### **Deutscher Bundestag**

#### 4. Wahlperiode

Drucksache IV/1475

Der Bundesminister für Wirtschaft Staatssekretär

II A 4 — 04 07 07

Bonn, den 10. September 1963

An den Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages

Betr.: Ergänzungsbericht zu BT-Drucksache 2012 vom 13. Juli

1960

- Bericht über die Lage der Mittelschichten -

Bezug: Beschluß des Deutschen Bundestages vom 13. Juni 1962

- Drucksache IV/246 -

Am 13. Juni 1962 hat der Deutsche Bundestag im Zusammenhang mit der Beratung des Antrages der Fraktion der SPD betr. Förderung der Mittelschichten — Drucksache IV/246 — die Bundesregierung ersucht, ihm in Fortsetzung des am 13. Juli 1960 übermittelten Berichtes über die Lage der Mittelschichten — Drucksache 2012 der 3. Wahlperiode — einen Ergänzungsbericht vorzulegen.

Hiermit beehre ich mich, den als Anlage beigefügten Bericht der Bundesregierung zu überreichen.

In Vertretung

Westrick

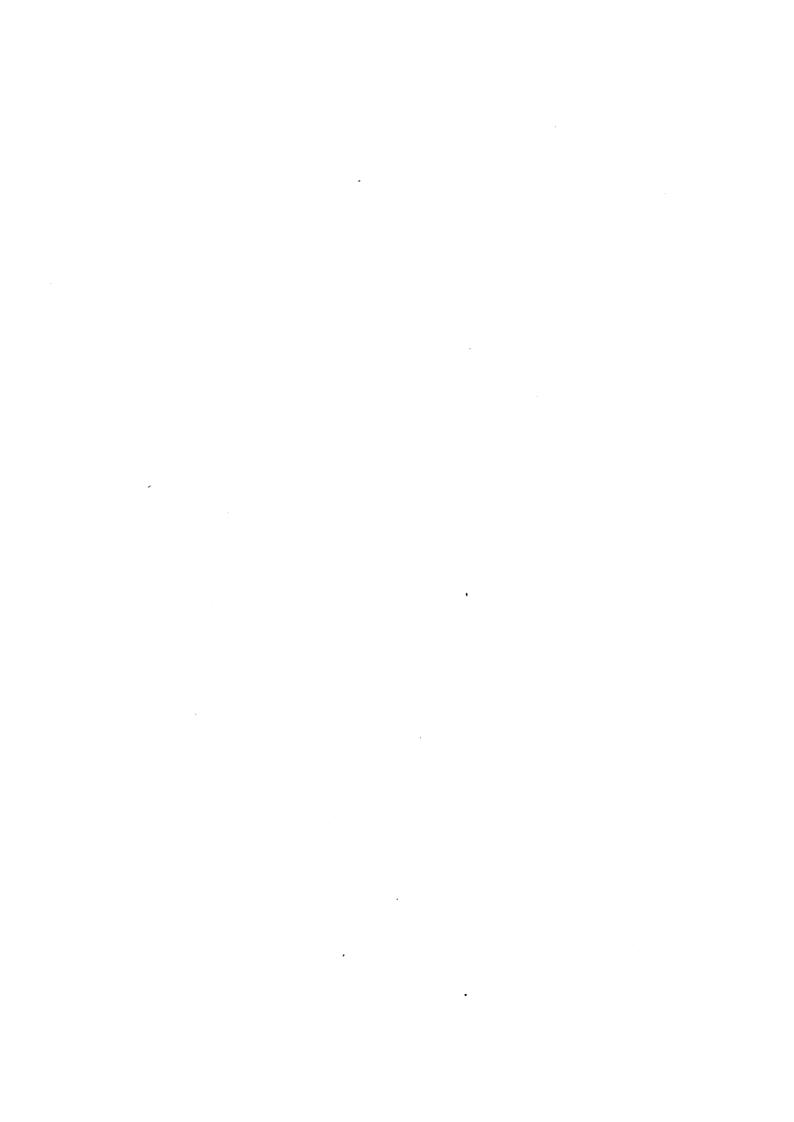

Ergänzungsbericht der Bundesregierung zum Bericht über die Lage der Mittelschichten BT-Drucksache 2012 der 3. Wahlperiode vom 13. Juli 1960

### Inhaltsübersicht 1)

#### Bericht über Lage und Entwicklung des kleinen und mittleren Gewerbes und der freien Berufe im Rahmen der Volkswirtschaft

|                      |                                                                                                                          | Seite |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erster Abschnitt:    | Darstellungsweise, Gliederung und Begriffsbestimmungen des Berichtes                                                     | 6     |
| Zweiter Abschnitt:   | Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unter-<br>nehmen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen und<br>Gewerben        |       |
|                      | A. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unter-<br>nehmen in der gewerblichen Wirtschaft                            |       |
|                      | I. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer<br>Unternehmen im Handwerk                                                 | 8     |
|                      | II. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer<br>Unternehmen in der Industrie                                           | 19    |
|                      | III. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer<br>Unternehmen im Handel und im Gaststätten-<br>und Beherbergungsgewerbe | 34    |
|                      | IV. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer<br>Unternehmen im Verkehrsgewerbe                                         | 40    |
|                      | V. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer<br>Unternehmen im sonstigen Gewerbe                                        | 46    |
|                      | B. Die Lage der selbständig Tätigen in den freien Berufen                                                                | 51    |
| Dritter Abschnitt:   | Möglichkeiten der Berufswahl, -ausbildung und -ausübung                                                                  | 65    |
| Vierter Abschnitt:   | Möglichkeiten der Alterssicherung und tatsächliche<br>Vorsorge für das Alter                                             | 68    |
| Fünfter Abschnitt:   | Soziale Lage und Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer                                                                    | 68    |
| Sechster Abschnitt:  | Steuerliche und soziale Lasten                                                                                           | 73    |
| Siebenter Abschnitt: | Verhältnis der Lohnkosten, der installierten Energie und des Energieverbrauchs zum Umsatz                                | 77    |
| Achter Abschnitt:    | Uberblick über die Ergebnisse des Berichtes                                                                              | 78    |
| Schlußbemerkungen    |                                                                                                                          | 81    |

<sup>1)</sup> Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis befindet sich am Schluß des Textteils (S. 105).

Bericht über Lage und Entwicklung des kleinen und mittleren Gewerbes und der freien Berufe im Rahmen der Volkswirtschaft

#### **ERSTER ABSCHNITT**

### Darstellungsweise, Gliederung und Begriffsbestimmungen des Berichtes

Anläßlich der Beratung des Antrages der Fraktion der SPD betr. Förderung der Mittelschichten — Drucksache IV/246 — hat der Deutsche Bundestag in seiner 33. Sitzung vom 13. Juni 1962 einstimmig beschlossen:

Die Bundesregierung wird ersucht, dem Deutschen Bundestag in Fortsetzung des am 13. Juli 1960 übermittelten Berichtes über die Lage der Mittelschichten — BT-Drucksache 2012 der 3. Wahlperiode — einen Ergänzungsbericht vorzulegen. Dieser Ergänzungsbericht soll den ersten Bericht vervollständigen. Der Ergänzungsbericht soll dem Bundestag bis zum 31. Dezember 1962 erstattet werden.

Darüber hinaus wird die Bundesregierung ersucht, so bald wie möglich dem Bundestag zu diesen Berichten vergleichbares Zahlenmaterial und vergleichbare Tatbestände in vergleichender Darstellung zu übermitteln.

Bei den vorbereitenden Arbeiten zur Erfüllung dieses Auftrages zeigte sich, daß es nicht möglich war, den Bericht über die Lage der Mittelschichten – BT-Drucksache 2012 vom 13. Juli 1960 — in der Weise fortzuschreiben, daß lediglich die Tabellen des früheren Berichtes gegen neue ausgetauscht wurden. In einigen Statistiken, wie z. B. in der Umsatzund Einkommensteuerstatistik, sind Umstellungen vorgenomen worden, die einen Vergleich mit früheren Ergebnissen erschwerten. So erstreckte sich z. B. die Industrieberichterstattung seit Januar 1960 auch auf das Saarland, das in BT-Drucksache 2012 noch nicht berücksichtigt worden war. Die Handwerkszählung 1963, deren Ergebnisse mit denen der in BT-Drucksache 2012 verwendeten Zählung von 1956 vergleichbar wären, wird z. Z. erst durchgeführt. Inzwischen liegen bereits die ersten Ergebnisse des 1960 durchgeführten Zensus im Handel und im Hotelund Gaststättengewerbe vor, die nicht mit den hauptsächlich aus der Umsatzsteuerstatistik gewonnenen Ergebnissen des ersten Berichtes vergleichbar sind. In den jetzigen Bericht wurden die Ergebnisse der Kostenstrukturstatistiken seit 1958 sowie die der Lohn- und Gehaltsstrukturerhebung neu aufgenommen, die bei der Erstellung der BT-Drucksache 2012 noch nicht zur Verfügung standen. Die Einheitswertstatistik wurde für den vorliegenden Bericht in stärkerem Umfang herangezogen. In BT-Drucksache 2012 waren die Angaben über die Rechtsformen der Unternehmen der Umsatzsteuerstatistik von 1954 entnommen worden, die eine entsprechende Auszählung enthielt. Eine ähnliche Aufbereitung der Umsatzsteuerstatistik ist erst wieder für das Jahr 1962 vorgesehen. Statt dessen wurde die Einheitswertstatistik 1957 verwendet. Sie kann aber wegen der relativ kleinen Zahl der erfaßten Unternehmen die entsprechende Auszählung der Umsatzsteuerstatistik 1954 nicht voll ersetzen.

Die Einkommensteuerstatistik ist für den vorliegenden Bericht weniger geeignet, da eine einwandfreie Zuordnung der Einkünfte natürlicher Personen zu Wirtschaftsbereichen nicht immer möglich ist <sup>1</sup>).

Die für BT-Drucksache 2012 herangezogene Umsatzsteuerstatistik 1957, die das produzierende Gewerbe nicht nach Industrie, produzierendem Handwerk und sonstigem produzierendem Gewerbe aufgliederte, konnte durch die neueren Umsatzsteuerstatistiken ersetzt werden, die ab 1958 eine solche Aufgliederung enthalten.

#### Darstellungsweise und Gliederung des Ergänzungsberichtes

Lage und Entwicklung der Mittelschichten im Rahmen der Volkswirtschaft werden — den Fragestellungen des Berichtersuchens entsprechend — im allgemeinen anhand der jeweils neuesten Unterlagen, die am 1. Januar 1963 zur Verfügung standen, dargestellt. Neu in den Bericht aufgenommen wurde die Darstellung der besonderen Verhältnisse der Betriebe von Vertriebenen und Zugewanderten in einigen Wirtschaftsbereichen.

Der Ergänzungsbericht ist so gestaltet, daß er möglichst auch für sich — und nicht nur im Vergleich mit dem ersten Bericht — verständlich ist. Wegen seines Umfangs ist der Tabellenteil von dem Textteil getrennt worden, so daß beide Teile nebeneinander gelesen werden können <sup>2</sup>). Wo vergleiche mit den Tabellen der BT-Drucksache 2012 möglich sind, ist dies im Text- oder Tabellenteil angegeben.

Der Textteil des Berichtes ist nach Möglichkeit ebenso wie der erste Teil der BT-Drucksache 2012 gegliedert. Die Ergebnisse des Berichtes sind in einem neuen achten Abschnitt zusammengefaßt.

Methodische Fragen, die sich hinsichtlich der Auswertung und Vergleichbarkeit der Unterlagen für die behandelten Wirtschaftsbereiche ergeben, werden in den einzelnen fachlichen Berichtsteilen dargestellt.

Der Versuch einer solchen Zuordnung zu Wirtschaftsbereichen, der zuletzt für 1954 unternommen wurde, soll für 1961 wiederholt werden.

P) Der Tabellenteil kann vom Textteil getrennt werden, indem die mittlere Heftklammer gelöst wird.

### 2. Schwierigkeiten einer vergleichenden Darstellung

Auch in diesem Ergänzungsbericht war ein Vergleich der Verhältnisse der selbständig Tätigen, ihrer Unternehmen und der bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmer mit den Verhältnissen der übrigen Bevölkerungsgruppen und der Großunternehmen der einzelnen Wirtschaftszweige - dem in BT-Drucksache 1516 vom 20. Januar 1960 erteilten Auftrage entsprechend - nur in sehr geringem Umfang möglich. Für die damit zusammenhängenden Probleme sind die darauf bezüglichen Ausführungen in BT-Drucksache 2012 (Erster Teil, erster Abschnitt, Ziffer 6, 7) unverändert gültig. Die Kriterien, die solche vergleichende Darstellungen ermöglichen würden wie z. B. die Erträge und Einkommen -, stehen weder aus der amtlichen Statistik noch aus anderen, nichtamtlichen Quellen zur Verfügung. Es ist auch aus rechtlichen, wirtschaftlichen, psychologischen und technischen Gründen fraglich, ob sie erhoben werden könnten.

# 3. Begriffsbestimmungen des Ergänzungsberichtes

Für die Begriffsbestimmungen dieses Berichtes gelten die entsprechenden Darlegungen in BT-Drucksache 2012 (insbesondere Erster Teil, erster Abschnitt, Ziffer 1 bis 5). Da allgemeingültige Kriterien für eine Abgrenzung zwischen kleinen, mittleren und großen Unternehmen nicht zur Verfügung stehen, wurden in diesem Bericht nach Möglichkeit kleine,

mittlere und große Umsatz- und Beschäftigtengrößenklassen einander gegenüber gestellt. Sie dekken sich aber nicht immer mit den allgemeinen Vorstellungen von kleinen, mittleren und großen Unternehmen und sollen eine schematische Abgrenzung von Unternehmensgrößen nicht präjudizieren. Eine Wertung der statistischen Ergebnisse verlangt eine differenzierte Beurteilung, die der wirtschaftlichen Vielfalt der Mittelschichten Rechnung trägt (vgl. BT-Drucksache 2012, Zweiter Teil, vierter Abschnitt, Ziffer 1).

Auf diese Schwierigkeiten wird die künftige Berichterstattung in verstärktem Maße Rücksicht nehmen müssen.

Um die Klärung der umstrittenen Fragen zu erleichtern, die mit den gebräuchlichen Begriffen "Mittelstand", "Mittelschichten" oder "Mittelklassen" zusammenhängen, hat das Bundesministerium für Wirtschaft ein Gutachten mit dem Titel:

Geltung und geschichtliche Bedeutung des Begriffes Mittelstand und verwandter Termini

an den Leiter der Zentralstelle für Terminologieforschung und praktische Sprachfragen im Sprachwissenschaftlichen Institut der Universität Bonn vergeben. Eine kurze Darstellung der wesentlichen Ergebnisse dieses Gutachtens ist diesem Bericht als Anlage A (S. 82) beigefügt. Das Gutachten bietet eine Diskussionsgrundlage für diese vielschichtige Problematik.

#### ZWEITER ABSCHNITT

### Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen in den einzelnen Wirtschaftsbereichen und Gewerben

### A. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen in der gewerblichen Wirtschaft

### I. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im Handwerk

Die Darstellung des Handwerks in BT-Drucksache 2012, die sich in erster Linie auf die Ergebnisse der Handwerkszählung von 1956 stützte, konnte, obwohl die Ergebnisse der Handwerkszählung von 1963 noch nicht vorliegen, dadurch fortgeschrieben und ergänzt werden, daß inzwischen - in Anlehnung an die Gliederung der Handwerkszählung neue Erhebungen durchgeführt wurden. Es stehen für die Betriebe die Betriebsstatistik des Deutschen Handwerkskammertages aufgrund der Handwerksrolle der Handwerkskammern (im folgenden: Betriebsstatistik), für Beschäftigte und Umsätze die durch Gesetz vom 12. August 1960 eingeführte Handwerksberichterstattung des Statistischen Bundesamtes zur Verfügung. Ferner liegen die Ergebnisse der Kostenstrukturstatistik 1958 vor. Die Betriebsstatistik erfaßt alle in die Handwerksrolle eingetragenen Betriebe, während es sich bei der Handwerksberichterstattung und bei der Kostenstrukturstatistik um repräsentative Erhebungen handelt. Im wesentlichen konnte die Gliederung der BT-Drucksache 2012 auch für diesen Berichtsteil übernommen werden.

#### 1. Betriebs- und Unternehmensstruktur

Hierunter werden in diesem Berichtsteil, ebenso wie in BT-Drucksache 2012, Aufbau, Gliederung und Zusammensetzung des Wirtschaftsbereiches Handwerk nach Betrieben, Beschäftigten und Umsätzen verstanden.

#### 11. Anzahl der Betriebe

Die Struktur der Handwerkswirtschaft hat sich seit Vorliegen der der BT-Drucksache 2012 zugrunde liegenden Ergebnisse der Handwerkszählung 1956 geändert. Besonders fällt auf, daß sich die Zahl der Handwerksbetriebe ständig vermindert. Sie ist im Bundesgebiet — ohne Berlin (West) und ohne Saarland — von rd. 751 000 im Jahre 1956 auf rd. 703 000 im Jahre 1961 zurückgegangen.

#### 111. Entwicklung der Betriebszahl in den Handwerksgruppen

Mit dem Rückgang der Zahl der Betriebe im gesamten Handwerk um 6,4 v. H. von 1956 bis 1961 setzt sich ein Prozeß fort, der schon mit der Konsolidierung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach 1950 begonnen hat. Das Ausmaß der Veränderung ist dabei sehr unterschiedlich; es reicht von der Zunahme der Betriebszahl um 3,8 v. H. in der Gruppe Gesundheit, Körperpflege bis zur Abnahme um 20 v. H. in der Gruppe Bekleidung.

#### Veränderung der Zahl der Handwerksbetriebe 1961 gegen 1956 nach Handwerksgruppen

im Bundesgebiet ohne Berlin (West) und ohne Saarland

| Handwerksgruppe |                               | Veränderungen<br>1961 gegen<br>1956¹) | Veränderungen<br>1961 gegen<br>1960²) |
|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                 |                               | in v                                  | . н.                                  |
| I               | Bau                           | - 0,3                                 | +0,1                                  |
| II              | Metall                        | + 0,9                                 | +0.3                                  |
| III             | Holz                          | - 8,4                                 | -2,4                                  |
| IV              | Bekleidung                    | -20,0                                 | -6,2                                  |
| V               | Nahrung                       | - 2,9                                 | +0,2                                  |
| VI              | Gesundheit,<br>Körperpflege . | + 3,8                                 | ± 0                                   |
| VII             | Sonstige                      | - 1,8                                 | -1,9                                  |
| Gesa            | amt-Handwerk .                | - 6,4                                 | -1,9                                  |

- ¹) Quelle: Handwerkszählung 1956 und Betriebsstatistik
- 2) Quelle: Berechnungen auf Grund der Betriebsstatistik

Bei vergleichender Betrachtung der Veränderungen 1961 gegen 1960 mit einer durchschnittlichen Abnahme der Betriebe um 1,9 v. H. wird die über einen längeren Zeitraum für die Handwerksgruppe Bekleidung festgestellte Abnahmetendenz bestätigt (6,2 v. H. Abnahme im Verlauf eines Jahres). In den Gruppen Holz und sonstige Handwerke ist die Abnahme der Betriebe um 2,4 bzw. 1,9 v. H. ebenfalls noch als erheblich zu bezeichnen, während die Gruppen Bau und Nahrung anstelle einer 1961 gegen 1956 ermittelten leichten Abnahmetendenz ihre Betriebszahl 1961 gegen 1960 geringfügig erhöhen konnten

#### 112. Entwicklung der Betriebszahl in den Handwerkszweigen

Die für die Struktur der Handwerkswirtschaft bedeutsamen Veränderungen werden erst bei einer Betrachtung der Verhältnisse in den einzelnen Handwerkszweigen erkennbar. Dabei ergibt sich für das Jahr 1961 gegenüber 1960 folgendes Bild:

32 Handwerkszweige, davon 12 in der Gruppe Metall, weisen eine Zunahme der Zahl der Betriebe auf.

In 16 Handwerkszweigen ist die Zahl der Betriebe etwa gleichgeblieben.

In 68 Handwerkszweigen, darunter 16 aus der Gruppe Bekleidung, hat die Zahl der Betriebe abgenommen.

Die Veränderungen der Zahl der Betriebe nach Handwerksgruppen und -zweigen zeigt Tabelle Handwerk 1, aus der u. a. hervorgeht, daß sich die höchsten Zunahmen vor allem in der Gruppe Bau finden, während die höchsten Abnahmen in den Gruppen Bekleidung und Holz zu verzeichnen sind.

Um die Vorgänge, die zu diesen Veränderungen geführt haben, zu verdeutlichen, werden in den Tabellen Handwerk 2 und 3 bei Handwerkszweigen mit verhältnismäßig starkem Rückgang der Zahl der Betriebe die Eröffnungen den Schließungen gegenübergestellt. Dabei ergibt sich, daß in den einzelnen Handwerkszweigen den Schließungen von Betrieben Eröffnungen in unterschiedlichem Ausmaß gegenüberstehen.

So variiert das Verhältnis von Eröffnungen und Schließungen zwischen 22 zu 44 (1:2) beim Töpferhandwerk und zwischen 8 zu 102 (1:11,5) beim Holzschuhmacherhandwerk. Eine Abnahme der Betriebszahl in gleichem Ausmaß ist unterschiedlich zu beurteilen, je nachdem, ob und inwieweit den Abgängen neue Zugänge gegenüberstehen. Daraus kann auf eine unterschiedliche Einschätzung der Zukunftsaussichten einzelner Handwerkszweige geschlossen werden. Allerdings können die Ergebnisse nur eines Jahres nicht zur Beurteilung der längerfristigen Entwicklung dienen.

Zu den dargestellten Veränderungen ist aus Untersuchungen von Instituten, Berichten von Handwerkskammern, Fachverbänden usw. anzumerken:

Die Eröffnung neuer Betriebe ist wegen des größeren Kapitalbedarfs schwieriger geworden. Vielfach ist der Wunsch nach Sicherheit bei Nachwuchs-

kräften stärker als der Mut zur Übernahme des Risikos einer Existenzgründung. Ferner hat auch die Möglichkeit, infolge der Vollbeschäftigung frühzeitig höhere Löhne in abhängiger Stellung zu verdienen, den finanziellen Anreiz zum Selbständigwerden verringert.

#### 12.1) Anzahl der Beschäftigten

Die Zahl der Beschäftigten im Handwerk hat sich von 3,62 Millionen im Jahre 1956 auf 3,54 Millionen im Jahre 1961 verringert <sup>2</sup>).

### 121. Entwicklung der Beschäftigtenzahl in den Handwerksgruppen

Ein Vergleich der Entwicklung der Zahl der Betriebe und der Zahl der Beschäftigten ergibt folgendes Bild:

#### Veränderungen der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten 1961 gegenüber 1956

nach Handwerksgruppen im Bundesgebiet ohne Berlin (West) und ohne Saarland

| Handwerksgruppe |                             | Veränderungen<br>der Betriebszahl<br>1961 gegen 1956 | Veränderungen<br>der be häf-<br>tigten 1961<br>gegen 1956 |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                 |                             | in <b>v</b>                                          | . H.                                                      |
| I               | Bau                         | - 0,3                                                | - 3,1                                                     |
| II              | Metall                      | + 0,9                                                | +10,5                                                     |
| III             | Holz                        | - 8,4                                                | -18,1                                                     |
| IV              | Bekleidung                  | -20,0                                                | -20,0                                                     |
| V               | Nahrung                     | - 2,9                                                | - 3,7                                                     |
| VI              | Gesundheits-<br>und Körper- |                                                      |                                                           |
|                 | pflege                      | + 3,8                                                | +13,6                                                     |
| VII             | Sonstige                    | - 1,8                                                | + 1,7                                                     |
| Ge              | samt-Handwerk               | - 6,4                                                | - 2,1                                                     |

Quellen: Handwerkszählung 1956, Betriebsstatistik, Handwerksberichterstattung

Insgesamt hat die Zahl der Beschäftigten im Vergleichszeitraum um rd. 76 000 (2,1 v.H.) abgenommen; die Zahl der Betriebe hat sich im gleichen Zeitraum um 6,4 v.H. verringert. Bis auf eine Gruppe

- 1) Unter Ziffer 12 wurden in der BT-Drucksache 2012 die Rechtsformen behandelt. Hierzu liegen keine neuen Angaben vor, da die Sonderauszählung, die hierfür auf Grund der Umsatzsteuerstatistik 1954 vorgenommen wurde, nicht wiederholt worden ist.
- Für die Beschäftigten im Handwerk wird die amtliche Handwerksberichterstattung lt. Bundesgesetz vom 12. August 1960 zugrunde gelegt. Diese erfaßt allerdings die Nebenbetriebe nicht, so daß die angegebenen Gesamtzahlen nicht mit den tatsächlichen Gesamtzahlen der Handwerksbetriebe und Beschäftigten übereintitieren.

— Sonstige Handwerke — weisen Betriebe und Beschäftigte jeder Gruppe jeweils die gleiche Entwicklungstendenz auf. Das Ausmaß der Veränderungen ist jedoch in den meisten Gruppen bei der Zahl der Beschäftigten größer als bei der Betriebszahl.

Der Rückgang der Beschäftigtenzahl ist also im Gesamtdurchschnitt vergleichsweise geringer. Während die Abnahme der Zahl der Betriebe schon seit längerem zu beobachten ist, hat sich die Zahl der Beschäftigten von 1956 bis 1958 erhöht und ist erst im Jahre 1959 gesunken. Diese Entwicklung verlief im gesamten Handwerk uneinheitlich. Von den 7 Handwerksgruppen weisen vier eine Abnahme, drei aber eine Zunahme der Beschäftigtenzahl auf. Die Unterschiede sind dabei verhältnismäßig groß: der stärksten Zunahme um + 13,6 v. H. bei der Gruppe Gesundheits- und Körperpflege steht die größte Abnahme um - 20 v. H. bei der Gruppe Bekleidung und Textilverarbeitung gegenüber.

Die Abnahme der Zahl der Beschäftigten um rund 76 000 in den Jahren von 1956 bis 1961 dürfte in der Hauptsache darauf zurückgehen, daß sich die Zahl der Inhaber um rund 60 000 und die der Lehrlinge — hauptsächlich durch den Rückgang der Zahl der Schulentlassenen — um rund 170 000 vermindert hat. Diese Abnahme von insgesamt rund 230 000 Beschäftigten (rund 60 000 Inhabern und rund 170 000 Lehrlingen) ist weitgehend durch eine erhebliche Zunahme der Zahl der Gesellen sowie der An- und Ungelernten — um schätzungsweise 150 000 — ausgeglichen worden.

Zur Beurteilung der jüngsten Entwicklung werden die ersten drei Vierteljahre von 1962 den entsprechenden Vierteljahren von 1961 gegenübergestellt.

#### Veränderungen der Zahl der Beschäftigten 1962 gegenüber 1961

nach Handwerksgruppen im Bundesgebiet ohne Berlin (West) und ohne Saarland

| Handwerksgruppe |                             | 1. Quar-<br>tal 1962<br>gegen<br>1. Quar-<br>tal 1961 | 2. Quar-<br>tal 1962<br>gegen<br>2. Quar-<br>tal 1961 | 3. Quar-<br>tal 1962<br>gegen<br>3. Quar-<br>tal 1961 |
|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                 |                             |                                                       | in v. H.                                              |                                                       |
| I               | Bau                         | +1,1                                                  | +2.3                                                  | +2,9                                                  |
| II              | Metall                      | +3.8                                                  | +1,9                                                  | +2,5                                                  |
| III             | Holz                        | -3,2                                                  | -2,2                                                  | -2,7                                                  |
| IV              | Bekleidung                  | -1,4                                                  | -3,2                                                  | -2,7                                                  |
| V               | Nahrung                     | +1.0                                                  | -0.2                                                  | +1,2                                                  |
| VI              | Gesundheits-<br>und Körper- |                                                       |                                                       |                                                       |
|                 | pflege                      | +2,0                                                  | +1,0                                                  | +1,5                                                  |
| VII             | Sonstige                    | +1,2                                                  | +1,2                                                  | +1.4                                                  |
| Ge              | esamt-Handwerk              | +1,2                                                  | +0,9                                                  | +1,5                                                  |

Quelle: Handwerksberichterstattung

Im Jahre 1962 hat sich die Zahl der Beschäftigten im Gesamt-Handwerk wieder erhöht. Dies gilt vor allem für die Gruppen Bau und Nahrung, bei denen die Beschäftigtenzahl von 1956 bis 1961 um 3,1 v. H. und um 3,7 v. H. abgenommen hatte. Bei den anderen Gruppen setzte sich die bisherige Entwicklung fort; so steht einer ständigen Zunahme der Zahl der Beschäftigten in den Gruppen Metall, Gesundheitsund Körperpflege und Sonstige Handwerke eine stetige Abnahme dieser Zahl in den Gruppen Holz und Bekleidung gegenüber.

### 122. Entwicklung der Beschäftigtenzahl in 38 ausgewählten Handwerkszweigen

Nachstehend wird die — zum Teil unterschiedliche — Entwicklung in 38 Handwerkszweigen dargestellt. In Tabelle Handwerk 4 wird die Entwicklung in den drei ersten Quartalen 1962 im Vergleich mit den entsprechenden Quartalen des Vorjahres aufgezeigt.

Die Tabelle weist Handwerkszweige aus, deren Beschäftigtenzahl gegenüber 1961 zugenommen hat, ferner solche, deren Beschäftigtenzahl sich verringert hat, und endlich solche, bei denen Zu- und Abnahme wechseln.

Von den 38 dargestellten Handwerkszweigen verzeichnen 15 eine Zunahme der Beschäftigten. Während in den Gruppen Bekleidung, Nahrung, Gesundheits- und Körperpflege und Sonstige Handwerke nur je 1 Handwerkszweig eine Zunahme der Beschäftigten aufweist, hat die Beschäftigtenzahl in der Gruppe Bau bei 3 und in der Gruppe Metall sogar bei 8 Handwerkszweigen zugenommen.

Eine Verminderung der Beschäftigtenzahl weisen dagegen 19 Handwerkszweige aus; davon entfallen 6 auf die Gruppe Bau, je 3 auf die Gruppen Metall und Holz, je 2 auf die Gruppen Bau, Nahrung, Gesundheits- und Körperpflege sowie 1 Zweig auf die Gruppe Sonstige.

In diesem Zusammenhang ist der Hinweis auf Investitionen für Maschinen und Betriebseinrichtungen, durch die ein Abgang von Arbeitskräften betriebsleistungsmäßig ersetzt werden kann, wesentlich. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat durch eine Repräsentativ-Erhebung für die Jahre 1955 bis 1959 hierfür folgende Zahlen ermittelt, die zugleich einen Anhaltspunkt für die Entwicklung der Rationalisierung und Mechanisierung im Handwerk geben dürften.

#### Investitionen im Handwerk

| 7.1  |              | 1 (" ) ( ) .        |
|------|--------------|---------------------|
| Jahr | insgesamt    | davon für Maschinen |
| 1955 | 1,95 Mrd. DM | 0,59 Mrd. DM        |
| 1956 | 2,17 Mrd. DM | 0,56 Mrd. DM        |
| 1957 | 2,72 Mrd. DM | 0,72 Mrd. DM        |
| 1958 | 2,47 Mrd. DM | 0,74 Mrd. DM        |
| 1959 | 2,48 Mrd. DM | 0,83 Mrd. <b>DM</b> |
|      | 1 ,          |                     |

#### Veränderungen in der Höhe des Gesamtumsatzes 1961 gegenüber 1955 und 1962 gegenüber 1961

im Bundesgebiet ohne Berlin (West) und ohne Saarland

| Handwerksgruppe |               | 1961<br>gegen<br>1955 | 1. Quartal 1962<br>gegen<br>1. Quartal 1961 | 2. Quartal 1962<br>gegen<br>2. Quartal 1961 | 3. Quartal 1962<br>gegen<br>3. Quartal 1961 |
|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |               |                       |                                             | in v. H.                                    |                                             |
| I               | Bau           | + 82,8                | <del>+</del> 5,9                            | + 8,5                                       | +15,1                                       |
| II              | Metall        | +118,3                | +13,8                                       | +12,8                                       | +11,3                                       |
| III             | Holz          | + 62,9                | + 4,4                                       | + 5,6                                       | + 9,4                                       |
| IV              | Bekleidung    | + 54,8                | + 3,0                                       | <b>⊹</b> 6,5                                | + 4,3                                       |
| V               | Nahrung       | + 49,7                | +10,1                                       | + 7,6                                       | + 6,7                                       |
| VI              | Körperpflege  | + 82,7                | + 6,3                                       | +12,9                                       | + 6,4                                       |
| VII             | Sonstige      | + 78,9                | + 8,6                                       | +11,8                                       | +11,9                                       |
| Ge              | samt-Handwerk | + 79,1                | + 9,4                                       | + 9,6                                       | +10,5                                       |

Quelle: Handwerkszählung 1956 und Handwerksberichterstattung

#### 13.1) Entwicklung der Umsätze

Die Umsätze des Handwerks haben sich von 47,7 Milliarden DM im Jahre 1956 auf 85,5 Milliarden DM im Jahre 1961 erhöht. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in den Umsätzen Preiserhöhungen enthalten sind, über die sich für das Handwerk keine allgemeingültigen Aussagen machen lassen, weil handwerkliche Leistungen überwiegend individueller Art sind und deswegen nicht immer mit anderen Leistungen verglichen werden können.

#### Entwicklung der Umsätze in den Handwerksgruppen

Umsatzzahlen liegen vor für die Zeit von 1955 (Handwerkszählung 1956) bis 1961 und für die ersten drei Quartale 1962.

Die obenstehende Übersicht zeigt, daß die Umsätze von 1955 bis 1961 für das Gesamt-Handwerk um nahezu 80 v. H. gestiegen sind. Die größte Zunahme weist die Gruppe Metall mit +118.3 v. H. auf, die geringste ist in den Gruppen Nahrung (+49.7 v. H.) und Bekleidung (+54.8 v. H.) zu verzeichnen.

Wird lediglich die Entwicklung der drei Quartale 1962 gegenüber den gleichen Quartalen 1961 verglichen, so zeigt sich, daß die Zunahme der Umsätze in den Handwerksgruppen angehalten hat. Auffallend sind dabei die starken Schwankungen der Zuwachsraten innerhalb der Gruppen von Quartal zu Quartal. Eine verhältnismäßig gleichbleibende Zuwachsrate weist nur die Gruppe Metall auf.

#### 132. Entwicklung der Umsätze in 38 ausgewählten Handwerkszweigen

Tabelle Handwerk 5 zeigt die Veränderungen des Umsatzes in den drei ersten Quartalen 1962 gegenüber den gleichen Quartalen 1961 in 38 ausgewählten Handwerkszweigen. Die Ergebnisse dieses einjährigen Vergleichszeitraumes sind bei den Handwerkszweigen unterschiedlich und uneinheitlich.

Ob und inwieweit saisonale oder sonstige Gründe für das Ausmaß der Veränderungen des Umsatzes maßgeblich gewesen sind, läßt sich aus den Vergleichsunterlagen nicht ableiten.

Eine Stagnation oder sogar ein Rückgang der Umsätze ist in allen drei Quartalen bei folgenden Handwerkszweigen festzustellen:

|                                             | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Fahrrad- und<br>Nähmaschinen-<br>mechaniker | . — 9,9    | + 3,2      | - 2,7      |
| Stellmacher                                 | . +11,9    | + 1,3      | + 0,7      |
| Böttcher und Küfer                          | . + 0,7    | - 0,3      | + 0,7      |
| Herrenschneider                             | . + 4,9    | - 0,5      | - 0,3      |
| Wäscher und Plätter .                       | . + 1,9    | + 1,6      | - 2,0      |

Bei folgenden Handwerkszweigen, die längerfristig eine relativ ungünstige Entwicklung aufweisen, zeigt sich kurzfristig ein günstigeres Bild:

|                | 1. Quartal 2 | 2. Quartal | 3. Quartal   |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| Damenschneider | 1,6          | + 8,1      | + 9,5        |
| Putzmacher     | . + 0,2      | $\pm 21,7$ | <b>+10,2</b> |
| Müller         | . +18,1      | +10,6      | + 7,3        |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Unter Ziffer 13 wurde in BT-Drucksache 2012 die Zusammensetzung der Beschäftigten nach der Stellung im Betrieb und nach ihrer Ausbildung behandelt. Hierzu liegen neue Angaben nicht vor.

#### 2. Struktur des Betriebsvermögens, des Kapitals und der Umsätze 1)

In BT-Drucksache 2012 wurde die Betriebsvermögens-, Kapitals- und Umsatzstruktur des Handwerks anhand der Kostenstrukturerhebung 1950 und einiger Betriebsvergleiche des Deutschen Handwerksinstituts dargestellt.

Für das Jahr 1958 ist eine neue Kostenstrukturstatistik im Handwerk durchgeführt worden. Es stehen somit Unterlagen für eine vergleichende Betrachtung der Daten von 1950 und 1958 zur Verfügung. Die in BT-Drucksache 2012 ausgewählten Handwerkszweige werden — ergänzt um drei weitere — wiederum beispielhaft für die Behandlung der Struktur des Betriebsvermögens, des Kapitals und der Umsätze herangezogen.

Die Systematik der Klassifizierung der Handwerkszweige hat in der Kostenstrukturstatistik 1958 im Vergleich zu 1950 in einigen Punkten eine Änderung erfahren; auch die Besetzung der Umsatz-(Betriebs-)größenklassen hat sich insofern geändert, als Betriebe in höhere Umsatzgruppen hineingewachsen sind.

#### 21. Struktur des Betriebsvermögens

Das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) setzt sich aus Anlagevermögen und Umlaufvermögen zusammen. Wie in BT-Drucksache 2012 wird das Umlaufvermögen hier nicht in seiner Zusammensetzung behandelt, da die Posten des Umlaufvermögens der Kostenstrukturstatistik 1958 in den Betriebsgrößenklassen der einzelnen Handwerkszweige erhebliche Unterschiede aufweisen. Um brauchbare Unterlagen für eine Analyse des Umlaufvermögens zu erhalten, müßten umfangreiche und schwierige Aufbereitungsarbeiten der Posten des Umlaufvermögens vorgenommen werden. Der Aussagewert der erreichbaren Vergleichsdaten ist zudem problematisch, weil die besonderen Verhältnisse eines Handwerkszweiges in bezug auf Marktstellung, Auftragslage, Leistungserfüllung, Zahlungsgewohnheiten, Vorratsbewirtschaftung etc. im Bereich des Umlaufvermögens ihren Niederschlag finden. Für allgemein gültige Aussagen bieten die Vergleichdaten keine geeignete Grundlage.

Dargestellt wird daher — wie in BT-Drucksache 2012 — das Anlagevermögen als Ganzes. Dabei bleiben wiederum Grundstücke und dementsprechende Hypotheken, Grund- und Rentenschulden unberücksichtigt.

Die aus Tabelle Handwerk 7 ersichtliche Entwicklung des Anlagevermögens nach Handwerkszweigen und Betriebsgrößenklassen ist von 1950 bis 1958 fast in allen Fällen durch eine — z. T. sogar erhebliche — Steigerung gekennzeichnet, deren Ausmaß freilich in den dargestellten Handwerkszweigen unterschiedlich ist. In der Mehrzahl der aufgeführten Betriebsgrößenklassen hat sich das Anlagevermögen im Verhältnis zum Gesamtvermögen erhöht;

dabei schwankt der Anteil sowohl nach Handwerkszweigen als auch Betriebsgrößenklassen erheblich. Eine eindeutige Abhängigkeit des Anteils des Anlagevermögens von der Betriebsgröße läßt sich aus den Vergleichsunterlagen insgesamt nicht ableiten. Von einigen Ausnahmen (Buchbinder, Stellmacher) abgesehen, wird jedoch die allgemeine Tendenz bestätigt, daß mit zunehmender Betriebsgröße der Anteil des Anlagevermögens sinkt.

Spezifische Besonderheiten der handwerklichen Aufgaben, des Standortes, des Anteils der Handelstätigkeit, des Kundenkreises etc. sind die Gründe dafür, daß bei verschiedenen Handwerkszweigen eine völlig andersgeartete Vermögenstruktur zu verzeichnen ist.

In einigen Handwerkszweigen ist der Anteil des Anlagevermögens — unabhängig von der Betriebsgrößenklasse — nahezu gleichbleibend, so z. B. bei den Herren- und Damenfriseuren, Vulkaniseuren und Augenoptikern. In den meisten Handwerkszweigen nimmt der Anteil des Anlagevermögens mit zunehmender Betriebsgröße ab, wobei die Schwankungsbreite zwischen 9 und 35 v. H. bei den Malern am größten ist. Besonders hohe Anteile des Anlagevermögens haben die Nahrungsmittelhandwerke (Bäcker, Fleischer), die Herren- und Damenfriseure sowie Buchbinder.

Bei der Behandlung des Anlagevermögens ist das Ausmaß der Investitionen von besonderem Interesse (vgl. BT-Drucksache 2012 Ziffer 21).

Die Bruttoinvestitionen in der Bundesrepublik betrugen insgesamt

1958 50,3 Mrd. DM 1959 57,1 Mrd. DM 1960 67,7 Mrd. DM 1961 77,6 Mrd. DM

Quelle: Statistisches Jahrbuch, Industrieberichterstattung 1961

Davon entfielen auf das Handwerk im Bundesgebiet (ohne Saarland)

1958 2,4 Mrd. DM 1959 2,8 Mrd. DM 1960 3,4 Mrd. DM 1961 3,8 Mrd. DM geschätzt

Quelle: Die Investitionen des Handwerks in den Jahren 1958 bis 1961; Untersuchungen des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH).

Die Investitionen im Handwerk aus 1959 entfielen mit

29 v. H. auf Maschinen und maschinelle Anlagen

8 v. H. auf Werkzeuge

13 v. H. auf Betriebs-, Büro- und Ladenausstattungen

20 v. H. auf Fahrzeuge

30 v. H. auf Bauten (Neubau, Umbau, Kauf von Betriebsgrundstücken)

Quelle: Untersuchung des ZDH

¹) Unterlagen für die Darstellung der Erträge und des Einkommens stehen nicht zur Verfügung.

Die Investitionsquote (Investitionen in v. H. des' Umsatzes) betrug

| im Jahre | beim Handwerk | bei der Industrie |
|----------|---------------|-------------------|
| 1958     | 4,1 v. H.     | 6,2 v. H.         |
| 1959     | 4,3 v.H.      | 6,1 v.H.          |
| 1960     | 4,5 v. H.     | 6,7 v. H.         |
| 1961     | 4,7 v. H.     | 7,1 v.H.          |

Quelle: Untersuchung des ZDH

Der Investitionswert je Beschäftigten betrug:

| im Jahre | beim Handwerk | bei der Industrie |
|----------|---------------|-------------------|
| 1958     | 658 DM        | 1 755 DM          |
| 1959     | 748 DM        | 1 880 DM          |
| 1960     |               | 2 215 DM          |
| 1961     |               | 2 475 DM          |

Quelle: Untersuchung des ZDH

Der Investitionswert je Beschäftigten ist nach der Lohn- oder Materialintensität der Handwerkszweige unterschiedlich. Den höchsten Investitionswert wies im Jahre 1958 das Fleischerhandwerk mit 1336 DM, im Jahre 1959 das Landmaschinenhandwerk mit 1483 DM auf; der niedrigste Investitionswert wurde 1958 und 1959 beim Damenschneiderhandwerk mit 53 DM bzw. 83 DM festgestellt.

Die Frage nach den Finanzierungsquellen für die handwerklichen Investitionen ist für das Jahr 1959 erstmalig vom ZDH untersucht worden. Hiernach betrug der Anteil der Fremdfinanzierung an den gesamten Investitionen des Handwerks im Durchschnitt 33,4 v. H. mit einer Schwankungsbreite von 16 v. H. bis 57,7 v. H.

Die Summe der langfristigen Außenfinanzierung wird vom Statistischen Bundesamt 1) für das Jahr 1959 auf Grund der ausgewerteten Abschlüsse bei 1857 Aktiengesellschaften vergleichsweise mit 26 v. H. der Gesamt-Finanzierung angegeben (1958 = 30,3; 1960 = 22,9).

#### 22. Kapitalstruktur

Aufgrund der Ergebnisse der Kostenstrukturstatistik 1958 kann die Entwicklung der Kapitalstruktur in 14 ausgewählten Handwerkszweigen seit der Kostenstrukturerhebung von 1950 aufgezeigt werden.

#### 221. Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten

Tabelle Handwerk 8 zeigt die Anteile der langund mittelfristigen Schulden (Verbindlichkeiten) an der Bilanzsumme (= Gesamtkapital) zum Jahresende 1950, 1957 und 1958. In den einzelnen Umsatzgrößenklassen der meisten Handwerkszweige schwankt dieser Anteil beträchtlich. Er bewegt sich 1958 bei den Herrenschneidern zwischen 1,6 und 20,6 v. H., bei den Stellmachern zwischen 8,4 und 27,4 v. H. und bei den Bau- und Möbeltischlern zwischen 10,2 und 43,1 v. H. In einigen Handwerkszweigen ist er jedoch in allen Größenklassen etwa gleich hoch, so bei den Zimmerern, Elektroinstallateuren, Bäckern und Vulkaniseuren. Von 1950 bis 1957 hat der Anteil der lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme bei der Mehrzahl der Handwerkszweige und Umsatzgrößenklassen zugenommen, in erheblichem Maße bei Bauund Möbeltischlern, Stellmachern, Fleischern, Herren- und Damenfriseuren. Von 1957 bis 1958 sind hingegen keine wesentlichen Änderungen festzustellen. Insgesamt entfallen die höchsten Anteile der lang- und mittelfristigen Schulden auf die kleineren und mittleren Betriebe.

#### 222. Kurzfristige Verbindlichkeiten

Unter kurzfristigen Schulden (Verbindlichkeiten) werden hier "Schulden an Lieferanten" und die "sonstigen kurzfristigen Schulden" zusammengefaßt (vgl. Tabelle Handwerk 9).

Der Anteil der kurzfristigen Schulden an der Bilanzsumme ist bei den dargestellten Handwerkszweigen bei den größeren Betrieben im allgemeinen höher als bei den kleineren. Allerdings steigt der Anteil der kurzfristigen Verschuldung nicht immer parallel mit der Betriebsgröße.

Von 1950 bis 1957 hat die kurzfristige Verschuldung im allgemeinen ab-, in einigen Größenklassen allerdings zugenommen. Diese Entwicklung hat sich auch im Jahre 1958 fortgesetzt.

#### 223. Gesamtes Fremdkapital

Tabelle Handwerk 10 zeigt die Entwicklung des Anteils des gesamten Fremdkapitals an der Bilanzsumme von 1950 bis 1958. Dieser Anteil hat in fast allen dargestellten Handwerkszweigen mit der Betriebsgröße zugenommen; allerdings liegt er manchmal bei mittleren höher als bei größeren Betrieben.

Von 1950 bis 1957 hat sich dieser Anteil bei der Mehrzahl der aufgeführten Umsatzgrößenpositionen vermindert; diese Entwicklung setzt sich auch von 1957 bis 1958 fort.

#### 224. Verhältnis von Anlagevermögen und Eigenkapital

In Tabelle Handwerk 11 sind Anlagevermögen und Eigenkapital in v. H. der Bilanzsumme einander gegenübergestellt. Dabei zeigt sich, daß in den meisten dargestellten Handwerkszweigen das Eigen kapital höher ist als das Anlagevermögen. Ausnah men bilden das Bäcker- und Fleischerhandwerk, bei denen allerdings auch das Anlagevermögen höher als bei den anderen aufgeführten Handwerkszweigen ist.

Eine Betrachtung der Verhältnisse in den verschiedenen Umsatzgrößenklassen bietet kein so einheitliches Bild. Die Deckung des Anlagevermögens durch das Eigenkapital ist zum Teil in den kleineren, zum Teil in den mittleren und zum Teil in den größeren Betrieben am höchsten.

Statistisches Bundesamt: Die Abschlüsse der Aktiengesellschaften für das Geschäftsjahr 1959

Die Entwicklung des Verhältnisses von Eigenkapital und Anlagevermögen von 1950 bis 1957 ist nicht einheitlich. In den einzelnen Größenklassen der meisten Handwerkszweige hat der Eigenkapitalanteil teils zu- und teils abgenommen. Von 1957 bis 1958 hingegen hat sich dieser Anteil — außer bei Bau- und Möbeltischlern, Stellmachern, Herrenschneidern und Fleischern — sowohl in den dargestellten Handwerkszweigen als auch in den einzelnen Größenklassen überwiegend erhöht.

#### 23. Umsatzstruktur

Die Umsatzstruktur im Handwerk läßt sich, wie bereits in BT-Drucksache 2012 erwähnt, nach der Zusammensetzung des Umsatzes aus Handwerks-, Handels- oder sonstiger Tätigkeit, nach Neuherstellung, Reparatur oder Dienstleistungen, nach der Auftragsgröße, nach dem Produktionssortiment, nach der regionalen Reichweite, nach der Zusammensetzung des Kundenkreises u. ä. darstellen.

#### 231. Handwerklicher Umsatz und Gesamtumsatz

Der Gesamtumsatz ist im Handwerk eine komplexe Größe mit begrenztem Aussagewert. Neuerdings wird vielfach von einer übermäßigen Zunahme des Handelsumsatzes — bei gleichzeitiger Verringerung des Anteils des handwerklichen Umsatzes am Gesamtumsatz — gesprochen und daraus auf einen "Funktionswandel" im Handwerk geschlossen. Zur Klärung dieser Frage werden nachstehend die Gesamtumsätze und die Handwerksumsätze vergleichend gegenübergestellt.

Während der Gesamtumsatz des Handwerks von 1955 bis 1961 um 79,1 v. H. gestiegen ist, erhöhte sich der Handwerksumsatz nur um 68,6 v. H. Allerdings verlief die Entwicklung in den einzelnen Handwerksgruppen unterschiedlich. Insbesondere in den Gruppen Metall und Bekleidung ist der Anteil des Handwerksumsatzes am Gesamtumsatz zurückgegangen. Drei Gruppen (Bau, Holz, Gesundheitsund Körperpflege) weisen dagegen eine Zunahme dieses Anteils auf.

#### Veränderungen des Gesamtumsatzes und Handwerksumsatzes 1961 gegen 1955

nach Handwerksgruppen

|     | Gruppe                           | Umsatz 1955<br>in 1000 DM |                      | Veränderungen 1961<br>gegen 1955<br>in v. H. |                      |
|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|
|     |                                  | Gesamt-<br>umsatz         | Handwerks-<br>umsatz | Gesamt-<br>umsatz                            | Handwerks-<br>umsatz |
| I   | Bau                              | 11 599 117                | 11 199 014           | + 82,8                                       | +84,0                |
| II  | Metall                           | 12 755 557                | 7 262 064            | +118,3                                       | +90,9                |
| III | Holz                             | 3 564 294                 | 2 903 782            | + 62,9                                       | +67,0                |
| IV  | Bekleidung                       | 3 402 580                 | 2 259 336            | + 54,8                                       | +30,5                |
| V   | Nahrung                          | 13 536 872                | 11 061 245           | + 49,7                                       | +43,8                |
| VI  | Gesundheits- und<br>Körperpflege | 1 635 088                 | 1 298 726            | ÷ 82,7                                       | +92,4                |
| VII | Sonstige                         | 1 230 344                 | 833 195              | + 78,9                                       | +75,4                |
|     | Gesamt-Handwerk                  | 47 723 852                | 36 817 362           | + 79,1                                       | +68,6                |

Quelle: Handwerkszählung 1956 und Handwerksberichterstattung

Die Veränderung von Gesamt- und Handwerksumsatz 1962 gegen 1961 zeigt folgende Übersicht:

#### Veränderungen von Gesamtumsatz und Handwerksumsatz 1962 gegen 1961

(3 Quartale) nach Handwerksgruppen

| Handwerksgruppe |                                  | g                 | artal 1962<br>gegen<br>artal 1961 | g                 | artal 1962<br>egen<br>artal 1961 | g                 | artal 1962<br>egen<br>artal 1961 |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
|                 |                                  | Gesamt-<br>umsatz | Handwerks-<br>umsatz              | Gesamt-<br>umsatz | Handwerks-<br>umsatz             | Gesamt-<br>umsatz | Handwerks-<br>umsatz             |
|                 |                                  |                   |                                   | in                | v. H.                            |                   |                                  |
| I               | Bau                              | + 5,9             | + 5,4                             | + 8,5             | + 8,4                            | + 15,1            | + 14,3                           |
| II              | Metall                           | + 13,8            | + 15,6                            | + 12,8            | + 12,1                           | + 11,3            | + 14,9                           |
| III             | Holz                             | + 4,4             | + 6,2                             | + 5,6             | + 6,9                            | + 9,4             | + 11,9                           |
| IV              | Bekleidung                       | + 3,0             | + 4,9                             | + 6,5             | -i- 4,1                          | + 4,3             | + 6,1                            |
| V               | Nahrungsmittel                   | + 10,1            | + 8,9                             | ÷ 7,6             | + 6,1                            | 6,7               | + 3,7                            |
| VI              | Gesundheits- und<br>Körperpflege | + 6,3             | + 4,2                             | + 12,9            | + 12,5                           | + 6,4             | + 5,4                            |
| VII             | Sonstige                         | + 8,6             | + 9,9                             | + 11,8            | + 11,0                           | + 11,9            | + 12,0                           |
| Gesa            | amt-Handwerk                     | + 9,4             | + 8,7                             | + 9,6             | + 8,5                            | + 10,5            | + 10,7                           |

Quelle: Handwerksberichterstattung

Für das Gesamt-Handwerk zeigen die Vergleichsdaten im Verhältnis von Gesamt- zu Handwerksumsatz keine einheitliche Entwicklung; die Unterschiede in den Zuwachsraten sind jedoch gering. In den Gruppen Holz, Metall, Bekleidung und Sonstige Handwerke hat sich der Anteil des Handwerksumsatzes 1962 gegen 1961 im allgemeinen sogar stärker erhöht als der Gesamtumsatzanteil. In den übrigen Gruppen bleibt die Zuwachsrate des Handwerksumsatzes hinter der des Gesamtumsatzes zurück.

Allerdings kann eine überdurchschnittliche Steigerung des Anteils des Handelsumsatzes am Gesamtumsatz nur einiger Handwerksgruppen oder -zweige eine möglicherweise geringe Steigerung oder sogar Abnahme dieses Anteils in anderen Gruppen und Zweigen verdecken. Dies zeigt Tabelle Handwerk 6. Für die dort dangestellten 38 Zweige ergibt sich das unten dargestellte Bild:

Nur wenige Zweige weisen in allen drei Quartalen einen Rückgang des Handwerksanteils im Vergleich zum Vorjahresquartal aus (Uhrmacher, Damenschneider, Putzmacher, Fleischer, Friseure, Glaser)

Insgesamt kann von einem "Funktionswandel" des Handwerks durch übermäßige Zunahme der Handelstätigkeit nicht gesprochen werden. Auch ist die Annahme nicht gerechtfertigt, daß ein rückläufiger Handwerksumsatz in der Regel durch einen höheren Handelsumsatz ausgeglichen wird.

Im übrigen haben einzelne zum Verkauf gelangende Handelsgüter, wie z.B. Landmaschinen, Kühlschränke, Fernsehapparate, einen hohen Stückwert, so daß die Höhe des Handelsumsatzes nicht mit dem Umfang der händlerischen Betätigung gleichgesetzt werden kann.

Aus den Gesamtumsätzen läßt sich der Anteil der einzelnen Betriebsgrößen an der Entwicklung nicht

|                                                                        | 1. Quartal 1962<br>gegen<br>1. Quartal 1961 | 2. Quartal 1962<br>gegen<br>2. Quartal 1961 | 3. Quartal 1962<br>gegen<br>3. Quartal 1961 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                        |                                             | in Handwerkszweige                          | n                                           |
| eine stärkere Steigerung des Handwerksumsatzes                         | 16                                          | 14                                          | 17                                          |
| eine ungefähr parallele Entwicklung von Gesamt-<br>und Handwerksumsatz | 10                                          | 12                                          | 17                                          |
| ein Zurückbleiben des Handwerksanteils                                 | 12                                          | 12                                          | 4                                           |

erkennen. Ein gleichbleibender oder nur geringfügig gestiegener Handelsumsatz einer großen Anzahl von Kleinbetrieben kann von einer erheblichen Steigerung des Handelsumsatzes bei einigen größeren Betrieben mit sehr hohen Umsätzen überdeckt werden.

Die Ursachen der differenzierten Entwicklung in den einzelnen Handwerkszweigen können z. B. durch eine veränderte Zusammensetzung des Auftraggeberkreises, durch technische Veränderungen infolge von neuen Bedürfnissen oder durch Wandlungen der Verbrauchergewohnheiten bedingt sein. Auch die ständige Hebung des Lebensstandards der Bevölkerung oder die andauernde Konjunktur im Baugewerbe haben die Umsatzentwicklung unterschiedlich gestaltet. Ebenfalls hat das Vordringen neuer Werkstoffe oder Verfahren diese Entwicklung beeinflußt. Schließlich haben auch abnorme Witterungsverhältnisse hierfür eine Rolle gespielt.

Im übrigen werden zur genaueren Klärung dieser Fragen die Ergebnisse der Handwerkszählung 1963 abzuwarten sein.

# 3.1) Das produzierende Handwerk nach der Umsatzsteuerstatistik

Für die Berichterstattung über die anderen in diesem Bericht behandelten Wirtschaftsbereiche wurde auch die Umsatzsteuerstatistik verwendet. Für das produzierende Handwerk wurde hierauf jedoch aus folgenden Gründen verzichtet:

Da die Umsatzsteuerstatistik nur die Umsätze der steuerpflichtigen Betriebe ausweist, können die Steuerpflichtigen im Handwerk nach der Umsatzsteuerstatistik nicht mit den Handwerksbetrieben der Handwerkszählung 1956 gleichgesetzt werden. Seit 1961 wurde die Umsatzsteuerfreigrenze auf 12 000 DM angehoben, so daß ein Vergleich mit früheren Umsatzsteuerstatistiken von diesem Jahr an ohnehin nicht mehr möglich wäre. Ferner beruht die Gliederung der Umsatzsteuerstatistik auf Gewerbekennziffern. Sie weicht insoweit von der Gliederung der Handwerkszählung ab und läßt mithin keine Vergleiche zu der Darstellung in BT-Drucksache 2012 zu. Weiterhin erfaßt die Umsatzsteuerstatistik nur den Gesamtumsatz, läßt also die meist unterschiedliche und für die Struktur des Handwerks besonders bedeutsame Entwicklung von Handwerksund Handelsumsatz nicht erkennen. Endlich ist in der Umsatzsteuerstatistik ein Teil der Handwerksbetriebe unter produzierendem Handwerk, ein anderer Teil unter Dienstleistungsgewerbe ausgewiesen, während ein weiterer Teil in Einzel- und Großhandel aufgeht. Über die Entwicklung der in den Handel eingestuften Handwerksbetriebe sagt die Umsatzsteuerstatistik mithin nichts aus.

# 4. Die besonderen Verhältnisse der Betriebe von Vertriebenen und Flüchtlingen im Handwerk 1)

Die Vertriebenen und Flüchtlinge haben ihren Anteil an der handwerklichen Leistung in der Bundesrepublik seit 1950 dauernd steigern können. Während die Gesamtzahl der Inhaber von Handwerksbetrieben im Bundesgebiet ohne Berlin (West) in den letzten 12 Jahren um 17,4 v. H. zurückgegangen ist, nahm die Zahl der Vertriebenen und Flüchtlinge unter ihnen in der gleichen Zeit von 51 354 auf 66 141 um 28,8 v. H. zu. Dennoch stellten die Vertriebenen und Flüchtlinge am 1. Januar 1962 nur 8,6 v. H. der Inhaber von Handwerksbetrieben, während sie 24,6 v. H. der Gesamtbevölkerung der Bundesrepublik ausmachen.

Die Anteile der Vertriebenen und Flüchtlinge an der Zahl der Betriebsinhaber sind in den einzelnen Handwerkszweigen verschieden. Weit über ihren Anteil an der Bevölkerung hinaus sind sie in einigen schon in der alten Heimat für sie typischen Handwerken vertreten. So stellen sie z.B. 54 v.H. der Betriebsinhaber bei den Handschuhmachern, 43,8 v. H. und 32,7 v. H. bei den Holzblas- und Zupfinstrumentenmachern, 27,8 v.H. bei den Geigenbauern und 27 v. H. bei den Glasschleifern und Glasätzern. Auch bei den Klavierbauern und Glasmalern sind sie in überdurchschnittlichem Maße vertreten. Die Vertriebenen aus dem Sudetenland und die Flüchtlinge aus Thüringen und aus dem sächsischen Vogtland, bei denen diese Handwerke vorherrschten, haben die Bedeutung dieser Erwerbszweige in der Bundesrepublik gesteigert. Allerdings handelt es sich dabei um zahlenmäßig schwach besetzte Handwerkszweige mit kleiner Betriebs- und Beschäftigtenzahl.

33,6 v. H. der Handwerksbetriebe, deren Inhaber Vertriebene und Flüchtlinge sind, haben sich in Bayern, 15,7 v. H. in Nordrhein-Westfalen, 15,1 v. H. in Niedersachsen und 14,8 v. H. in Baden-Württemberg niedergelassen. In dem Hauptvertriebenenland Schleswig-Holstein sind nur 5,8 v. H. der Betriebsinhaber ansässig geworden; ihr Anteil an der Zahl der Inhaber von Handwerksbetrieben in diesem Lande ist jedoch höher als in Bayern, Niedersachsen und Hessen; er beträgt 14,2 v. H.

Die Entwicklung im Bauhauptgewerbe zeigt am 31. Juli 1961 folgendes Bild:

Die Zahl der Vertriebenenbetriebe ist von 3368 im Jahre 1960 auf 3546 (5,9 v. H. aller Betriebe) im Jahre 1961, die der Zugewandertenbetriebe im gleichen Zeitraum von 847 auf 1075 (1,8 v. H. aller Be-

<sup>1)</sup> In BT-Drucksache 2012 wurden unter Ziffer 3 Altersgliederung und Herkunft der Handwerker behandelt. Hierzu liegen keine neueren Angaben vor.

<sup>1)</sup> Vertriebene = Inhaber des Vertriebenenausweises A oder B. Zugewanderte = Deutsche Staats- oder Volksangehörige, die nach dem 1. September 1939 ihre Wohnung aus der sowjetisch-besetzten Zone oder Berlin in die Bundesrepublik Deutschland verlegt haben. Personal- oder Kapitalgesellschaften werden als Vertriebenen- oder Zugewandertenbetriebe erfaßt, wenn das Kapital zu mindestens 50 v. H. Vertriebenen oder Zugewanderten gehört.

triebe) gestiegen. Die erreichten Anteile entsprechen aber noch nicht dem Anteil der Vertriebenen und Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung.

Die Entwicklung der Betriebe und der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe des Bundesgebietes in den Jahren 1951 bis 1961 (Stichtag 31. Juli) zeigt nachstehende Übersicht, die ab 1959 auch das Saarland umfaßt:

| 1                     | A. Betriebe |        | davo                      | on     |                            |  |
|-----------------------|-------------|--------|---------------------------|--------|----------------------------|--|
| Berichtszeit          | insgesamt   |        | Vertriebenen-<br>betriebe |        | Zugewanderten-<br>betriebe |  |
| (jeweils<br>31. Juli) |             | Anzahl | in v. H.<br>der Spalte 1  | Anzahl | in v. H.<br>der Spalte 1   |  |
|                       | 1           | 2      | 3                         | 4      | 5                          |  |
| 1951                  | 65 241      | 2 537  | 4,0                       | 649    | 0,9                        |  |
| 1952                  | 66 542      | 2 808  | 4,3                       | 565 .  | 0,8                        |  |
| 1953                  | 64 682      | 2 818  | 4,4                       | 566    | 0,9                        |  |
| 1954                  | 63 598      | 3 038  | 4,8                       | 566    | 0,9                        |  |
| 1955                  | 62 836      | 3 112  | 5,0                       | 597    | 0,9                        |  |
| 1956                  | 61 750      | 3 116  | 5,0                       | 587    | 1,0                        |  |
| 1957                  | 60 482      | 3 168  | 5,2                       | 592    | 1,0                        |  |
| 1958                  | 59 256      | 2 922  | 4,9                       | 612    | 1,0                        |  |
| 1959                  | 59 700      | 3 258  | 5,5                       | 788    | 1,3                        |  |
| 1960                  | 59 646      | 3 372  | 5,7                       | 847    | 1,4                        |  |
| 1961                  | 59 941      | 3 552  | 5,9                       | 1 080  | 1,8                        |  |

|                       | B. Beschäftigte |                               | davo                     | on                             |                          |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Berichtszeit          |                 | in Vertriebenen-<br>betrieben |                          | in Zugewanderten-<br>betrieben |                          |
| (jeweils<br>31. Juli) | insgesamt       | Anzahl                        | in v. H.<br>der Spalte 1 | Anzahl                         | in v. H.<br>der Spalte 1 |
|                       | 1               | 2                             | 3                        | 4                              | 5                        |
| 1951                  | 962 236         |                               |                          | . •                            |                          |
| 1952                  | 1 064 111       | 42 585                        | 4,0                      | 11 567                         | 1,1                      |
| 1953                  | 1 168 671       | 50 041                        | 4,3                      | 12 686                         | 1,1                      |
| 1954                  | 1 244 132       | 59 945                        | 4,9                      | 12 273                         | 1,0                      |
| 1955                  | 1 386 210       | 69 322                        | 5,0                      | 14 215                         | 1,0                      |
| 1956                  | 1 406 580       | 71 091                        | 5,1                      | 14 766                         | 1,0                      |
| 1957                  | 1 313 885       | 66 372                        | 5,1                      | 13 641                         | 1,0                      |
| 1958                  | 1 367 323       | 67 669                        | 5,0                      | 16 101                         | 1,2                      |
| 1959                  | 1 440 070       | 79 138                        | 5,5                      | 19 776                         | 1,4                      |
| 1960                  | 1 440 001       | 77 984                        | 5,4                      | 21 125                         | 1,5                      |
| 1961                  | 1 469 729       | <b>79 83</b> 3                | 5,4                      | 26 387                         | 1,8                      |

Von dem Gesamtumsatz des Bauhauptgewerbes von 23 867,9 Millionen DM im Kalenderjahr 1960 entfallen auf die

|                         | insgesamt            | je Beschäftigten  |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Mantaiah ayaal ataiah a | 244.2 Millian - DM   | 45.050 D) (       |
| Vertriebenenbetriebe 1  | 244,3 Millionen DM   | 15 956 DM         |
| Zugewandertenbetriebe   | 410,9 Millionen DM   | 19 <b>45</b> 1 DM |
| übrigen Betriebe22      | 2 212,7 Millionen DM | 16 566 DM.        |

Von den im Juli 1961 im Bauhauptgewerbe insgesamt ermittelten 59 941 Betrieben zählten 55 649 (92,8 v. H.) mit 960 775 Beschäftigten (65,4 v. H. aller Beschäftigten des Bauhauptgewerbes) zum Bauhandwerk und 4292 Betriebe (7,2 v. H.) mit 508 954 Beschäftigten (34,6 v. H.) zur Bauindustrie. Im einzelnen entfielen:

| _                                | Anzahl der<br>Betriebe | Anzahl der<br>Beschäftigten |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|                                  | v. H.                  | v. H.                       |
| von 3552 Vertriebenenbetrieben:  |                        |                             |
| auf das Bauhandwerk              | 3270=92,1              | $57\ 007 = 71,4$            |
| auf die Bauindustrie             | 282 = 7,9              | $22\ 826 = 28,6$            |
| von 1080 Zugewandertenbetrieben: |                        |                             |
| auf das Bauhandwerk              | 946 = 87,6             | 15644 = 59,3                |
| auf die Bauindustrie             | 134 = 12,4             | 10743 = 40,7                |
| von 55 309 übrigen Betrieben:    |                        |                             |
| auf das Bauhandwerk              | 51 433 = 93,0          | $888\ 124 = 65,1$           |
| auf die Bauindustrie             | 3 876 = 7,0            | $475\ 385 = 34,9$           |

Über die Struktur des Betriebsvermögens und des Kapitals liegen für die Vertriebenen und Flüchtlinge im Handwerk keine speziellen Angaben vor. Ihre Startbedingungen waren insofern ungünstig, als ihnen bei der Betriebsgründung keine oder nur geringe Eigenmittel zur Verfügung standen und sie vorwiegend auf Fremdfinanzierung angewiesen waren.

# II. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen in der Industrie

#### 1. Vorbemerkungen

Die folgende Darstellung beschränkt sich auf die Wiedergabe und Erläuterung verhältnismäßig kurzer Übersichten, die geeignet sein dürften, ein allgemeines Bild der Verhältnisse in ausgewählten Zweigen und Größenklassen der Industrie zu geben. Um den differenzierten Verhältnissen in den einzelnen Branchen Rechnung zu tragen, sind eingehende Auswertungen notwendig.

Da die für diesen Bericht herangezogenen Industriezweige hinsichtlich der Zahl der Betriebe und Beschäftigten und der Umsätze im Rahmen der gesamten Industrie ein sehr verschiedenes Gewicht haben, werden in Tabelle Industrie 1 die Zahl der Betriebe und Beschäftigten und die Umsätze der Industriegruppen und -zweige absolut und in v. H. der jeweiligen Gesamtzahl wiedergegeben.

Den nachstehenden Ausführungen liegen die Industrieberichterstattung 1961, die Umsatzsteuerstatistik 1960 und die Einheitswertstatistik 1957 zugrunde. Der in diesen Erhebungen erfaßte Gebietsstand stimmt nicht überein. Die Industrieberichterstattung erfaßt das Bundesgebiet einschließlich Saarland ohne Berlin (West). Die Umsatzsteuerstatistik betrifft das Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West) und die Einheitswertstatistik das Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West).

Auf einen Vergleich der hier verwendeten Industrieberichterstattung von 1961 mit der der BT-Drucksache 2012 zugrunde liegenden von 1958 wird verzichtet, weil letztere noch keine Angaben über das Saarland enthält.

In der in BT-Drucksache 2012 verwendeten Umsatzsteuerstatistik 1957 waren Industrie, produzierendes Handwerk und sonstiges produzierendes Gewerbe als "Produzierendes Gewerbe" zusammengefaßt. Seit 1958 werden Handwerk, Industrie und sonstiges produzierendes Gewerbe in der Umsatzsteuerstatistik getrennt ausgewiesen. Ein Vergleich der Ergebnisse beider Statistiken lediglich für den Bereich der Industrie läßt sich somit nicht durchführen. Um die Entwicklung der Umsatzverhältnisse in der Industrie dennoch aufzuzeigen, werden im folgenden die Zahlen der Umsatzsteuerstatistiken 1958 und 1960 gegenübergestellt.

Die Umsatzsteuerstatistik ist auf den Steuerpflichtigen, der in diesem Bericht mit dem steuerpflichtigen Unternehmen gleichgesetzt wird, die Industrieberichterstattung dagegen auf die örtliche Einheit "Betrieb" abgestellt. Da ein Unternehmen aus mehreren Betrieben bestehen kann, ist der "Betrieb" der Industrieberichterstattung nicht immer mit einem "Unternehmen" der Umsatzsteuerstatistik identisch. Während ferner die Umsatzsteuerstatistik den gesamten steuerbaren Jahresumsatz des steuer-

pflichtigen Unternehmens einschließlich der nichtindustriellen Umsätze ausweist, beschränkt sich die Industrieberichterstattung auf den industriellen Umsatz, der für Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten nur für den September des Berichtsjahres festgestellt und für alle Betriebe nur für diesen Monat angegeben wird <sup>1</sup>). Weiterhin sind "Beschäftigte" im Sinne der Industrieberichterstattung nur solche Personen, die in dem industriellen Teil des Betriebes arbeiten <sup>2</sup>).

Die Einheitswertstatistik 1957 wird zur Darstellung der Vermögens- und Kapitalstruktur der Industrie herangezogen. Um die Entwicklung darzustellen, werden die Ergebnisse dieser Statistik denen der bereits in BT-Drucksache 2012 verwendeten Einheitswertstatistik von 1953 gegenübergestellt <sup>2</sup>).

# 2. Betriebsstruktur nach der Industrieberichterstattung 1961

Nachfolgend werden Aufbau, Gliederung und Zusammensetzung der Industrie nach Größenklassen, und zwar für die Betriebe nach der Industrieberichterstattung 1961, für die Unternehmen nach der Umsatzsteuerstatistik 1960, dargestellt.

Die gesamte Industrie umfaßte im September 1961 rd. 94 000 Betriebe mit rd. 8,2 Millionen Beschäftigten und einem Monatsumsatz von rd. 25 Mrd. DM.

Tabelle Industrie 2 zeigt, daß die kleineren Betriebe zwar der Anzahl nach bei weitem überwiegen, daß aber ihr Anteil an der Beschäftigtenzahl und dem Umsatz vergleichsweise gering ist. Dies gilt allerdings nicht in gleichem Ausmaß für alle Industriezweige; selbst innerhalb dieser Zweige bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Anteilen der einzelnen Größenklassen an der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten und an der Höhe des Umsatzes.

- <sup>1</sup>) Für Industriezweige, in denen Objekte von erheblichem Wert und langen Produktionsfristen hergestellt werden, wie z.B. Schiffbau, Straßen- und Luftfahrzeugbau, haben die Umsatzzahlen eines Monats nur geringe Bedeutung, da sie in Monaten, in denen ihre Produkte umgesetzt werden, extrem hohe, in anderen Monaten u.U. extrem geringe Umsätze aufweisen können.
- Die Begriffe der Umsatzsteuerstatistik werden in "Fachserie L Finanzen und Steuern, Reihe 7, Umsatzsteuer 1960", die der Industrieberichterstattung in "Fachserie D Industrie und Handwerk, Reihe 4, Sonderbeiträge zur Industriestatistik Betriebe, Beschäftigte und Umsatz nach Betriebsgrößenklassen 1961" erläutert. Ferner wird auf die "Erläuterungen zum monatlichen Industriebericht des Statistischen Bundesamtes vom Dezember 1961" hingewiesen. Die Begriffe der Einheitswertstatistik werden in "Finanzen und Steuern" Reihe 6: Einkommen- und Vermögensteuer, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe, Stand 1. Januar 1957, dargestellt.

Nachstehend wird der Anteil von Industriezweigen an der Zahl der Betriebe und der Beschäftigten
und am Umsatz dargestellt, um deutlich zu machen,
in welcher Weise kleine, mittlere und große Betriebe das Bild bestimmen. Der besseren Übersicht
halber wurden die beiden unteren (1 bis 9 und 10
bis 49 Beschäftigte) und die beiden mittleren (50 bis
199 und 200 bis 499 Beschäftigte) Klassen zusammengefaßt, so daß die Darstellung auf drei Gruppen
beschränkt werden kann.

#### 21. Anteile an der Zahl der Beschäftigten und Betriebe und an den Umsätzen in einzelnen Industriezweigen nach Beschäftigtengrößenklassen

In den nachstehenden Übersichten werden die Industriezweige in der Reihenfolge des Anteils der einzelnen Beschäftigtengrößenklassen an der Gesamtzahl der Beschäftigten aufgeführt. Diesen Klassen kommt — im Rahmen der Gesamtindustrie betrachtet — in den aufgeführten Industriezweigen der Ziffern 211 bis 213 die größte Bedeutung zu. Es sind nur die Industriezweige genannt, in denen die Strukturverhältnisse für die jeweilige Größenklasse bemerkenswert sind. Die jeweiligen Anteile an der Gesamtzahl der Betriebe und am Gesamtumsatz sind dabei vergleichsweise angegeben, um die Bedeutung der ausgewählten Industriezweige an den drei Maßgrößen gleichzeitig aufzuzeigen.

211. Anteil der Betriebe *mit 1 bis 49 Beschäftigten* an der Zahl der Beschäftigten und der Betriebe und am Umsatz in einzelnen Industriezweigen

|    |                                                                                                               | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Beschäf-<br>tigten | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Betniebe | Anteil<br>am<br>Umsatz |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                               |                                                    | in v.H.                                  | -                      |
| 1. | Sägewerke und<br>Holzbearbeitende<br>Industrie                                                                | 47,5                                               | 95,4                                     | 47,1                   |
| 2. | Industrie Steine und Erden                                                                                    | 37,2                                               | 85,9                                     | 33,8                   |
| 3. | Druckerei- und<br>Vervielfältigungs-<br>industrie                                                             | 30,4                                               | 85,2                                     | 24,7                   |
| 4. | Herstellung von<br>Musikinstrumenten,<br>Spielwaren,<br>Schmuckwaren u. ä.,<br>Bearbeitung von<br>Edelsteinen | 30,2                                               | 86,3                                     | 31,9                   |
| 5. | Lederverarbeitende<br>Industrie (ohne<br>Schuhindustrie)                                                      | 30                                                 | 79,8                                     | 28,8                   |
| 6. | Holzverarbeitende<br>Industrie                                                                                | 23,8                                               | 75,9                                     | 20,9                   |
| 7. | Ernährungs-<br>industrie                                                                                      | 22,9                                               | 84,3                                     | 22,6                   |

212. Anteil der Betriebe *mit 50 bis 499 Beschäftig- ten* an der Zahl der Beschäftigten und der
Betriebe und am Umsatz in einzelnen Industriezweigen

|     | - J                                                                                                             |                                                    |                                          |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                 | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Beschäf-<br>tigten | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Betriebe | Anteil<br>am<br>Umsatz |
|     |                                                                                                                 |                                                    | in v. H.                                 |                        |
| 1.  | Bauindustrie                                                                                                    | 66,9                                               | 53                                       |                        |
| 2.  | Bekleidungs-                                                                                                    |                                                    |                                          |                        |
| 0   | industrie                                                                                                       | 64,3                                               | 28                                       | 63,6                   |
| 3.  | Holzverarbeitende<br>Industrie                                                                                  | 64                                                 | 23,5                                     | 67,6                   |
| 4.  | Papier und Pappe<br>verarbeitende                                                                               |                                                    |                                          | ·                      |
| _   | Industrie                                                                                                       | 60,9                                               | 27,3                                     | 61,8                   |
| 5.  | Leder-<br>verarbeitende<br>Industrie (ohne<br>Schuhindustrie)                                                   | 60,6                                               | 19,7                                     | 62,5                   |
| 6.  | Ernährungs-<br>industrie                                                                                        | 53,4                                               | 14,8                                     | 52,8                   |
| 7.  | Herstellung von<br>Musikinstrumen-<br>ten, Spielwaren,<br>Schmuckwaren<br>u. ä., Bearbeitung<br>von Edelsteinen | 53,1                                               | 13,3                                     | 54,6                   |
| 8.  | Schuhindustrie                                                                                                  | 52,8                                               | 36,3                                     | 49,7                   |
| 9.  | Stahlverformung                                                                                                 | 52,3                                               | 22                                       | 52,9                   |
| 10. | EBM-Industrie                                                                                                   | 51,6                                               | 21,7                                     | 50,1                   |
| 11. | Druckerei- und<br>Vervielfältigungs-                                                                            |                                                    |                                          |                        |
| 4.0 | industrie                                                                                                       | 51,6                                               | 14,1                                     | 50,6                   |
| 12. | Textilindustrie                                                                                                 | 51,2                                               | 29,7                                     | 52,7                   |
| 13. | Kunststoffverar-<br>beitende Industrie                                                                          | 50,8                                               | 18,5                                     | 47                     |
| 14. | Industrie Steine<br>und Erden                                                                                   | 50                                                 | 13,6                                     | 50,8                   |
| 15. | Ledererzeugende<br>Industrie                                                                                    | 46,5                                               | 34,1                                     | 46                     |
| 16. | Holzschliff, Zell-<br>stoff, Papier und<br>Pappe erzeugende                                                     | 46.0                                               | 50.0                                     | 40.0                   |
| 17  | Industrie                                                                                                       | 46,3                                               | 53,2                                     | 43,9                   |
| 17. | Ziehereien und<br>Kaltwalzwerke                                                                                 | 44,1                                               | 32                                       | 47,6                   |

In den zuerst genannten Industriezweigen liegen demnach die dichtesten Werte für alle drei Maßgrößen (Kriterien). In der Bauindustrie ist der Anteil dieser Klasse an den Beschäftigten und Betrieben am höchsten; über ihren Umsatzanteil liegen allerdings keine Angaben vor.

Es fällt auf, daß in den meisten Industriezweigen, in denen die Größenklassen 50 bis 499 Beschäftigte einen überwiegenden Anteil an der Zahl der Beschäftigten, der Betriebe und am Umsatz haben, auch die Größenklassen 1 bis 49 Beschäftigte besonders hohe Anteile aufweist. Betriebe mit über 500 Beschäftigten spielen hier dagegen keine besondere Rolle. Diese Industriezweige dürften daher eine typische klein- und mittelbetriebliche (mittelständische) Struktur aufweisen.

Das gilt insbesondere für nachstehend genannte Industriezweige, die in beiden Größenklassen zusammen, also von 1 bis 499 Beschäftigten, folgende Anteile an der Zahl der Beschäftigten, Betriebe und am Gesamtumsatz auf sich vereinigen:

|    |                                                                                                               | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Beschäf-<br>tigten | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Betriebe | Anteil<br>am<br>Umsatz |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                                                                               |                                                    | in v.H.                                  |                        |
| 1. | Lederverarbeitende<br>Industrie (ohne<br>Schuhindustrie)                                                      | 90,6                                               | 99,5                                     | 91,3                   |
| 2. | Holzverarbeitende<br>Industrie                                                                                | 87,8                                               | 99,4                                     | 88,5                   |
| 3. | Industrie Steine<br>und Erden                                                                                 | 87,2                                               | 99,5                                     | 84,6                   |
| 4. | Herstellung von<br>Musikinstrumenten,<br>Spielwaren,<br>Schmuckwaren u. ä.,<br>Bearbeitung von<br>Edelsteinen | 83,3                                               | 99,6                                     | 86,5                   |
| 5. | Druckerei- und Vervielfältigungsindustrie                                                                     | 82,0                                               | 99,3                                     | <b>7</b> 5,3           |
| 6. | Ernährungs-<br>industrie                                                                                      | 76,3                                               | 99,1                                     | 75,4                   |

213. Anteil der Betriebe *mit 500 und mehr Be*schäftigten an der Zahl der Beschäftigten und der Betriebe und am Umsatz in einzelnen Industriezweigen

|    |                          | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Beschäf-<br>tigten | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Betriebe | Anteil<br>am<br>Umsatz |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| _  |                          |                                                    | in v.H.                                  |                        |
| 1. | Fahrzeugbau              | 86,4                                               | 12,6                                     | 92,1                   |
| 2. | Schiffbau                | 83,3                                               | 17,6                                     | 86,6                   |
| 3. | Metallhalbzeug-<br>werke | 83,1                                               | 28                                       | 76,2                   |

|    |                                                     | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Beschäf-<br>tigten | Anteil<br>an der<br>Zahl der<br>Betriebe | Anteil<br>am<br>Umsatz |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|    |                                                     |                                                    | in v. H.                                 |                        |
| 4. | Kautschuk und<br>Asbestverarbei-<br>tende Industrie | 74,4                                               | 11,1                                     | 79,6                   |
| 5. | Elektrotechnische<br>Industrie                      | 71,2                                               | 11,1                                     | 74,2                   |
| 6. | Chemische Industrie                                 | 70,9                                               | 3,1                                      | 69,9                   |
| 7. | Metallhütten und<br>Umschmelzwerke                  | 70,5                                               | 11,5                                     | 67,7                   |
| 8. | Feinkeramische<br>Industrie                         | 63,5                                               | 10,8                                     | 60,5                   |

Nach der Zahl der Beschäftigten und dem Umsatzanteil liegt in diesen Branchen das Schwergewicht bei den Großbetrieben.

#### 22. Verhältnis von Beschäftigten- und Umsatzanteil in den Beschäftigtengrößenklassen der einzelnen Industriezweige

Für die gesamte Industrie ergibt sich aus Tabelle Industrie 2, daß in den vier unteren Größenklassen der Umsatzanteil dem Beschäftigtenanteil entspricht oder ihn nur geringfügig unterschreitet, während er in der oberen Größenklasse etwas über dem Beschäftigtenanteil liegt. Für die einzelnen Industriezweige ergibt sich aber ein davon abweichendes Bild.

221. Industriezweige, in denen der Umsatzanteil der Betriebe *mit 1 bis 49 Beschäftigten* dem Beschäftigtenanteil entspricht oder geringfügig darüber liegt

|    |                                                                                                | Beschäf-<br>tigten-<br>anteil | Umsatz-<br>anteil |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                | in v                          | . H.              |
| 1. | Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuckwaren u. ä., Bearbeitung von Edelsteinen | 30,2                          | 31,9              |
| 2. | Feinmechanische und optische sowie Uhrenindustrie                                              | 8,7                           | 10,3              |
| 3. | Metallhütten und Umschmelzwerke                                                                | 4,4                           | 5,3               |
| 4. | Ledererzeugende Industrie                                                                      | 11,9                          | 12,3              |
| 5. | Feinkeramische Industrie                                                                       | 4,1                           | 4,4               |

In der vorstehenden, nach der Höhe der Differenz zwischen Beschäftigten- und Umsatzanteil geordneten Aufstellung erscheinen nur Industriezweige, die überwiegend in der mittleren und oberen Beschäftigtengrößenklasse vertreten sind.

222. Industriezweige, in denen der Umsatzanteil der Betriebe mit 50 bis 499 Beschäftigten dem Beschäftigtenanteil entspricht oder darüber liegt (nach der Höhe der Differenz zwischen Beschäftigten- und Umsatzanteil geordnet)

|     |                                                                                                | Beschäf-<br>tigten-<br>anteil | Umsatz-<br>anteil |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|     |                                                                                                | in                            | v. H.             |
|     |                                                                                                |                               |                   |
| 1.  | Metallhalbzeugwerke                                                                            | 15,7                          | 22,0              |
| 2.  | Holzverarbeitende Industrie                                                                    | 64,0                          | 67,6              |
| 3.  | Ziehereien und Kaltwalzwerke                                                                   | 44,1                          | 47,6              |
| 4.  | Metallhütten und Umschmelzwerke                                                                | 25,1                          | 27,0              |
| 5.  | Lederverarbeitende Industrie (ohne Schuhindustrie)                                             | 60,6                          | 62,5              |
| 6.  | Feinkeramische Industrie                                                                       | 32,4                          | 34,1              |
| 7.  | Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuckwaren u. ä., Bearbeitung von Edelsteinen | 53,1                          | 54,6              |
| 8.  | Textilindustrie                                                                                | 51,2                          | 52,7              |
| 9.  | Chemische Industrie                                                                            | 21,7                          | 23,1              |
| 10. | Papier und Pappe verarbeitende Industrie                                                       | 60,8                          | 61,8              |
| 11. | Feinmechanische und optische sowie Uhrenindustrie                                              | 37,1                          | 38,1              |
| 12. | Stahlverformung                                                                                | 52,4                          | 52,9              |
| 13. | Industrie Steine und Erden                                                                     | 50,0                          | 50,3              |
| 14. | Metallgießereien                                                                               | 45,2                          | 45,5              |

Diese Industriezweige sind zum Teil bereits in Ziffer 212 unter denjenigen aufgeführt, in denen Betriebe mit 50 bis 499 Beschäftigten einen hohen Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten haben, und zwar: Ziehereien und Kaltwalzwerke; Holzverarbeitende Industrie; Lederverarbeitende Industrie (ohne Schuhindustrie); Herstellung von Musikinstrumenten etc.; Textilindustrie; Papier und Pappe verarbeitende Industrie; Industrie Steine und Erden und Stahlverformung. In den übrigen 9 Industriezweigen, in denen Betriebe mit 50 bis 499 Beschäftigten einen hohen Anteil an der Gesamtzahl der Beschäftigten haben, liegt der Beschäftigtenanteil über dem Umsatzanteil. In der Aufstellung sind auch in Ziffer 213 genannte Industriezweige enthalten, in denen Betriebsgrößen mit 500 und mehr Beschäftigten überwiegen, nämlich die Metallhalbzeugwerke, die Metallhütten und Umschmelzwerke, die Feinkeramische Industrie und die Chemische Industrie.

223. Industriezweige, in denen der Umsatzanteil der Betriebe *mit 500 und mehr Beschäftigten* unter dem Beschäftigtenanteil liegt (nach der Höhe der Differenz zwischen Umsatz- und Beschäftigtenanteil geordnet)

|    |                                                                                                | Beschäf-<br>tigten-<br>anteil | Umsatz-<br>anteil |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
|    |                                                                                                | in                            | v. H.             |
| 1. | Metallhalbzeuge                                                                                | 83,1                          | 76,2              |
| 2. | Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuckwaren u. ä., Bearbeitung von Edelsteinen | 16,7                          | 13,5              |
| 3. | Feinkeramische Industrie                                                                       | 63,5                          | 60,5              |
| 4. | Metallhütten und Umschmelzwerke                                                                | 70,5                          | 67,7              |
| 5. | Feinmechanische und optische sowie Uhrenindustrie                                              | 54,2                          | 51,6              |
| 6. | Ziehereien und Kaltwalzwerke                                                                   | 47,3                          | 45,0              |
| 7. | Chemische Industrie                                                                            | 70,9                          | 69,9              |
| 8. | $Holzverarbeitende\ Industrie\ \dots$                                                          | 12,3                          | 11,4              |

Bei diesen Industriezweigen, in denen der Umsatzanteil der obersten Größenklasse in einem allerdings unterschiedlichen Ausmaß unter dem Beschäftigtenanteil liegt, gilt das für die gesamte Industrie typische, in Ziffer 22 aufgezeigte Verhältnis zwischen Beschäftigten- und Umsatzanteil der Kleinund Mittelbetriebe einerseits und der Großbetriebe andererseits nicht. Bei einigen dieser Zweige haben dabei Betriebsgrößen mit 500 und mehr Beschäftigten einen hohen Anteil an der Gesamtbeschäftigtenzahl, und zwar bei den bereits in Ziffer 213 hervorgehobenen Metallhütten und Umschmelzwerken, bei Metallhalbzeugwerken, bei der Chemischen Industrie und bei der Feinkeramischen Industrie.

Die Darstellung zeigt, daß große Betriebe nicht immer ein günstigeres Verhältnis von Umsatz und Beschäftigtenzahl aufweisen als mittlere oder kleine Betriebe.

In den übrigen, hier nicht genannten Industriezweigen übersteigt der Umsatzanteil der obersten Betriebsgrößenklasse ihren Beschäftigtenanteil. Zu diesen Industriezweigen gehört auch ein großer Teil derjenigen, in denen Betriebe mit 1 bis 49 Beschäftigten oder 50 bis 499 Beschäftigten eine überdurchschnittliche Bedeutung haben.

### 3. Unternehmensstruktur nach der Umsatzsteuerstatistik 1960

Einen Überblick über die Unternehmensstruktur in der Industrie gibt Tabelle Industrie 3, in der die Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik für die gesamte Industrie dargestellt sind. Der höchste Anteil der Steuerpflichtigen war 1960 in der Klasse mit Umsätzen zwischen 100 000 bis 1 Million DM mit

46,5 v. H., die zweithöchste in der Klasse mit Umsätzen zwischen 1 Million und 10 Millionen DM mit 27 v. H. zu verzeichnen. Die Umsatzgrößenklasse 100 000 bis 1 Million DM hatte einen Anteil am Gesamtumsatz von 5,2 v. H., die Klasse 1 Million bis 10 Millionen DM von 22,4 v. H. Der bei weitem höchste Umsatzanteil von 60,5 v. H. wird von der obersten Klasse erzielt, obwohl sie die wenigsten Steuerpflichtigen enthält (1,7 v. H.).

# 31. Anteile an der Zahl der Steuerpflichtigen und am Gesamtumsatz nach Umsatzgrößenklassen

Die Unternehmensstruktur in den einzelnen Indudustriezweigen ist sehr differenziert. Im folgenden werden durch eine Zusammenfassung der beiden unteren (8500 bis 100 000 DM und 100 000 DM bis 1 Million DM) und der beiden mittleren Klassen (1 Million bis 10 Millionen DM und 10 Millionen bis 25 Millionen DM) insgesamt drei Umsatzgrößenklassen gebildet. Es werden die Industriezweige aufgeführt, in denen der Anteil an der Zahl der Steuerpflichtigen und am Umsatz in diesen Größenklassen bemerkenswert erscheint.

311. Industriezweige mit einem hohen Anteil der Größenklasse mit Umsätzen von 8500 bis 1 Million DM an der Zahl der Steuerpflichtigen bzw. am Gesamtumsatz (geordnet nach der Höhe des Anteils an der Zahl der Steuerpflichtigen)

|    |                                                                  | Anteil<br>an der<br>Zahl<br>der<br>Steuer-<br>pflich-<br>tigen | Anteil<br>am<br>Gesamt-<br>umsatz |
|----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                                  | in                                                             | v. H.                             |
| 1. | Sägerei und Holzbearbeitung                                      | <b>87,</b> 3                                                   | 30,5                              |
| 2. | Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuckwaren u. ä | 81,3                                                           | 23,0                              |
| 3. | Papiererzeugung und -verarbeitung, Druckgewerbe                  | 81,0                                                           | 12,9                              |
| 4. | Glasindustrie                                                    | 78,7                                                           | 8,4                               |
| 5. | Industrie Steine und Erden                                       | 78,5                                                           | 18,4                              |
| 6. | Metallgießereien                                                 | 75,1                                                           | 15,2                              |
| 7. | Kunststoffverarbeitung                                           | 74                                                             | 13,8                              |
| 8. | Holzverarbeitung                                                 | 72,6                                                           | 18,0                              |
| 9. | Bekleidungsindustrie                                             | 70,2                                                           | 14,4                              |

312. Industriezweige mit einem hohen Anteil der Größenklasse mit Umsätzen von 1 Million bis 25 Millionen DM an der Zahl der Steuerpflichtigen bzw. am Gesamtumsatz (geordnet nach der Höhe des Anteils an der Zahl der Steuerpflichtigen)

|     |                                                                   | Anteil<br>an der<br>Zahl<br>der<br>Steuer-<br>pflich-<br>tigen | Anteil<br>am<br>Gesamt-<br>umsatz |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|     |                                                                   | in                                                             | v. H.                             |
| 1.  | Allgemeiner Hoch-, Tief- und<br>Ingenieurbau                      | 53,1                                                           | 62,8                              |
| 2.  | Stahlbau                                                          | 49,4                                                           | 49,9                              |
| 3.  | Ledererzeugende Industrie                                         | 45,6                                                           | 80,7                              |
| 4.  | Maschinenbau                                                      | 45,6                                                           | 38,2                              |
| 5.  | Hoch-, Tief- und Ingenieurbau                                     | 42,6                                                           | 65,0                              |
| 6.  | Bau-, Ausbau- und Bauhilfs-industrie                              | 42,1                                                           | 65,0                              |
| 7.  | Textilindustrie                                                   | 35,3                                                           | 52,4                              |
| 8.  | Herstellung von Schuhwaren und dgl                                | 34,7                                                           | 57,7                              |
| 9.  | Ernährungsindustrie                                               | 34,7                                                           | <b>47</b> ,5                      |
| 10. | Bekleidungsindustrie                                              | 29,4                                                           | 54,7                              |
| 11. | Eisen-, Blech- und Metallver-<br>arbeitung                        | 29,3                                                           | 66,5                              |
| 12. | Feinmechanik, Optik sowie Uhrenindustrie                          | 29,0                                                           | 54,7                              |
| 13. | Holzverarbeitung                                                  | 27,2                                                           | 74,0                              |
| 14. | Kunststoffverarbeitung                                            | 25,3                                                           | 57,4                              |
| 15. | Herstellung von Lederwaren (ohne Schuhwaren)                      | 23,9                                                           | 78,0                              |
| 16. | Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuckwaren u. ä. | 18,4                                                           | 63,3                              |

In den folgenden Industriezweigen sind bei den Umsatzgrößenklassen von 8500 bis unter 25 Millionen DM zusammen die Anteile an der Zahl der Steuerpflichtigen und am Umsatz besonders hoch:

|    |                                                         | Anteil<br>an der<br>Zahl<br>der<br>Steuer-<br>pflich-<br>tigen | Anteil<br>am<br>Gesamt-<br>umsatz |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                                                         | in                                                             | v. H.                             |
| 1. | Holzverarbeitung                                        | 99,8                                                           | 92,0                              |
| 2. | Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuck- |                                                                |                                   |
|    | waren u. ä                                              | 99,7                                                           | 86,3                              |
| 3. | Bekleidungsindustrie                                    | 99,6                                                           | 69,1                              |
| 4. | Kunststoffverarbeitung                                  | 99,3                                                           | 71,2                              |
|    |                                                         |                                                                |                                   |

313. Industriezweige mit einem geringen Anteil der Größenklasse mit Umsätzen von 25 Millionen und mehr DM an der Zahl der Steuerpflichtigen und einem hohen Anteil dieser Größenklasse am Gesamtumsatz (geordnet nach der Höhe des Anteils am Gesamtumsatz)

|    |                                           | Anteil<br>an der<br>Zahl<br>der<br>Steuer-<br>pflich-<br>tigen | Anteil<br>am<br>Gesamt-<br>umsatz |
|----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| _  |                                           | in                                                             | v. H.                             |
| 1. | Straßen- und Luftfahrzeugbau              | 8,5                                                            | 91,4                              |
| 2. | Metallhütten- und Umschmelz-<br>werke     | 13,3                                                           | 90,6                              |
| 3. | Metallhalbzeugwerke                       | 21                                                             | 88                                |
| 4. | Schiffbau                                 | 8,9                                                            | 83,9                              |
| 5. | Chemische Industrie                       | 2,5                                                            | 77                                |
| 6. | Elektroindustrie                          | 3,9                                                            | 76,1                              |
| 7. | Gummi- und Asbest verarbeitende Industrie | 6                                                              | 74,9                              |

# 32. Die Unternehmens- und Betriebsstruktur der Industrie in vergleichender Betrachtung der Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik 1960 und der Industrieberichterstattung 1961

Obwohl Größenklassengliederung und Erhebungseinheit bei der Umsatzsteuerstatistik und bei der Industrieberichterstattung verschieden sind, führen beide Statistiken hinsichtlich der Betriebs- und Unternehmenstruktur zu ähnlichen Ergebnissen. Von den 7 Industriezweigen, in denen laut Ziffer 311 Steuerpflichtige mit Umsätzen von 8500 bis 1 Million DM einen besonders hohen Umsatzanteil erzielen, gehören 4 zu der in Ziffer 211 genannten Gruppe, in der Betriebe mit 1 bis 49 Beschäftigten ein besonders hohes Gewicht haben. Dies gilt für: Industrie Steine und Erden; Sägerei und Holzbearbeitung; Holzverarbeitung; Herstellung von Musikinstrumenten etc. Auch in den 16 Industriezweigen, in denen lt. Ziffer 312 Steuerpflichtige mit Umsätzen zwischen 1 Million und 25 Millionen DM einen hohen Anteil am Umsatz aufweisen, sind 13 Branchen enthalten, in denen lt. Ziffer 212 Betriebe mit 50 bis 499 Beschäftigten in besonderem Maße vertreten sind, und zwar: Textilindustrie; Ledererzeugende Industrie; Bauindustrie (Bau-, Ausbau- und Bauhilfsindustrie; Hoch-, Tief- und Ingenieurbau; allgemeiner Hoch-, Tief- und Ingenieurbau); Ernährungsindustrie; Holzverarbeitung; Kunstsoffverarbeitung; Eisen-, Blech- und Metallverarbeitung; Herstellung von Musikinstrumenten etc.; Bekleidungsindustrie; Herstellung von Lederwaren (ohne Schuhwaren); Herstellung von Schuhwaren. Eine ebensolche Übereinstimmung besteht zwischen den Industriezweigen, in denen laut Ziffer 313 Steuerpflichtige mit hohen Umsätzen einen hohen Umsatzanteil erzielen, und der Gruppe, in der gemäß Ziffer 213 Betriebe mit 500 und mehr Beschäftigten eine dominierende Rolle spielen.

Bei den in der vergleichenden Betrachtung nicht genannten Industriezweigen besteht also keine Ubereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Umsatzsteuerstatistik und Industrieberichterstattung in den entsprechenden Vergleichsgrößenklassen. Um die möglichen Gründe hierfür zu finden, sind weitergehende Untersuchungen über die Betriebs-, Unternehmens- und Marktverhältnisse dieser Industriezweige notwendig.

#### 33. Vergleich der Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistiken 1958 und 1960

In der Tabelle Industrie 3 werden die Angaben der Umsatzsteuerstatistik für 1960 denen von 1958 gegenübergestellt. Da die Zahlen sich in beiden Fällen auf das Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) ohne Saarland beziehen, sind sie vergleichbar und erlauben Aussagen über die kurzfristige Entwicklung.

Das Bild der Unternehmensstruktur der Industrie hat sich in der kurzfristigen Betrachtung nicht wesentlich geändert. Während die unteren und mittleren Größenklassen die weitaus höchste Anzahl von Steuerpflichtigen (Betrieben) aufweisen, wird der höchste Umsatzanteil in der oberen Größenklasse erzielt. Die Verhältnisse in den einzelnen Industriezweigen weichen aber vielfach von diesem allgemeinen Bild ab.

Insgesamt ist die Zahl der Steuerpflichtigen von 1958 bis 1960 um 1326 zurückgegangen, während sich der Gesamtumsatz um 55 482 Millionen DM auf insgesamt 308 858 Millionen DM erhöht hat. Der Umsatz je Steuerpflichtigen hat mithin im Vergleichszeitraum erheblich zugenommen. Die Umsatzgrößenklasse 25 Millionen DM und mehr verzeichnet dabei die höchste Umsatzsteigerung mit 5,5 v. H., während sich diese in den übrigen Größenklassen um durchschnittlich 3 v. H. bewegt. Eine Ausnahme bildet die Größenklasse 10 Millionen bis unter 25 Millionen DM, wo die Umsatzzunahme 1960 gegenüber 1958 lediglich 1,2 v. H. beträgt.

# **331.** Veränderungen der Zahl der Steuerpflichtigen in den Industriezweigen

Die Zahl der Steuerpflichtigen ist nicht in allen Industriezweigen zurückgegangen. Sie hat sich in der Elektroindustrie um 25, im Stahlbau um 31, in der Kunststoffverarbeitung um 132 und in der Bauindustrie um 423 erhöht. Davon sind nur für die Elektroindustrie größere Unternehmen typisch. In einigen Zweigen, nämlich bei den Metallhütten und Umschmelzwerken, den Metallhalbzeugwerken und dem Straßen- und Luftfahrzeugbau, in denen ausnahmslos größere Unternehmen überwiegen, hat sie sich nicht verändert.

In den anderen, hier nicht genannten Industriezweigen ist die Zahl der Steuerpflichtigen gesunken. Besonders stark war der Rückgang in der Sägerei

und Holzbearbeitung, in der Papiererzeugung und -verarbeitung und im Druckgewerbe um 106, in der Bekleidungsindustrie um 132, in der Chemischen Industrie um 196, in der Textilindustrie um 332 und in der Ernährungsindustrie um 396 Steuerpflichtige. Unter ihnen dominieren nur bei der Chemischen Industrie größere Unternehmen.

### 332. Veränderungen der Zahl der Steuerpflichtigen in den Größenklassen

Insgesamt hat die Zahl der Steuerpflichtigen in den beiden unteren Größenklassen ab-, in den drei oberen Klassen zugenommen. Dies gilt für die meisten Industriezweige. Nur in der Bauindustrie ist die Zahl der Steuerpflichtigen auch in den beiden unteren Klassen gewachsen. In einigen Zweigen beschränkt sich der Rückgang der Zahl der Steuerpflichtigen auf die unterste Klasse. Dies ist der Fall in der Papiererzeugung und -verarbeitung, im Druckgewerbe, in der Glasindustrie, in der Feinmechanischen Industrie, in der Sägerei und Holzbearbeitung und in der Kunststoffverarbeitung, wo trotz einer Erhöhung der Gesamtzahl der Steuerpflichtigen ihre Zahl in der untersten Klasse zurückgegangen ist. Im Schiffbau ist die Zahl der Steuerpflichtigen in der untersten Größenklasse gleichgeblieben, in allen anderen gesunken.

Der erhebliche Rückgang der Steuerpflichtigen in den Umsatzgrößenklassen zwischen 8500 und 1 Million DM kann verschiedene Gründe haben. Entweder ist der Umsatz der Unternehmen unter 8500 DM gefallen oder über 1 Million DM gestiegen. Es können auch Unternehmen liquidiert worden sein oder ihre Wirtschaftstätigkeit so geändert haben, daß sie nicht mehr zur Industrie gezählt werden. Es kann sich endlich auch um Unternehmen handeln, die umsatzsteuerlich nicht mehr als selbständig gelten.

Entgegen der allgemeinen Tendenz weisen einige Industriezweige auch in den drei oberen Größenklassen einen Rückgang der Steuerpflichtigen auf. In der Klasse mit Umsätzen zwischen 1 Million und 10 Millionen DM trifft dies für den Schiffbau zu. In der Größenklasse mit Umsätzen zwischen 10 Millionen und 25 Millionen DM hat sich die Zahl der Steuerpflichtigen bei den Metallhalbzeugwerken vermindert. Die Steuerpflichtigen mit Umsätzen von 25 Millionen und mehr DM verzeichnen in der Holzverarbeitung und in der Glasindustrie einen Rückgang. In der obersten Größenklasse blieb die Zahl der Steuerpflichtigen in der Ledererzeugenden Industrie, in der Feinkeramischen Industrie und in der Herstellung von Musikinstrumenten etc. unverändert.

#### 333. Die Umsatzentwicklung in den Industriezweigen

Die Umsätze haben sich in fast allen Industriezweigen erhöht. Sie sind nur im Schiffbau um rd. 140 Millionen DM und in der Ledererzeugenden Industrie um rd. 348 Millionen DM zurückgegangen. Die höchsten Umsatzsteigerungen verzeichnet die Chemische Industrie mit rd. 4,9 Mrd. DM, der Ma-

schinenbau mit rd. 5,9 Mrd. DM, der Straßen- und Luftfahrzeugbau mit rd. 5 Mrd. DM und die Elektroindustrie mit 4,6 Mrd. DM. In allen diesen Industriezweigen herrschen größere Unternehmen vor.

#### 334. Die Umsatzentwicklung in den Größenklassen

Während sich die industriellen Umsätze insgesamt beträchtlich erhöht haben, sind sie in den beiden unteren Größenklassen gesunken. Die Entwicklung ist aber in einzelnen Industriezweigen anders verlaufen. In der Bauindustrie haben sich die Umsätze und die Zahl der Steuerpflichtigen auch in den beiden unteren Größenklassen erhöht. Bei den Metallhütten und Umschmelzwerken und im Maschinenbau ist der Umsatz in der Größenklasse zwischen 8500 und 100 000 DM gestiegen, während die Zahl der Steuerpflichtigen abgenommen hat. Die Klasse mit Umsätzen zwischen 100 000 und 1 Million DM konnte ihre Umsätze in folgenden Industriezweigen erhöhen: Steine und Erden; Metallgießereien; Sägerei und Holzbearbeitung; Holzverarbeitung; Papiererzeugung und -verarbeitung und Druckgewerbe; Kunststoffverarbeitung; Feinmechanik, Optik und Uhrenindustrie; Herstellung von Schuhen; Glasindustrie. In der Industrie Steine und Erden, den Metallgießereien, der Holzverarbeitung, der Feinmechanik, Optik und Uhrenindustrie und der Herstellung von Schuhen stiegen die Umsätze, obwohl sich die Zahl der Steuerpflichtigen verminderte. In einigen Industriezweigen ging der Umsatz in den oberen Klassen im Gegensatz zum allgemeinen Trend zurück. In der Gummi und Asbest verarbeitenden Industrie, im Schiffbau, in der Ledererzeugenden Industrie und in der Glasindustrie sank der Umsatzanteil der Klasse mit 1 Million bis 10 Millionen DM Umsatz. Während der Umsatzrückgang im Schiffbau mit einer Verminderung der Zahl der Steuerpflichtigen verbunden war, hat sich in den anderen Zweigen die Zahl der Steuerpflichtigen erhöht.

Bei den Metallhalbzeugwerken und im Schiffbau haben die Umsätze in der zweithöchsten Klasse — 10 Millionen bis 25 Millionen DM Umsatz — bei gleichzeitigem Rückgang der Zahl der Steuerpflichtigen abgenommen.

In der Holzverarbeitung, im Schiffbau und in der Ledererzeugenden Industrie verzeichnet die oberste Klasse — 25 Millionen und mehr DM Umsatz — eine Umsatzminderung. Während in der Holzverarbeitung und im Schiffbau die Zahl der Steuerpflichtigen ebenfalls rückläufig war, hat sie sich in der obersten Klasse der Ledererzeugenden Industrie nicht wesentlich verändert.

#### 4. Betriebsvermögens- und Kapitalstruktur

Für die Beurteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur industrieller Unternehmen stehen — wie auch in BT-Drucksache 2012 — lediglich Daten der Einheitswertstatistik zur Verfügung. Die letzten Untersuchungsergebnisse basieren auf der mit der Vermögensteuer-Hauptveranlagung 1957 verbunde-

nen Einheitswertfeststellung des gewerblichen Betriebsvermögens mit Stichtag 1. Januar 1957; vorausgegangen ist die Feststellung der Einheitswerte der gewerblichen Wirtschaft nach dem Stand vom 1. Januar 1953.

Maßgebend für die Einheitsbewertung des Betriebsvermögens waren neben allgemeinen gesetzlichen Vorschriften (Reichsabgabenordnung, Steueranpassungsgesetz u. a.) das Bewertungsgesetz, Verordnungen und Richtlinien zu diesem Gesetz und zur Vermögensteuer-Hauptveranlagung sowie § 207 des Gesetzes über den Lastenausgleich. Durch die Einheitswertstatistik 1957 sind insgesamt bei 786 568 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft Einheitswerte des Betriebsvermögens ermittelt worden (1953 bei 655 980 Unternehmen). Nicht einbezogen in die Einheitswertstatistik sind gewerbliche Betriebe, für die mit einem Gewerbekapital von weniger als 6000 DM zu rechnen war und die auch zur Vermögensteuer nicht herangezogen wurden. Von den in der Umsatzsteuerstatistik 1957 enthaltenen rd. 2,3 (1953 rd. 2,1) Millionen Unternehmen sind von der Einheitswertstatistik etwa 34 v. H. (1953 rd 31 v. H.) erfaßt.

Auf Grund der Erhebungsmethode fehlen in der Einheitswertstatistik vorwiegend Kleinstunternehmen sowie Unternehmen mit geringem Anlage- und/ oder Vorratsvermögen — unabhängig von der Umsatzleistung —, wie z. B. Reparaturhandwerke oder Dienstleistungsberufe. Mangels geeigneter Unterlagen können daher die Ergebnisse der Einheitswertstatistik nur hilfsweise für die Beurteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur herangezogen werden\*). Das gilt auch für die vergleichsweise angeführten, vom Statistischen Bundesamt bekanntgegebenen Daten aus den Bilanzen und Erfolgsrechnungen von Aktiengesellschaften (Bilanzstatistiken).

Eine Betrachtung der Entwicklung der Kapitalausstattung der Unternehmen seit der Währungsreform zeigt, daß der zunehmende Kapitalbedarf in steigendem Maße durch fremde Mittel gedeckt werden muß. Die Eigenkapitalgrundlage konnte bei angewachsenem Bilanz- und Umsatzvolumen in der Regel absolut zwar erweitert werden, ihr Anteil an der Bilanzsumme hat sich jedoch zugunsten des Fremdkapitals verringert.

Die Einheitswertstatistik weist nur das nach Wirtschaftsbereichen gegliederte produzierende Gewerbe insgesamt aus und enthält keine gesonderten Angaben über Industrie, produzierendes Handwerk und sonstiges produzierendes Gewerbe. Die folgenden Angaben beziehen sich daher auf die Gesamtheit des produzierenden Gewerbes.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur des nach Wirtschaftsbereichen gegliederten produzierenden Gewerbes im Bundesgebiet (ohne Saarland und ohne Berlin-West) hat sich laut Einheitswertstatistik von 1953 bis 1957 wie folgt verändert:

| Wirtschaftsbereiche                                                       |                          | Eigen-          |      | Fremdkapital |      |                |      | Anlage- |      | Umlauf- |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------|--------------|------|----------------|------|---------|------|---------|--|--|
|                                                                           |                          | ita <b>l ¹)</b> | ges  | samt         |      | von<br>fristig |      | nögen   | vern | nögen   |  |  |
|                                                                           | in v. H. der Bilanzsumme |                 |      |              |      |                |      |         |      |         |  |  |
|                                                                           | 1953                     | 1957            | 1953 | 1957         | 1953 | 1957           | 1953 | 1957    | 1953 | 1957    |  |  |
| 1 Bergbau, Gewinnung und Verarbei-<br>tung von Steinen und Erden, Energie | 57,0                     | 49,5            | 43   | 50,5         | 13,5 | 19,2           | 71,4 | 72,4    | 28,6 | 25,8    |  |  |
| 2 Eisen- und Metallerzeugung und -verarbeitung                            | 47,8                     | 43,0            | 52,2 | 57,0         | 6,1  | 10,5           | 32,2 | 35,5    | 67,8 | 64,5    |  |  |
| 3/4 Verarbeitende Gewerbe (ohne Eisen-<br>und Metallverarbeitung)         | 51,5                     | 48,2            | 48,5 | 51,8         | 8,9  | 11,6           | 38,4 | 38,2    | 61,6 | 61,8    |  |  |
| 5 Bau-, Ausbau- und Bauhilfsgewerbe                                       | 35,6                     | 32,1            | 64,4 | 67,9         | 5,0  | 6,2            | 26,3 | 23,6    | 73,7 | 76,4    |  |  |
| 1 bis 5 Produzierendes Gewerbe (Durchschnitt)                             | 50,7                     | 45,7            | 49,3 | 54,3         | 8,9  | 12,7           | 43,4 | 45,0    | 56,6 | 55,0    |  |  |
| Alle Wirtschaftsbereiche 2) (zum Vergleich)                               | 48,8                     | 44,6            | 51,2 | 55,4         | 9,3  | 12,7           | 40,8 | 42,2    | 59,2 | 57,8    |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) einschließlich Gegenwert der Schachtelbeteiligungen

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einheitswertstatistik 1953 und 1957

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ohne Banken, Versicherungen und Beteiligungsgesellschaften

<sup>\*)</sup> Diese Bemerkungen gelten sinngemäß für alle folgenden Berichtsteile, in denen die Einheitswertstatistik verwendet wird.

Im Vergleich hierzu ergibt sich für die in den Bilanzstatistiken 1953 und 1957 erfaßten Aktiengesellschaften, die sich allerdings nicht auf das produzierende Gewerbe beschränken, folgende Zusammensetzung und Entwicklung des Kapitals:

| Jahr    |                                       |                          | Frem   | dkapital             | Anlage-  | Umlauf-  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------|----------|----------|--|--|--|--|
|         | Anzahl der<br>erfaßten<br>Unternehmen | Eigenkapital             | gesamt | davon<br>langfristig | vermögen | vermöger |  |  |  |  |
|         |                                       | in v. H. der Bilanzsumme |        |                      |          |          |  |  |  |  |
| 1953    | 1 516                                 | 47,9                     | 52,1   | 10,3                 | 52,9     | 47,1     |  |  |  |  |
| 1957    | 1 217                                 | 41,4                     | 58,6   | 14,7                 | 53,7     | 46,3     |  |  |  |  |
| 1961    | 1 171                                 | 40,1                     | 59,9   | 16,4                 | 55,2     | 44,8     |  |  |  |  |
| um Verg | leich)                                | ·                        |        |                      | •        |          |  |  |  |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und Statistik 1958 S. 610 ff. (1953 und 1957) 1962 S. 638 ff. (1961)

Die vergleichende Gegenüberstellung ausgewählter Bilanzpositionen läßt für den Durchschnitt der in die Einheitswertstatistik einbezogenen Unternehmen des produzierenden Gewerbes folgende Entwicklung erkennen:

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme hat sich von 50,7 v. H. in 1953 auf 45,7 v. H. in 1957 verringert; der Anteil des Fremdkapitals ist entsprechend angewachsen, wobei das langfristige Fremdkapital sich von 8,9 v.H. auf 12,7 v.H. erhöhte. Bei erheblich vergrößertem Bilanzvolumen und relativem Anstieg des Anlagevermögens (von 43,4 v. H. auf 45,0 v. H.) hat sich das Verhältnis von Eigenkapital und Anlagevermögen verschoben. Während 1953 das Anlagevermögen im Durchschnitt noch zu rd. 117 v.H. durch Eigenkapital gedeckt war, beträgt der Deckungsgrad 1957 nur noch rd. 102 v. H. (Unter Einbeziehung des langfristigen Fremdkapitals in das Deckungskapital des Anlagevermögens ergeben sich für 1953 rd. 137 v. H. und für 1957 rd. 130 v. H.)

Die Vergleichswerte für Aktiengesellschaften bestätigen diese Tendenzen, besonders für die Entwicklung des Eigenkapitals und des langfristigen Fremdkapitals. Das entsprechende statistische Zahlenmaterial von 1961 macht deutlich, daß bei zunehmender Bilanzsumme und Anstieg des Anlagevermögens der Eigenkapitalanteil weiterhin sinkt.

Bei den in der Einheitswertstatistik erfaßten Wirtschaftsbereichen des produzierenden Gewerbes ist das Ausmaß der Veränderungen in der Vermögensund Kapitalstruktur zwar unterschiedlich, allgemein nimmt jedoch eindeutig der Eigenkapitalanteil bei gleichzeitiger Zunahme des langfristigen Fremdkapitalanteiles ab. Das Anlagevermögen in v. H. der Bilanzsumme zeigt im Durchschnitt des produzierenden Gewerbes einen leichten Anstieg von 1953 zu 1957.

Nach Unternehmensformen gegliedert ergibt sich für die Unternehmen des produzierenden Gewerbes in den Vergleichsjahren 1953 und 1957 folgende Kapitalstruktur:

#### Kapitalstruktur des produzierenden Gewerbes nach Unternehmensformen 1)

1953 und 1957

|                                     | unter- ges              |      | Personen-           |      | juristische Personen |      |              |            |      |      |       |       |
|-------------------------------------|-------------------------|------|---------------------|------|----------------------|------|--------------|------------|------|------|-------|-------|
| Wirtschaftszweige                   |                         |      | gesell-<br>schaften |      | zusar                | nmen | dav<br>AG, I | on<br>(GaA | Gm   | ıbН  | Insge | esamt |
|                                     | in v.H. der Bilanzsumme |      |                     |      |                      |      |              |            |      |      |       |       |
|                                     | 1953                    | 1957 | 1953                | 1957 | 1953                 | 1957 | 1953         | 1957       | 1953 | 1957 | 1953  | 1957  |
| Produzierendes Gewerbe              |                         |      |                     |      |                      |      |              | •          |      |      |       |       |
| Eigenkapital                        | 51,3                    | 43,2 | 52,3                | 46,6 | 50,2                 | 45,9 | 52,4         | 47,7       | 42,4 | 42,1 | 50,7  | 45,7  |
| Fremdkapital                        | 48,7                    | 56,8 | 47,7                | 53,4 | 49,8                 | 54,1 | 47,6         | 52,3       | 57,6 | 57,9 | 49,3  | 54,3  |
| davon langfristig                   | 10,3                    | 12,1 | 8,7                 | 10,8 | 8,7                  | 13,3 | 8,5          | 12,1       | 7,7  | 10,6 | 8,9   | 12,7  |
| Wirtschaftszweige ins-<br>gesamt ²) |                         |      |                     |      |                      |      |              |            |      |      |       |       |
| Eigenkapital                        | 50,6                    | 45,4 | 49,6                | 44,6 | 48,0                 | 44,4 | 51,7         | 47,6       | 39,8 | 38,8 |       |       |
| Fremdkapital                        | 49,4                    | 54,6 | 50,4                | 55,4 | 52,0                 | 55,6 | 48,3         | 52,4       | 60,2 | 61,2 |       |       |
| davon langfristig                   | 10,6                    | 12,8 | 9,0                 | 11,3 | 9,0                  | 13,1 | 8,7          | 12,5       | 8,7  | 10,5 |       |       |

<sup>1)</sup> ohne Banken, Versicherungen und Beteiligungsgesellschaften

Quelle: Statistisches Bundesamt, Einheitswerte der gewerblichen Betriebe 1953 und 1957

Wenn auch die für den vorliegenden Zweck herangezogenen statistischen Unterlagen im Hinblick auf den Eigenkapitalbegriff, auf die wechselnde statistische Masse, auf die unterschiedlichen Wertansätze, auf die Erhebungsjahre u. a. unvollkommen sind und keine detaillierte Aussagen erlauben, so ist doch anhand der aufgezeigten Relationen klar erkennbar, daß der Eigenkapitalanteil — unabhängig von Unternehmensform und Betriebsgrößenklasse — von 1953 bis 1957 allgemein gesunken ist. Diese Entwicklung dürfte auch in den Folgejahren nach Durchführung der Einheitswertstatistik angehalten haben.

#### 5. Die besonderen Verhältnisse der Industriebetriebe von Vertriebenen und Flüchtlingen 1)

Die Entwicklung der Industriebetriebe von Vertriebenen und Zugewanderten aus der SBZ von September 1952 bis 1961 ergibt sich aus folgender Übersicht:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Daten der Wirtschaftszweige insgesamt werden zum Vergleich aufgeführt.

<sup>1)</sup> Vertriebene = Inhaber des Vertriebenenausweises A oder B. Zugewanderte = Deutsche Staats- oder Volksangehörige, die nach dem 1. September 1939 ihre Wohnung aus der sowjetisch-besetzten Zone oder Berlin in die Bundesrepublik Deutschland verlegt haben. Personal- oder Kapitalgesellschaften werden als Vertriebenen- oder Zugewandertenbetriebe erfaßt, wenn das Kapital zu mindestens 50 v. H. Vertriebenen oder Zugewanderten gehört.

|         | Industriebe | triebe im B | undesgebiet   | darunter       |                      |                |                |            |                |
|---------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|         |             |             | Berlin (West) | Vert           | Vertriebenenbetriebe |                |                | andertenbe | etriebe        |
|         |             | dav         | on mit        |                | davo                 | on mit         |                | davo       | n mit          |
|         | insgesamt   |             | 10 und mehr   | insge-<br>samt | 1 bis 9              | 10 und<br>mehr | insge-<br>samt | 1 bis 9    | 10 und<br>mehr |
|         |             | Besch       | näftigten     |                | Besch                | äftigten       |                | Beschä     | iftigten       |
|         | 1           | 2           | 3             | 4              | 5                    | 6              | 7              | 8          | 9              |
|         |             |             | A. Anz        | ahl der        | Betrie               | b e            |                |            |                |
| 1952    | 91 825      | 41 856      | 49 969        | 5 606          | 3 186                | 2 420          | 3 114          | 1 349      | 1 76           |
| 1953    | 91 173      | 40 675      | 50 458        | 5 956          | 3 403                | 2 553          | 4 436          | 1 587      | 1 84           |
| 1954    | 92 008      | 41 241      | 50 767        | 6 386          | 3 520                | 2 866          | 3 735          | 1 631      | 2 10           |
| 1955    | 94 593      | 43 075      | 51 518        | 6 829          | 3 772                | 3 057          | 3 792          | 1 631      | 2 16           |
| 1956    | 93 641      | 40 740      | 52 901        | 6 779          | 3 547                | 3 232          | 3 809          | 1 531      | 2 27           |
| 1957    | 92 226      | 39 574      | 52 652        | 6 624          | 3 489                | 3 135          | 3 769          | 1 484      | 2 28           |
| 1958    | 90 845      | 40 339      | 50 506        | 6 331          | 3 304                | 3 027          | 3 922          | 1 542      | 2 38           |
| 1959    | 90 902      | 40 292      | 50 610        | 6 324          | 3 317                | 3 007          | 3 875          | 1 498      | 2 37           |
| 1960 ¹) | 92 480      | 40 547      | 51 933        | 6 664          | 3 532                | 3 132          | 4 565          | 1 883      | 2 68           |
| 1961 1) | 94 205      | 41 352      | 52 853        | 6 791          | 3 623                | 3 168          | 4 596          | 1 900      | 2 69           |
|         | E           | B. Anzah    | l der Bes     | chäftig        | ten in a             | den Bet        | rieben         |            |                |
| 1952    | 5 847 943   | 216 689     | 5 631 254     | 146 624        | 19 007               | 127 617        | 170 780        | 9 884      | 160 89         |
| 1953    | 6 104 365   | 212 510     | 5 891 855     | 163 298        | 19 152               | 144 146        | 190 583        | 10 792     | 179 79         |
| 1954    | 6 432 585   | 213 562     | 6 219 023     | 191 489        | 19 235               | 172 254        | 204 074        | 10 046     | 194 02         |
| 1955    | 6 993 044   | 221 525     | 6 771 519     | 219 900        | 20 971               | 198 929        | 210 374        | 10 970     | 199 40         |
| 1956    | 7 299 990   | 198 637     | 7 101 353     | 231 033        | 16 132               | 214 901        | 221 642        | 7 734      | 213 90         |
| 1957    | 7 538 648   | 184 988     | 7 353 660     | 234 675        | 15 434               | 219 241        | 233 197        | 7 695      | 225 50         |
| 1958    | 7 498 775   | 161 308     | 7 337 467     | 216 198        | 12 699               | 203 499        | 236 163        | 6 456      | 229 70         |
| 1959    | 7.567 333   | 158 086     | 7 409 247     | 222 753        | 12 506               | 210 247        | 249 242        | 6 048      | 243 19         |
| 1960 ¹) | 8 846 344   | 154 814     | 7 891 530     | 237 361        | 12 924               | 224 437        | 248 992        | 7 277      | 241 71         |
| 1961 1) | 8 206 161   | 157 159     | 8 049 002     | 243 177        | 12 974               | 230 203        | 261 646        | 7 216      | 254 43         |

<sup>1)</sup> einschließlich Saarland

Danach hat die Zahl der Vertriebenenbetriebe, die von 1952 bis 1955 laufend gestiegen und seitdem bis 1959 stetig gesunken war, ab 1960 wieder zugenommen. Bei den Zugewandertenbetrieben zeigt sich in Verbindung mit den Veränderungen des Flüchtlingsstromes eine ungleichmäßigere Entwicklung.

Während der Anteil der Vertriebenenbetriebe an allen Industriebetrieben 1956 und 1961 7,2 v. H. betrug, hat sich der Anteil der Zugewandertenbetriebe von 4,1 v. H. im Jahre 1956 auf 4,9 v. H. im Jahre 1961 erhöht.

Von den 94 205 Industriebetrieben im September 1961 waren 6791 Vertriebenenbetriebe (7,2 v. H.) und 4596 Zugewandertenbetriebe (4,9 v. H.).

Eine Gegenüberstellung von Vertriebenen- und Zugewandertenbetrieben in den Jahren 1960 und 1961 zeigt, daß der Anteil der Vertriebenenbetriebe mit 7,2 v. H. ebenso wie der der Zugewandertenbetriebe mit 4,9 v. H. gegenüber dem Vorjahr gleichgeblieben ist und damit hinter den entsprechenden Bevölkerungsanteilen von 18,1 v. H. (Vertriebene) und 6,5 v. H. (Zugewanderte) zurückbleibt.

Die Anzahl aller Industriebetriebe hat sich von 92 480 im September 1960 auf 94 205 im September 1961 um 1725 = 1,9 v. H. erhöht. Im gleichen Zeitraum stieg die Zahl der Vertriebenenbetriebe um 1,9 v. H., die der Zugewandertenbetriebe um 0,7 v. H.

Mit der Zunahme der Zahl der Vertriebenenbetriebe hat sich auch deren Beschäftigtenzahl 1961 um 2,5 v. H. erhöht. Die Zahl der Beschäftigten in den Zugewandertenbetrieben hat um 2,2 v. H. zugenommen, während von 1959 bis 1960 eine Abnahme von 0,1 v. H. zu verzeichnen war. Die Zugewandertenbetriebe beschäftigten auch in der Berichtszeit mehr Personen als die Vertriebenenbetriebe, ob-

wohl die Gesamtzahl der Zugewandertenbetriebe 1961 erheblich kleiner als die der Vertriebenenbetriebe war.

Der Umsatz hat von 1960 bis 1961 bei allen Gruppen in geringerem Maße zugenommen als von 1959 bis 1960, und zwar bei einer Zunahme des industriellen Gesamtumsatzes von 4,6 v. H., bei den Vertrie-

benenbetrieben um 6,1 v. H. und bei den Zugewandertenbetrieben um 5,3 v. H.

Die Anteile der Klein-, Mittel- und Großbetriebe ¹) an der Gesamtheit der Vertriebenen-, der Zugewanderten- und der übrigen Betriebe — auch hinsichtlich ihrer Beschäftigten und ihres Umsatzes — im Jahre 1961 ergeben sich aus folgender Übersicht:

|                        | Anteil der                         | Größenklassen                           | an der Betri                             | ebszahl                         |  |  |  |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Größenklassen          | in der<br>gesamten<br>Industrie    | bei den Ver-<br>triebenen-<br>betrieben | bei den Zu-<br>gewander-<br>tenbetrieben | bei den<br>übrigen<br>Betrieben |  |  |  |
|                        |                                    | in v                                    | л. Н.                                    |                                 |  |  |  |
| Kleinbetriebe ¹)       | 43,9                               | 53,4                                    | 41,4                                     | 43,3                            |  |  |  |
| Mittelbetriebe 1)      | 48,3                               | 43,4                                    | 52,7                                     | 48,5                            |  |  |  |
| Großbetriebe ¹)        | 7,8                                | 3,2                                     | 5,9                                      | 8,2                             |  |  |  |
| Betriebe insgesamt     | 100                                | 100                                     | 100                                      | 100                             |  |  |  |
|                        |                                    |                                         | enklassen an de<br>igtenzahl             | r                               |  |  |  |
|                        | in der<br>gesamten<br>Industrie    | in den Ver-<br>triebenen-<br>betrieben  | in den Zu-<br>gewander-<br>tenbetrieben  | in den<br>übrigen<br>Betrieben  |  |  |  |
|                        | in v. H.                           |                                         |                                          |                                 |  |  |  |
| Kleinbetriebe ¹)       | 1,9                                | 5,3                                     | 2,8                                      | 1,8                             |  |  |  |
| Mittelbetriebe 1)      | 27,9                               | 55,2                                    | 46,7                                     | 26,0                            |  |  |  |
| Großbetriebe ¹)        | 70,2                               | 39,5                                    | 50,5                                     | 72,2                            |  |  |  |
| Beschäftigte insgesamt | 100                                | 100                                     | 100                                      | 100                             |  |  |  |
|                        | Anteil der Größenklassen am Umsatz |                                         |                                          |                                 |  |  |  |
|                        | in der<br>gesamten<br>Industrie    | in den Ver-<br>triebenen-<br>betrieben  | in den Zu-<br>gewander-<br>tenbetrieben  | in den<br>übrigen<br>Betrieben  |  |  |  |
|                        |                                    | in v                                    | л. <b>Н</b> .                            |                                 |  |  |  |
| Kleinbetriebe 1)       | 1,9                                | 5,2                                     | 2,8                                      | 1,8                             |  |  |  |
| Mittelbetriebe 1)      | 25,2                               | 52,7                                    | 44,1                                     | 24,0                            |  |  |  |
| Großbetriebe ¹)        | 72,9                               | 42,1                                    | 53,1                                     | 74,2                            |  |  |  |
| Umsatz insgesamt       | 100                                | 100                                     | 100                                      | 100                             |  |  |  |

<sup>1)</sup> Kleinbetriebe: hier 1 bis 9 Beschäftigte Mittelbetriebe: hier 10 bis 199 Beschäftigte Großbetriebe: hier 200 und mehr Beschäftigte

Bei den Vertriebenenunternehmen liegt mithin das Schwergewicht bei den Kleinbetrieben, bei den Zugewandertenunternehmen jedoch bei den Mittelbetrieben. Der Anteil der Großbetriebe ist bei beiden Gruppen geringer als bei den übrigen Betrieben.

Die Masse der Beschäftigten konzentriert sich in den Vertriebenenbetrieben auf die mittlere, bei den Zugewanderten auf die mittlere und obere und bei den übrigen Betrieben in auffallend hohem Maße auf die obere Größenklasse.

Auch der Umsatz der Großbetriebe ist bei den übrigen Betrieben — im Gegensatz zu den Vertriebenen- und Zugewandertenbetrieben — mehr als dreimal so hoch wie bei den Mittelbetrieben. In der Gruppe der Zugewanderten und noch mehr bei den Sowjetzonenflüchtlingen ist der Umsatz der Groß-

betriebe ebenfalls etwas höher als der der Mittelbetriebe, während er bei den Vertriebenenbetrieben um 10 v. H. unter dem der Mittelbetriebe lag.

Von 1960 bis 1961 hat sich die Anzahl der Vertriebenen-Kleinbetriebe (8,8 v. H. aller Kleinbetriebe) um 2,6 v. H., die Zahl ihrer Beschäftigten um 3,9 v. H. erhöht. Die Zahl der Zugewanderten-Kleinbetriebe ist um 9,9 v. H. gestiegen, während die Zahl der in ihnen beschäftigten Personen um 0,8 v. H. gesunken ist.

Bei den Mittelbetrieben haben sich die Zahlen der Vertriebenen- und der Zugewandertenbetriebe und deren Beschäftigten kaum unterschiedlich entwickelt.

Bei den Großbetrieben hat sich vornehmlich in der Größenklasse von 500 bis 999 Beschäftigten die Zahl der Vertriebenenbetriebe um 6,3 v. H. und die der in ihnen Beschäftigten um 2,3 v. H. vermehrt.

Welche Bedeutung die Vertriebenen- und die Zugewandertenbetriebe für die einzelnen Industriegruppen haben, geht aus der folgenden Übersicht hervor:

|                                                       |                                 | Anteil der                     |                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--|
|                                                       | Vertrie-<br>benen- und          | davon                          |                                 |  |  |
| Industriegruppe/zweig                                 | Zugewan-<br>derten-<br>betriebe | Vertrie-<br>benen-<br>betriebe | Zugewan-<br>derten-<br>betriebe |  |  |
|                                                       |                                 | in v. H.                       |                                 |  |  |
| I Bergbau, Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien | 7,9                             | 5,1                            | 2,9                             |  |  |
| II Investitionsgüterindustrien                        | 10,6                            | 5,1                            | 5,4                             |  |  |
| III Verbrauchsgüterindustrien                         | 18,4                            | 11,2                           | 7,2                             |  |  |
| IV Nahrungs- und Genußmittelindustrien                | 6,4                             | 4,5                            | 1,9                             |  |  |
| Alle Industrien                                       | 12,1                            | 7,2                            | 4,9                             |  |  |
| darunter als höchste Anteile                          |                                 |                                |                                 |  |  |
| Kleinmusikinstrumentenindustrie                       | 75,6                            | 53,5                           | 22,1                            |  |  |
| Glasindustrie                                         | 62,3                            | 47,8                           | 14,5                            |  |  |
| Spielwarenindustrie                                   | 32,0                            | 12,9                           | 19,2                            |  |  |
| Textilindustrie                                       | 23,7                            | 13,8                           | 9,8                             |  |  |
| Bekleidungsindustrie                                  | 22,8                            | 12,7                           | 10,1                            |  |  |
| Kunststoffverarbeitende Industrie                     | 20,4                            | 11,3                           | 9,1                             |  |  |
| Schmuckwarenindustrie                                 | 20,2                            | 18,8                           | 1,4                             |  |  |

Die Startbedingungen der Unternehmen von Vertriebenen und Zugewanderten in der Industrie waren unterschiedlich, da die Vertriebenen in der Regel keine Vermögenswerte in die Bundesrepublik retten konnten und deshalb beim Aufbau ihrer Betriebe auf Fremdkapital angewiesen waren.

Die Zugewanderten hingegen konnten oftmals ihre Übersiedlung in das Bundesgebiet von langer Hand vorbereiten und mitunter sehr beträchtliche Vermögenswerte verlagern. Sie hatten dadurch vielfach günstigere Startbedingungen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft hat kürzlich die Ergebnisse der 4. Untersuchung über die wirtschaftlichen Verhältnisse (insbesondere die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie die Belastung durch Zinsen und Tilgungsverpflichtungen für Fremdkapital) bei 533 industriellen Vertriebenenund Flüchtlingsunternehmen (im folgenden: Vertriebenen-Unternehmen) für die Jahre 1959 bis 1961 veröffentlicht <sup>1</sup>).

Untersucht wurden Unternehmen aus den Wirtschaftszweigen Steine und Erden, Eisen- und Metallverarbeitung, Elektrotechnik, Feinmechanik und Optik, Chemische Industrie, Glasindustrie einschließlich Gablonzer Industrie, Bekleidungsindustrie, Nahrungs- und Genußmittelindustrie sowie Bauwirtschaft.

Die Untersuchungsergebnisse  $^2$ ) zeigen folgende Entwicklung der Indexzahlen:

| 1958              | 1959  | 1960  | 1961  |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Bilanzsummen 100  | 112.4 | 132.2 | 147.5 |
| Umsätze100        | 110.9 | 123.6 | 137.8 |
| Anlagevermögen100 | 115.5 | 139.2 | 159.1 |
| Eigenkapital100   | 116.7 | 138.4 | 167.8 |

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl je Unternehmen hat sich von 88 in 1959 auf 93, in 1961 um 5,7 v. H. erhöht.

Bericht Nr. 1692 BMWi II 1 — 83 43 01 vom 1. März 1963

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Durchschnittswerte nach der Summe der absoluten Zahlen, Basis 1958

Ein Vergleich der Indexzahlen zeigt, daß Eigenkapital und Anlagevermögen im Durchschnitt aller untersuchten Vertriebenen-Unternehmen mehr als Bilanzsummen und Umsätze zugenommen haben.

Die Steigerung der Bilanzsummen 1961 um 47,5 v. H. gegenüber 1958 ist im wesentlichen auf die Erhöhung des Anlagevermögens und der Vorräte zurückzuführen.

Demgegenüber haben die Umsätze 1961 mit 37,8 v. H. im Vergleich zum Basisjahr 1958 weniger zugenommen. Dabei ist aber bemerkenswert, daß einer Umsatzausweitung von 24,3 v. H. (1961 gegenüber 1959) eine Zunahme der durchschnittlich Beschäftigten je Unternehmen von nur 5,7 v. H. entspricht. Der Umsatz je Beschäftigten ist im Durchschnitt aller Unternehmen von 20 600 DM in 1959 auf 24 000 DM in 1961 gestiegen; ein Teil dieser Erhöhung dürfte allerdings auf den Anstieg der Preise zurückzuführen sein. Die Personalkosten je 100 000 DM Umsatz haben sich im gleichen Zeitraum von 25 600 DM auf 27 200 DM um 6,3 v. H. erhöht.

Das Anlagevermögen hat sich gegenüber 1958 um 59,1 v. H. und damit stärker als Bilanzsummen und Umsätze erhöht. Diese Zunahme konzentriert sich für den überwiegenden Teil der untersuchten Wirtschaftszweige auf das Jahr 1960; sie zeigt sich auch darin, daß sich die Zahl derjenigen Unternehmen, die kein unbewegliches Sachanlagevermögen ausweisen, von 1959 bis 1961 um rd. 28 v. H. vermindert hat, während gleichzeitig die Zahl der Unternehmen ohne Miet- und Pachtaufwendungen um rd. 12 v. H. zunahm. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme erhöhte sich von 35,5 v. H. in 1959 auf 37,2 v. H. in 1961. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme stieg von 24,1 v. H. in 1959 auf 26,4 v. H. in 1961.

Das Verhältnis von Eigenkapital zu Anlagevermögen hat sich im Untersuchungszeitraum günstiger gestaltet; 1961 war das Anlagevermögen zu 71,0 v. H., 1959 zu 67,9 v. H. durch Eigenkapital gedeckt. Die Eigenkapitalausstattung blieb aber im Gesamtdurch-

schnitt der untersuchten Vertriebenen-Unternehmen hinter den vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Durchschnittszahlen für 1171 Aktiengesellschaften, bei denen das Eigenkapital in v. H. der Bilanzsumme 1960 40,8 v. H. und 1961 40,1 v. H. ausmachte, erheblich zurück. Ein Vergleich dieser Relationen mit den Untersuchungsergebnissen ist allerdings, insbesondere wegen der unterschiedlichen Berechnungsmethoden, nur bedingt möglich.

Der Anteil des langfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme ist von 23,2 v. H. in 1959 auf 20,1 v. H. in 1961 in stärkerem Ausmaß zurückgegangen, als der Anteil des Eigenkapitals angewachsen ist. Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital zusammen ergeben 1959 133,4 v.H. und 1961 125 v. H. des Anlagevermögens. Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel im Verhältnis zum Anlagevermögen haben sich 1961 gegenüber 1959 demnach verringert. Der Zuwachs an Anlagevermögen ist zu einem wesentlichen Teil mit eigenen Mitteln finanziert worden.

Die Belastung der Unternehmen mit Zinsen und Skontomehraufwand ist mit 2,3 v. H. vom Umsatz immer noch erheblich. Die Tilgungsverpflichtungen für lang- und mittelfristiges Fremdkapital betragen im Durchschnitt aller untersuchten Unternehmen für die Zeit bis zum Abschluß des Jahres 1966 10,7 v. H. des Gesamtkapitals. Fast die Hälfte der zum Bilanzstichtag 1961 ausgewiesenen langfristigen Verbindlichkeiten ist innerhalb von 5 Jahren zu tilgen.

Nach den vorliegenden Ergebnissen haben sich im Durchschnitt die wirtschaftlichen Verhältnisse der erfaßten Unternehmen im Untersuchungszeitraum günstiger gestaltet. In einer zusätzlichen Auswertung sind die Ergebnisse von 259 Vertriebenen-Unternehmen, die bereits an früheren Untersuchungen beteiligt waren und deren Sitz vor 1950 in die Bundesrepublik verlegt wurde, für den Zeitraum von 1950 bis 1961 dargestellt. Die wichtigsten Daten dieses Vergleichs über einen längeren Zeitraum sind folgende (Durchschnittswerte nach der Summe der absoluten Zahlen, Basis 1950):

| 1                                        | 1950 | 1953          | 1956  | I | 1957          | 1 | 1958  | ı | 1959  | 1 | 1960  | 1 | 1961  |
|------------------------------------------|------|---------------|-------|---|---------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| Bilanzsummen                             | 100  | 181.9         | 259.8 |   | 275.7         |   | 302.6 |   | 341.7 |   | 396.0 |   | 441.5 |
| Umsätze                                  | 100  | 202.5         | 309.9 |   | 339.7         |   | 349.7 |   | 383.0 |   | 427.4 |   | 474.3 |
| Anlagevermögen                           | 100  | 167.5         | 220.2 |   | 244.0         |   | 290.6 |   | 326.2 |   | 386.7 |   | 439.9 |
| Eigenkapital                             | 100  | <b>129</b> .6 | 225.3 |   | <b>271</b> .6 |   | 311.6 |   | 359.8 |   | 424.1 |   | 509.8 |
| Eigenkapital in v. H. der<br>Bilanzsumme | 24,4 | 17,4          | 21,1  |   | 24,0          |   | 25,1  |   | 25,7  |   | 26,1  |   | 28,2  |

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl je Unternehmen hat sich im Untersuchungszeitraum wie folgt entwickelt:

|                           | 1950 | ı | 1953  | 1 | 1956  |  | 1957  | l | 1958  | 1959  | - | 1960  | I | 1961        |
|---------------------------|------|---|-------|---|-------|--|-------|---|-------|-------|---|-------|---|-------------|
| Beschäftigte              | 48   |   | 76    |   | 108   |  | 113   |   | 116   | 108   |   | 112   |   | <b>1</b> 14 |
| Indexzahlen<br>Basis 1950 | 100  |   | 158.3 |   | 225.0 |  | 235.4 |   | 241.7 | 225.0 |   | 233.3 |   | 237.5       |

Den größten Anstieg verzeichnet auch in der längerfristigen Entwicklung der Indexzahlen (1961 gegenüber 1950) das Eigenkapital mit 409,8 v. H., gefolgt von der Umsatzentwicklung mit 374,3 v. H., der Bilanzsummenentwicklung mit 341,5 v. H. und der Entwicklung des Anlagevermögens mit 339,9 v. H. Da die durchschnittliche Beschäftigtenzahl im Vergleichszeitraum sich nur um 137,5 v. H. erhöhte, stieg der Umsatz je Beschäftigten von 12 400 DM in 1950 auf 24 900 DM in 1961.

Bemerkenswert ist, daß der Anteil des Eigenkapitals in v. H. der Bilanzsumme in der Zeit von 1950 bis 1953 erheblich abgesunken ist (von 24,4 auf 17,4 v. H.), um in den folgenden Vergleichsjahren dann ständig leicht anzusteigen.

### III. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im Handel und im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

#### 1. Unterlagen der Darstellung

Im folgenden werden nur solche statistische Angaben erläutert, die seit dem letzten Bericht erhoben worden sind. Soweit keine neuen Ergebnisse vorliegen, wird auf die entsprechenden Angaben der BT-Drucksache 2012 verwiesen.

Die Zählungen im Handel und Gaststättengewerbe für das Jahr 1960 sind inzwischen durchgeführt. Die Auswertungsergebnisse, die für einen großen Teil der vorgesehenen Angaben eine umfassende Darstellung ermöglichen werden, liegen jedoch erst zum Teil vor 1) (vgl. Ziffer 222 ff.). — Es ist zweifelhaft, ob die Ergebnisse der Handels- und Gaststättenzählung mit denen der im folgenden verwendeten Umsatzsteuerstatistiken voll übereinstimmen werden. Wegen ihrer Ausrichtung auf die untersuchten Wirtschaftszweige haben die Ergebnisse der speziellen Zählungen vorrangige Bedeutung. — Auch die Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 1961 stehen noch nicht zur Verfügung; die Kostenstrukturerhebungen im Groß- und Einzelhandel werden z.Z. durchgeführt.

Als Quellen für die nachfolgenden Darstellungen wurden benutzt:

Statistiken des Statistischen Bundesamtes (Fachserie "Finanzen und Steuern" und Zeitschrift "Wirtschaft und Statistik", Sonderauszählung)

Mitteilungen des Instituts für Handelsforschung an der Universität zu Köln und Sonderheft 11 dieses Instituts

Veröffentlichung des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr an der Universität München über Ergebnisse vergleichender Untersuchungen in der Hotellerie

Der Großhandel in der westdeutschen Wirtschaft, Erich Batzer, 1962, Veröffentlichung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung und Ifo-Schnelldienst

Arbeitsbericht 1959/60 des Gesamtverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels

Die zu diesen Veröffentlichungen gegebenen Erläuterungen, Prämissen und Einschränkungen werden hier nicht wiederholt. Soweit die in diesen Quellen gegebene Analyse der Struktur des Groß- und Einzelhandels sowie des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes Besonderheiten enthält, werden diese erläutert.

Auf die bereits in BT-Drucksache 2012 (Ziffer 12, Seite 73) gemachten Bemerkungen zu den im folgenden dargestellten Durchschnittswerten wird verwiesen.

Auch für diesen Bericht sind die Umsatzgrößenklassen in vier Gruppen zusammengefaßt worden:

|                  | Gruppe 1                          | Gruppe 2                          | Gruppe 3 a                 | Gruppe 3 b                         | Gruppe 4                 |  |  |  |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
|                  | Umsätze in DM .                   |                                   |                            |                                    |                          |  |  |  |
| Einzelhandel     | 8 000 bzw.<br>8 500 bis<br>20 000 | 20 000 bis<br>100 000             | 100 000 bis<br>1 Million   | 1 Million bis<br>10 Millionen      | 10 Millionen<br>und mehr |  |  |  |
| Großhandel       | 8 000 bzw.<br>8 500 bis<br>50 000 | 50 000 bis<br>250 000             | 250 000 bis<br>5 Millionen | 5 Millionen<br>bis<br>25 Millionen | 25 Millionen<br>und mehr |  |  |  |
| Gaststättenwesen | bis 8 000                         | 8 000 bzw.<br>8 500 bis<br>50 000 | 50 000 bis<br>250 000      | 250 000 bis<br>1 Million           | 1 Million<br>und mehr    |  |  |  |

Die einzelnen Gruppen sind für die jeweiligen Wirtschaftszweige wegen ihrer strukturellen Unterschiede aus Umsatzgrößenklassen verschiedener Höhe gebildet worden. Im Rahmen dieser Darstellung umfaßt die erste Gruppe kleinste, die zweite kleine Unternehmen. Die dritte Gruppe der mittleren Betriebe ist in kleinere (3 a) und größere (3 b) Mittelbetriebe untergliedert worden. Zur vierten Gruppe gehören die umsatzmäßig großen Betriebe.

Die in BT-Drucksache 2012 dargestellten Größenklassen umfassen nach der Umsatzsteuerstatistik 1957 auch die Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 8000 DM. Die Zahl dieser Steuerpflichtigen und der für sie genannte Umsatz beruhen allerdings auf der Erhebung des Jahres 1955, die als Schätzung übernommen wurde. In der Umsatzsteuerstatistik für das Jahr 1960 sind diese Steuerpflichtigen nicht mehr aufgeführt, da wegen der weit zurückliegenden

<sup>1)</sup> In der Zwischenzeit hat das Statistische Bundesamt weitere Ergebnisse dieser Z\u00e4hlung ver\u00f6ffentlicht (Statistisches Jahrbuch 1963, Seite 280 ff.; Wirtschaft und Statistik 1963, Heft 5 "Die wirtschaftliche Struktur des Gro\u00dfhandels" und Heft 7 "Arbeitsst\u00e4tten und Besch\u00e4ftigte" und "Die wirtschaftliche Struktur des Einzelhandels")

#### Handel - Gaststättenwesen

Grunderhebungen zuverlässige Angaben über diesen Personenkreis nicht mehr gemacht werden können. Um die Statistiken für die Jahre 1957 und 1960 vergleichen zu können, mußten für das Jahr 1957 die Unternehmen bis zu einem Umsatz von 8000 DM ausgesondert werden. Für das Jahr 1960 beginnt die unterste Größenklasse mit Umsätzen von mehr als 8500 DM.

Im folgenden werden Groß- und Einzelhandel und Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe jeweils getrennt dargestellt.

#### 2. Betriebs- und Unternehmensstruktur

Auch in diesem Bericht kann die Betriebs- und Unternehmensstruktur nur nach den Jahresumsätzen der Unternehmen behandelt werden. Die nachstehend verwendeten Umsatzsteuerstatistiken sind auf Steuerpflichtige abgestellt. Bei der Auswertung sind Steuerpflichtige gleich Unternehmen gesetzt worden. Angaben über die Zahl der Beschäftigten sind nur möglich, soweit bereits Ergebnisse der Handels- und Gaststättenzählung für 1960 oder anderer spezieller Erhebungen vorliegen.

#### 21. Rechtsformen

Hierzu sind neue Angaben erst von der Handelsund Gaststättenzählung 1960 und von der Umsatzsteuerstatistik für 1962 zu erwarten.

#### 22. Jahresumsatz

Als Kriterium für die Betriebsgröße kann nur die Höhe des Umsatzes herangezogen werden, da die Umsatzsteuerstatistik keine Angaben über die Zahl der in den Unternehmen beschäftigten Personen enthält.

In der nachfolgenden Darstellung umfaßt die Gruppe 1, abweichend von BT-Drucksache 2012, nur noch Kleinstbetriebe mit einem Umsatz von 8000 bis 50 000 DM im Großhandel und von 8000 bis 20 000 DM im Einzelhandel. Für das Berichtsjahr 1960 beginnt die Gruppe 1 in beiden Fällen mit 8500 DM. Die im letzten Bericht laut Umsatzsteuerstatistik 1957 noch in Gruppe 1 aufgeführten Steuerpflichtigen mit Umsätzen bis zu 8000 DM werden in Fußnoten nachrichtlich genannt.

#### 221. Groß- und Einzelhandel

Struktur und Entwicklung des Groß- und Einzelhandels werden in Tabelle Handel 2 für das Jahr 1960 gegenüber 1957 nach den prozentualen Anteilen der Umsatzsteuergrößenklassen an den Steuerpflichtigen und am Umsatz dargestellt.

Dabei zeigt sich, daß im Großhandel die Zahl der Unternehmen und ihr Umsatzanteil in den Gruppen 1 und 2 zurückgegangen sind, und zwar am stärksten in der Gruppe 1. Der Anteil der kleinen und größeren Mittelbetriebe in Steuerpflichtigen und Umsätzen hat sich erhöht. Im Einzelhandel hat die Zahl der Steuerpflichtigen in den unteren Gruppen ebenfalls abgenommen, während sie bei den Mittel- und Großbetrieben eine Zunahme verzeichnet. Hierin zeigt sich die seit Jahren zu beobachtende Entwicklung zu wachsenden Betriebsgrößen.

Der zahlenmäßige Zugang an Unternehmen in den mittleren und höheren Gruppen kann durch Aufstieg aus den unteren Größenklassen oder durch Neugründungen bedingt sein. Die Statistik sagt hierüber ebenso wie über die Ursachen der Abgänge in den unteren Größenklassen nichts aus. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung spricht für einen Aufstieg von den unteren in die höheren Gruppen. Die relativ gute Umsatzzunahme der Gruppe 4 des Einzelhandels ist auch durch die Erhöhung der Zahl der Steuerpflichtigen (von 298 auf 400) bedingt.

Bei dem Vergleich der Umsatzentwicklung der Jahre 1957 und 1960 sind Preiserhöhungen und ein dadurch bedingter Aufstieg in höhere Umsatzgrößenklassen außer Betracht geblieben.

In Ergänzung zu Tabelle Handel 2 werden in Tabelle Handel 3 Umsätze und Steuerpflichtige im Groß- und Einzelhandel in absoluten Zahlen für 1960 und 1957 einander gegenübergestellt und die prozentualen Veränderungen angegeben. Die Daten der Tabelle Handel 2 lassen unterschiedliche Verhältnisse in den einzelnen Branchen nicht erkennen. Daher werden in Tabelle Handel 4 für die schon in BT-Drucksache 2012, Tabelle Handel 4, aufgeführten Wirtschaftszweige des Groß- und Einzelhandels die Umsatzanteile der einzelnen Gruppen für das Jahr 1960 genannt. Die bestehenden Unterschiede innerhalb der einzelnen Wirtschaftszweige sind im wesentlichen durch die Branchenzugehörigkeit bedingt.

Das Statistische Bundesamt hat Anzahl und Umsatz der Organkreise 1960 und 1959, u.a. in den Wirtschaftsbereichen Großhandel und Einzelhandel, ausgewiesen. Diese Angaben und die sich aus dem Vergleich der beiden Jahre ergebenden Veränderungen sind in Tabelle Handel 5 dargestellt. Die Zunahme der Zahl der Organkreise ergibt sich als Saldo von Auflösungen und Neugründungen. Im Großhandel betrug die Zunahme der Zahl von Organkreisen 13,8 v. H. Im Einzelhandel lag sie dagegen nur bei 7,7 v. H. Von der Gesamtzahl der erfaßten Organkreise entfielen 19,4 v. H. auf den Großhandel und nur 3,9 v. H. auf den Einzelhandel. Die Zusammensetzung der Organkreise und die Höhe der Innenumsätze sind in den einzelnen Wirtschaftsgruppen verschieden und können sich von Jahr zu Jahr ändern. Im übrigen ist die Zuordnung zu Organkreisen, die sich über mehrere Wirtschaftsbereiche erstrecken, nach dem Schwerpunkt der jeweiligen wirtschaftlichen Tätigkeit der einzelnen Unternehmen problematisch.

#### 222. Gaststättenwesen

Struktur und Entwicklung des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes werden für das Jahr 1960 gegenüber 1957 nach Umsatzgrößenklassen dargestellt. In der Tabelle Gaststättenwesen 2 ist die Gruppe 1 der entsprechenden Tabelle der BT-Druck-

#### Handel — Gaststättenwesen

sache 2012 — Umsätze bis 10 000 DM — nicht mehr aufgeführt. Die Gruppe 2 beginnt nunmehr mit Umsätzen von 8000 bzw. 8500 DM. Aus der Gegenüberstellung in dieser Tabelle ergibt sich, daß die Steuerpflichtigen und Umsätze bei Unternehmen der Umsatzgrößenklassen von 8000 bis unter 50 000 DM abgenommen und bei Unternehmen der Umsatzgrößenklassen ab 250 000 DM zugenommen haben.

In Tabelle Gaststättenwesen 3 werden die absoluten Zahlen der Steuerpflichtigen und ihrer Umsätze der Jahre 1957 und 1960 einander gegenübergestellt und die Veränderungen in v. H. angegeben.

Die ersten Ergebnisse der Handels- und Gaststättenzählung 1960¹) für den Bereich des Gaststättenund Beherbergungsgewerbes liegen vor. Zum Erhebungsstichtag am 31. August 1960 wurden insgesamt 162 456 Unternehmen erfaßt. Darin sind 11 342 Unternehmen enthalten, die im Jahre 1959 noch keinen Umsatz erzielt hatten. Nach der Erläuterung des Statistischen Bundesamtes handelt es sich dabei in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle um Neugründungen oder Geschäftsübernahmen im Verlauf der ersten 8 Monate des Jahres 1960. Der Gesamtumsatz des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes betrug nach dieser Zählung im Jahre 1959 11 186 Millionen DM, nach der Umsatzsteuerstatistik für das gleiche Jahr 12 126 Millionen DM, wobei die Unternehmen mit Umsätzen unter 8500 DM nicht erfaßt sind. In seiner Veröffentlichung erläutert das Statistische Bundesamt die Gründe für Abweichungen zwischen den Zahlen der Handels- und Gaststättenzählung und denen der Umsatzsteuerstatistik, z. B. unterschiedliche Vollständigkeit der Erfassung, Zuordnung von Unternehmen (mit z. T. hohen Umsätzen) zu anderen Wirtschaftsbereichen, Erfassung nur der am Stichtag vorhandenen Unternehmen und Unterschiede zwischen wirtschaftlichem und steuerbarem Umsatz sowie weitere Abweichungen durch Erfassung und Darstellung von Organschaften in der Umsatzsteuerstatistik. In beiden Erhebungen zeigt die Gliederung nach Umsatzgrößenklassen, daß in diesem Gewerbezweig kleine und mittlere Unternehmen dominieren.

#### 23. Zahl der Beschäftigten

Wie bereits in BT-Drucksache 2012 wird auf eine Darstellung der Beschäftigten im Handel und im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe nach der Arbeitsstättenzählung 1950 verzichtet. Angaben der Handels- und Gaststättenzählung über die Beschäftigten liegen bisher nur für den Großhandel und das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe vor.

#### 231. Groß- und Einzelhandel

Nach einer Ermittlung des Ifo-Instituts<sup>2</sup>) hat sich die Zahl der im Groß- und Außenhandel beschäftigten Personen einschließlich der Inhaber, der mithelfenden Familienangehörigen und der Lehrlinge in den Jahren 1950 bis 1959 von 728 000 auf 1 289 000, also um etwa 80 v.H. erhöht. Der Anteil der im Groß- und Außenhandel tätigen Personen an der Gesamtzahl der Beschäftigten in der gewerblichen Wirtschaft ist von 3,6 v.H. im Jahre 1950 auf 5,2 v.H. im Jahre 1959 gestiegen. Nach dem Ergebnis der Handels- und Gaststättenzählung 1960 waren am 30. September 1960 1 077 449 Personen im Großhandel beschäftigt. Entsprechende Angaben für den Einzelhandel liegen nicht vor.

#### 232. Gaststättenwesen

Nach der Handels- und Gaststättenzählung 1960 ¹) waren im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe am 31. August 1960 638 415 Personen beschäftigt. Auf das Beherbergungsgewerbe entfielen davon 27,5 v. H. In dieser Zahl sind ohne Rücksicht auf Voll- oder Teilbeschäftigung alle Beschäftigten einschließlich der tätigen Inhaber und der mithelfenden Familienangehörigen enthalten. Eine Gliederung der am 31. August 1960 im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe Beschäftigten nach Umsatzgrößenklassen liegt nur für 153 622 Unternehmen mit Umsatzangaben für das Jahr 1959 vor. Sie ergibt für die Gruppen 1 bis 4 das aus Tabelle Gaststättenwesen 3 a ersichtliche Bild.

#### 3. Betriebsvermögens-, Kapital-, Umsatz-, Ertrags- und Einkommensstruktur

#### 31. Betriebsvermögens- und Kapitalstruktur

Aus den Bereichen Handel und Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe ist durch die Einheitswertstatistik 1957<sup>2</sup>) die nachstehend genannte Anzahl von Unternehmen erfaßt worden; die in der Umsatzsteuerstatistik 1957 ausgewiesene Zahl der Unternehmen wurde zum Vergleich gegenübergestellt. Für die große Masse der Kleinstunternehmen wurde kein Einheitswert festgestellt, weil sie mit ihrem Betriebsvermögen unter der Grenze von 6000 DM lagen, bei der sie zur Gewerbesteuer nach dem Gewerbekapital oder zur Vermögensteuer zu veranlagen waren. In der Statistik fehlen auch umsatzmäßig bedeutsame Betriebe, soweit sie wegen ihres geringen Betriebsvermögens keinen Einheitswert erhielten. Auch größere Unternehmen des Groß- und Einzelhandels, der ebenfalls wenig anlageintensiv ist, können für eine Einheitswertfeststellung ausfallen, wenn das Umlaufvermögen mit Krediten finanziert ist.

|                                          | Anzahl der Betriebe                |                                         |  |  |  |
|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
|                                          | Einheits-<br>wertstatistik<br>1957 | Umsatz-<br>steuer-<br>statistik<br>1957 |  |  |  |
| Großhandel                               | <b>7</b> 5 6 <b>7</b> 2            | 148 218                                 |  |  |  |
| Einzelhandel                             | 193 021                            | 544 409                                 |  |  |  |
| Gaststätten- und<br>Beherbergungsgewerbe | 49 656                             | 164 994                                 |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) "Wirtschaft und Statistik" Heft 7/1962

<sup>1) &</sup>quot;Wirtschaft und Statistik" Heft 7/1962, S. 394 ff.

<sup>2)</sup> veröffentlicht im Arbeitsbericht 1959/60 (S. 89) des Gesamtverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) vgl. Berichtsteil Industrie, Ziffer 3

## Handel — Gaststättenwesen

#### 311. Groß- und Einzelhandel

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der Unternehmen des Handels nach der Einheitswertstatistik 1957 wird zusammengefaßt und auch getrennt nach Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Körperschaften sowohl für den Einzelhandel als auch für den Großhandel dargestellt. Dabei ist die Vermögensseite in Anlage- und Umlaufvermögen und die Kapitalseite in Eigenkapital und Fremdkapital gegliedert; die Vermögens- und Kapitalwerte werden in v. H. der Bilanzsumme genannt. Die einzelnen Verhältniszahlen sind aus Tabelle Handel 7 und Tabelle Handel 8 ersichtlich 1). Die Veränderungen der Summe der Einheitswerte zwischen 1953 und 1957 in der jeweiligen Branche sowie die Veränderung der Zahl der erfaßten Unternehmen sind für den Großhandel und für den Einzelhandel aus der nachfolgenden Gegenüberstellung ersichtlich.

|                           | 1. Januar <b>1</b> 953 | 1. Januar 1957        |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Großhandel                |                        |                       |
| Einheitswerte<br>in DM    | 5 414 217 000          | <b>7 7</b> 29 812 000 |
| Anzahl der<br>Unternehmen | 69 558                 | <b>7</b> 5 672        |
| Einzelhandel              |                        |                       |
| Einheitswerte in DM       | 3 930 910 000          | 5 674 882 000         |
| Anzahl der<br>Unternehmen | 156 669                | 193 021               |

Die Summe der Einheitswerte ist sowohl im Großhandel als auch im Einzelhandel von 1953 bis 1957 bei unterschiedlicher Erhöhung der Anzahl der erfaßten Betriebe in beiden Wirtschaftsbereichen gestiegen. Der Anteil, der von der Gesamtsumme der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe auf den Großhandel entfällt, ist von 8,7 v. H. in 1953 auf 8,4 v. H. in 1957 gesunken; der Anteil des Einzelhandels hat sich im gleichen Zeitraum von 6,3 v. H. auf 6,2 v. H. vermindert.

Der Anteil des Eigenkapitals ist seit 1953 sowohl beim Groß- als auch beim Einzelhandel gesunken. Beim Einzelhandel hat insbesondere die langfristige Fremdfinanzierung infolge hoher Investitionen zugenommen. Wie Tabelle Handel 8 zeigt, ist in beiden Wirtschaftsbereichen der Anteil des Eigenkapitals bei den Körperschaften geringer als bei den übrigen Unternehmensformen. Auch bei den Personengesellschaften liegt der Eigenkapitalanteil noch unter dem der Einzelunternehmen. Eine Betrachtung der absoluten Höhe der Einheitswerte nach den vorgenann-

ten Rechtsformen im Groß- und Einzelhandel zeigt dagegen ein umgekehrtes Bild; das Eigenkapital der Betriebe ist im Durchschnitt bei den Einzelunternehmen am niedrigsten, dann folgen die Personengesellschaften und schließlich die Körperschaften. Die Rechtsform der Kapital- oder Personengesellschaften wird im Bereich des Handels meist nur für größere Unternehmen gewählt. In der Regel sind diese leichter bereit, Fremdkapital aufzunehmen, insbesondere wenn eine rationellere Ausnutzung des Unternehmens damit verbunden ist. Eine solche Tendenz läßt sich auch aus Tabelle Handel 8 erkennen.

Die Einheitswertstatistik 1957 gibt auch eine Übersicht über Zahl und Einheitswert der gewerblichen Betriebe nach Wirtschaftszweigen und zusammengefaßten Einheitswertgruppen. Sie sind in Tabelle Handel 9 dargestellt, aus der sich für die festgestellten Einheitswerte ergibt, daß die überwiegende Zahl der Unternehmen des Handels zu den unteren Gruppen zählt. Berücksichtigt man außerdem die große Zahl der Betriebe, für die kein Einheitswert festgestellt wurde, so wird der klein- und mittelbetriebliche Charakter dieser Wirtschaftszweige hierdurch bestätigt.

Das Ifo-Institut hat seine Erhebungen und Berechnungen über die Investitionen im Handel für die Jahre 1957 bis 1961 fortgesetzt. Die Höhe der Investitionen sowie die Investitionsquote im Großund Einzelhandel ergibt sich aus Tabelle Handel 10.

Die Investitionsquoten nach Umsatzgrößenklassen werden in Tabelle Handel 11 dargestellt.

## 312. Gaststättenwesen

Die Einheitswertstatistik 1957 gibt auch für das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe eine Übersicht über die Vermögens- und Kapitalstruktur, getrennt nach Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Körperschaften (Tabellen Gaststättenwesen 4 und 5).

Die Summe der Einheitswerte der gesamten Branche sowie die Zahl der erfaßten Unternehmen zum 1. Januar 1953 sind den zum 1. Januar 1957 ermittelten statistischen Werten gegenübergestellt worden.

| Gaststättenwesen          | 1. Januar 1953      | 1. Januar 1957 |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| Einheitswerte<br>in DM    | <b>7</b> 83 701 000 | 894 381 000    |
| Anzahl der<br>Unternehmen | 41 126              | 49 656         |

Zwar ist die Summe der Einheitswerte seit 1953 nach dem Stand vom 1. Januar 1957 gestiegen. Doch ist der von der Gesamtsumme der Einheitswerte aller gewerblichen Betriebe auf das Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe entfallende Anteil von 1,26 v. H. in 1953 auf 0,97 v. H. in 1957 gesunken.

Auch im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe hat sich seit 1953 der Anteil des Eigenkapitals am

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) vgl. auch Mitteilungen des Instituts für Handelsforschung an der Universität zu Köln, Nr. 100 (April 1962) "Die Vermögens- und Kapitalsituation des Einzelhandels in den Jahren 1954 bis 1959"

#### Handel — Gaststättenwesen

Gesamtkapital vermindert; demzufolge hat der des Fremdkapitals, darunter auch der langfristigen Verbindlichkeiten, zugenommen. Der Anteil des Eigenkapitals ist bei diesem Wirtschaftszweig wie beim Handel nach der Rechtsform der Unternehmen unterschiedlich hoch

Zahl und Einheitswert der Betriebe des Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes nach zusammengefaßten Einheitswertgruppen werden aufgrund der Einheitswertstatistik 1957 in Tabelle Gaststättenwesen 6 dargestellt; für die Schichtung der Unternehmen gelten sinngemäß die entsprechenden Ausführungen in Ziffer 311. Daß die spezifische Situation der einzelnen Unternehmen des Beherbergungsgewerbes ähnlich wie im Groß- und Einzelhandel ist, zeigt der vom Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Institut für Fremdenverkehr an der Universität München fortgeführte Betriebsvergleich in der Hotellerie 1). Auf eine Wiedergabe der Vermögensund Kapitalstruktur für die verschiedenen Betriebstypen wird hier verzichtet.

#### 32. Umsatzstruktur

#### 321. Groß- und Einzelhandel

Die Umsatzstruktur wird für den Bereich des Großund Einzelhandels unter dem Gesichtspunkt der verschiedenen Absatzwege behandelt.

Handwerk und Industrie setzen in einem gewissen Umfang, der für die einzelnen Warenarten unterschiedlich ist, ihre Erzeugnisse unmittelbar an die Konsumenten ab. Umfang und Entwicklung der Handelsumsätze des Handwerks sind dabei von größerer Bedeutung. Nach der letzten Veröffentlichung des Ifo-Instituts (Ifo-Schnelldienst Nr. 27 vom 6. Juli 1960) über die "Handelsumsätze des westdeutschen Handwerks im Jahre 1959" hat sich der Anteil des Handelsumsatzes des Handwerks am gesamten Handelsumsatz im Jahr 1959 gegenüber 1958 von 16 v. H. auf 16,6 v. H. vergrößert. Außer den Ermittlungen des Instituts für Handelsforschung an der Universität zu Köln über Kosten und Wege der Distribution von Konsumgütern, die nicht Lebensmittel sind, liegen Angaben über den Direktabsatz der Erzeuger an den Endverbraucher nicht vor.

Auch haben sich einzelne Handelsunternehmen Handwerks- und Industriebetriebe als Nebenbetriebe angegliedert. Über die Höhe der Umsätze solcher Nebenbetriebe sind erst nach der Auswertung der Zählung im Handel- und Gaststättengewerbe nähere Angaben zu erwarten.

Die Untersuchungen des Instituts für Handelsforschung über die Distribution der Konsumwaren umfaßte im ersten Abschnitt die Hausratwaren, im zweiten die Textil-, Schuh- und Lederwaren. Im dritten Untersuchungsabschnitt wurden alle diejenigen Konsumbereiche untersucht, die in den beiden vorhergehenden Abschnitten noch nicht erfaßt worden

waren. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in dem Sonderheft 11 der Mitteilungen des Instituts für Handelsforschung 1) dargestellt und wird für die einzelnen Artikelgruppen ohne Untergliederung in Tabelle Handel 12 wiedergegeben. In die vorgenannten Untersuchungen sind die Absatzwege importierter Artikel an Haushaltungen sowie die Absatzwege des sogenannten Beziehungskaufs nicht einbezogen. Ferner ist der Absatz von Konsumwaren an andere Abnehmer als an private Haushaltungen aus der Untersuchung ausgegliedert worden. Nicht ausgewiesen ist auch der Absatz an Weiterverarbeiter, an gewerbliche Verbraucher oder an Großverbraucher. Die Angaben über die Absatzwege beziehen sich auf das Jahr 1956 (Warenbereich Möbel 1954).

Die Darstellung der Absatzwege auf Grund dieser Untersuchung zeigt die unterschiedliche Beteiligung des Großhandels an der Verteilung der einzelnen Güter

Über die Absatzwege des Großhandels allein werden weitere Feststellungen in der Veröffentlichung des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung "Der Großhandel in der westdeutschen Wirtschaft"<sup>2</sup>) getroffen. Die Vertriebswege des Großhandels sind nicht nur von Branche zu Branche, sondern häufig sogar von Erzeugnis zu Erzeugnis verschieden. Hauptabnehmer für den Konsumgütergroßhandel ist der Einzelhandel; für den Produktionsverbindungshandel sind es, wie Tabelle Handel 13 zeigt, die Industrie, die Bauwirtschaft und das Handwerk. Im übrigen wird in der Untersuchung bemerkt, daß heute schon das Schwergewicht der Großhandelstätigkeit auf dem Rohstoffund Produktionsverbindungshandel liegt und die weitverbreitete Ansicht, der Großhandel sei vorwiegend zwischen Produktion und Letztverteilerstufe eingeschaltet, nicht zutrifft.

## 322. Gaststättenwesen

Die Gaststätten- und Beherbergungsunternehmen erbringen überwiegend reine Dienstleistungen. Eine Darstellung der Absatzwege entfällt daher.

Die Unternehmen selbst konzentrieren sich in Erholungsgebieten und an Orten mit Bade- und Kurgelegenheiten sowie an Brennpunkten des Wirtschaftslebens.

#### 33. Ertrags- und Einkommensstruktur

Neue statistische Unterlagen über Erträge und Einkommen in den hier behandelten Wirtschaftsbereichen liegen nicht vor.

Das Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln, das jährlich über die Ergebnisse des Betriebsvergleichs im Einzelhandel berichtet, hat

Schriftenreihe des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr an der Universität München, Heft 16/1961

Wege und Kosten der Distribution der Konsumware, ausgenommen Lebensmittel, Hausrat-, Textil-, Schuhund Lederwaren 1959

Schriftenreihe des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Erich Batzer, "Der Großhandel in der westdeutschen Wirtschaft", Duncker & Humblot, Berlin — München, 1962

Handel - Gaststättenwesen

für den Einzelhandel insgesamt für das Jahr 1960 ein steuerliches Betriebsergebnis von 7,3 v. H. vom Umsatz und ein kalkulatorisches Betriebsergebnis von 2,4 v. H. vom Umsatz errechnet.

## 4. Altersgliederung und Herkunft

Über die Gliederung der Beschäftigten nach Altersklassen, nach Voll- oder Teilbeschäftigung sowie nach dem Geschlecht sind Angaben durch die Auswertung der Handels- und Gaststättenzählung zu erwarten. Zu den übrigen Angaben der BT-Drucksache 2012 über Altersgliederung und Ausbildung der im Handel beschäftigten Personen liegen neuere Daten auf Grund einer Ermittlung des Ifo-Instituts nur für den Großhandel vor.

Die in den Bereichen des Großhandels beschäftigten Personen nach Altersgruppen und nach ihrer Ausbildung sind für die Jahre 1956 und 1959 in den Tabellen Handel 17 und Handel 18 dargestellt.

Tabelle Handel 17 zeigt eine stärkere Besetzung der unteren Altersgruppen (bis zu 25 Jahren) durch Frauen. Ein Vergleich der Verhältnisse in den Jahren 1956 und 1959 läßt eine im wesentlichen durch die weiblichen Beschäftigten verursachte Verjüngung der Altersgliederung erkennen.

Wie Tabelle Handel 18 zeigt, hat der größere Teil der im Großhandel Beschäftigten mindestens eine Volksschulausbildung mit anschließender Lehre. Die Besetzung der Gruppe der Beschäftigten mit Mitteloder Handelsschulbildung und abgeschlossener Lehre hat sich in den einzelnen Großhandelsbereichen unterschiedlich entwickelt. Insgesamt dürfte sich das Bildungsniveau wenigstens in einzelnen Gruppen verbessert haben.

## 5. Die besonderen Verhältnisse der Betriebe von Vertriebenen und Flüchtlingen im Groß- und Einzelhandel

In dem Sammelwerk "Die Vertriebenen in Westdeutschland" (Bd. II, S. 204 bis 295, Kiel 1959) berichtet der Direktor des Instituts für Handelsforschung an der Universität Köln, Prof. Dr. Seyffert, über eine vom Institut durchgeführte Untersuchung über die Vertriebenenbetriebe im westdeutschen Handel. Das Institut hat in Form einer schriftlichen Befragung Struktur- und Umsatzzahlen sowie Kosten- und Bilanzzahlen von Vertriebenenbetrieben des Groß- und Einzelhandels erhoben. Die Antworten von 402 Betrieben, darunter 95 Großhandlungen und 307 Einzelhandlungen, konnten ausgewertet werden.

Aus dieser Untersuchung ergibt sich u. a., daß die Eingliederung in den Wirtschaftsprozeß etwa einem Viertel der befragten Betriebe voll und etwa einem Fünftel nicht gelungen ist. Bei einem großen Teil der erfaßten Betriebe sowohl des Groß- als auch des Einzelhandels bestanden noch erhebliche finanzielle Schwierigkeiten.

Der Anteil der Vertriebenenbetriebe des Einzelund Großhandels an der Gesamtzahl der Betriebe in dem Zeitraum von 1954 bis 1955 wird in der o. a. Untersuchung auf ca. 6,8 v. H., der Anteil am Gesamtabsatz im Jahre 1954 beim Einzelhandel auf 5 bis 6 v. H., beim Großhandel auf 4 bis 5 v. H. geschätzt.

Für die Vertriebenenbetriebe im Hotel- und Gaststättengewerbe liegt eine vergleichbare Untersuchung nicht vor.

# IV. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im Verkehrsgewerbe

## 1. Unterlagen der Darstellung

(1) Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes:

> Die Umsätze der Umsatzsteuerpflichtigen und deren Besteuerung 1957 (Ergebnise der Umsatzsteuerstatistik 1957)

> Umsatzsteuer 1960 (Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik 1960), Sonderauszählung des Statistischen Bundesamtes ohne Saarland Die Kostenstruktur in der Wirtschaft, III. Verkehrsgewerbe 1959, Vorberichte 3 und 4 (Fachserie C, Reihe 1)

Einkommen- und Vermögensteuern, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe, Stand 1. Januar 1957 (Ergebnisse der Einheitswertstatistik 1957), Fachserie "Finanzen und Steuern", Reihe 6

Verkehrswirtschaft im Jahre 1961, in: Wirtschaft und Statistik 1962, Heft 2

(2) Angaben des Bundesministeriums für Verkehr: Alle Zahlen- und sonstigen Angaben dieses Berichtsteils, die nicht auf den obengenannten Quellen beruhen oder aus ihnen errechnet werden konnten, wurden vom Bundesministerium für Verkehr mitgeteilt. Dies gilt auch für Statistiken von Verbänden.

#### 2. Betriebs- und Unternehmensstruktur

Auch hier wird unter Betriebs- und Unternehmensstruktur Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsbereiches Verkehrsgewerbe verstanden. Da als Unterlage im wesentlichen nur die Umsatzsteuerstatistik zur Verfügung steht, werden Steuerpflichtige mit Unternehmen gleichgesetzt.

Im Jahre 1960 gehörten zum Verkehrsgewerbe 67 208 steuerpflichtige Unternehmen. Eine Übersicht über diese Unternehmen und ihre Umsätze, geordnet nach Umsatzgrößenklassen und Verkehrszweigen, gibt Tabelle Verkehr 6.

Allerdings wurden 1960 Betriebe mit Umsätzen unter 8500 DM in der Statistik nicht mehr erfaßt. Es kann daher nur die Veränderung der Zahl der Steuerpflichtigen mit Umsätzen über 8000 bzw. 8500 DM festgestellt werden. Sie betrug gegenüber  $1957 + 7.8 \mathrm{\ v.\ H.}$ 

21. Im folgenden bleiben Bundesbahn und Bundespost, Schienenbahnen, Luftverkehr und Verkehrsneben- und Verkehrshilfsgewerbe (außer Spedition und Lagerei) unberücksichtigt, weil sie entweder

keine oder nur wenige Mittelbetriebe aufweisen oder für sie keine entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stehen.

22. In der gesamten Verkehrswirtschaft gab es 1960 838 größere Betriebe mit Umsätzen über 2 Millionen DM. Das sind nur 1,2 v. H. der in der Umsatzsteuerstatistik erfaßten Unternehmen (vgl. BT-Drucksache 2012, Ziffer 22).

23. Typisch für das Verkehrsgewerbe ist zudem, daß mit dem Verkehrsbetrieb häufig eine andere gewerbliche (meist Handels-) Tätigkeit verbunden ist. Diese gemischten Betriebe werden aber nur dann in der Umsatzsteuerstatistik als Verkehrsbetriebe ausgewiesen, wenn die Umsätze aus der Verkehrstätigkeit den Schwerpunkt ausmachen.

**24.** Folgende Gruppen der Verkehrswirtschaft werden nachstehend behandelt:

Straßenverkehr mit den Untergruppen:

gewerblicher Güterfernverkehr gewerblicher Güternahverkehr gewerblicher Omnibusverkehr Pkw-Mietwagen-Unternehmen Kraftdroschkenbetriebe

Binnenschiffahrt

Seeschiffahrt

Küstenschiffahrt Hochseeschiffahrt

Speditions- und Lagerbetriebe

## 241. Straßenverkehr

Im gewerblichen Straßenverkehr (ohne Bundespost, Bundesbahn, öffentliche Verkehrsbetriebe und nichtbundeseigene Eisenbahnen) sind insgesamt rd. 85 900 Unternehmen tätig. Hierzu kommen 24 609 Pkw-Mietwagen- und Kraftdroschkenunternehmen sowie 6643 Vermieter von Pkw an Selbstfahrer. Die Zahl dieser Unternehmen ist also mehr als doppelt so hoch wie die Zahl der in der Umsatzsteuerstatistik ausgewiesenen Steuerpflichtigen. Das liegt - abgesehen von den nicht erfaßten Unternehmen mit Umsätzen unter 8500 DM - daran, daß hier eine Reihe von gemischten Betrieben, die im Sinne der Umsatzsteuerstatistik keine Verkehrsbetriebe sind, als solche erfaßt sind. Die folgenden Ausführungen beruhen, soweit keine andere Quelle genannt ist, auf Angaben des Bundesverkehrsministeriums.

2411. Die Gesamtzahl der im gewerblichen Güterfernverkehr tätigen Unternehmen beläuft sich auf rd. 11 300 mit 26 000 für den Güter- und Möbelfern-

verkehr zugelassenen Kraftfahrzeugen (einschließlich Möbelanhänger) und einer Ladekapazität von rund 415 000 t. Im Vergleich zu den Angaben in BT-Drucksache 2012 ist die Zahl der Unternehmen um 13,1 v. H. gesunken, die Zahl der Kraftfahrzeuge hat hingegen um 3,2 v. H. und die Ladekapazität um 9,2 v. H. zugenommen. Daraus kann geschlossen werden, daß ein Teil — wahrscheinlich der kleineren — Unternehmen ihre Existenz aufgegeben und die größeren ihren Fuhrpark erweitert haben.

Dies bestätigt eine Erhebung der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr aus dem Jahre 1960, nach der 51,7 v. H. (1956 59 v. H.) aller Unternehmen mit einem 23,5 v. H. (1956 21 v. H.) aller Unternehmen mit zwei und 24,8 v. H. (1956 20 v. H.) aller Unternehmen mit drei oder mehr Fahrzeugen (einschließlich Möbelanhänger) arbeiteten.

Durchschnittlich entfallen auf jedes Fahrzeug zwei Beschäftigte. Die Beschäftigtenzahl im gewerblichen Güterfernverkehr beträgt demnach ungefähr 52 000.

2412. Die Gesamtzahl der im Güternahverkehr tätigen Unternehmen beläuft sich auf rd. 70 000, die Zahl der eingesetzten Kraftfahrzeuge auf rd. 130 000. Die Zahl der Unternehmen hat sich in den letzten 3 Jahren um 16,7 v. H., die der Fahrzeuge um 20,4 v. H. erhöht; auch hier ist der Fahrzeugbestand je Unternehmen gewachsen.

Das Nahverkehrsgewerbe unterliegt einer starken Fluktuation:

| 1957 | Zugänge | 2 451 | Abgänge | 4 067 |
|------|---------|-------|---------|-------|
| 1958 | Zugänge | 2 531 | Abgänge | 3 132 |
| 1959 | Zugänge | 2 866 | Abgänge | 2 150 |
| 1960 | Zugänge | 4 173 | Abgänge | 2 585 |
| 1961 | Zugänge | 3 077 | Abgänge | 1 652 |

2413. Ohne die Kraftomnibus-Unternehmen der öffentlichen Hand gab es im Bundesgebiet — einschließlich Berlin (West) — am 31. Oktober 1962 4557 private Omnibus-Unternehmen, die mit 14809 Kraftomnibussen Linien- und/oder Gelegenheitsverkehr betrieben.

Die Zahl der Betriebe hat in den letzten 3 Jahren um rd. 19 v. H., die der Fahrzeuge nur um rd. 14 v. H. zugenommen.

2414. Nach einer am 1. März 1962 vorgenommenen Auszählung gibt es im Bundesgebiet — einschließlich Berlin (West) — 24 609 Pkw-Mietwagen- und Kraftdroschkenunternehmen mit rd. 33 000 Pkw und Kleinstbussen. Gegenüber 1956 hat sich die Zahl der Unternehmen um 10,4 v. H., die der Fahrzeuge um 26,9 v. H. erhöht; auch hier ist eine Erweiterung des Fahrzeugparks je Unternehmen festzustellen.

Von 9834 Unternehmern, die Droschkenverkehr betreiben, arbeiteten 8630 (87,7 v.H.) mit einem, 927 (9,4 v.H.) mit zwei, 167 (1,7 v.H.) mit drei, 36 (0,4 v.H.) mit vier, 74 (0,8 v.H.) mit 5 und mehr Fahrzeugen.

Von 12 425 Unternehmern, die Mietwagenverkehr betreiben, entfielen auf 9755 (78,5 v. H.) Unternehmer ein, auf 1931 (15,6 v. H.) Unternehmer zwei, auf 437 (3,5 v. H.) Unternehmer drei, auf 123 (1,0 v. H.) Unternehmer vier und auf 179 (1,4 v. H.) Unternehmer 5 und mehr Fahrzeuge.

Von 2350 Unternehmern, die Droschken- und Mietwagenverkehr betreiben, hatten 1086 (46,2 v. H.) ein, 711 (30,3 v. H.) zwei, 318 (13,5 v. H.) drei, 136 (5,8 v. H.) vier und 99 (4,2 v. H.) 5 und mehr Fahrzeuge.

Ferner gab es im Bundesgebiet — einschließlich Berlin (West) — am 1. Mai 1962 insgesamt 6643 Unternehmen mit 39718 Fahrzeugen 1), die Pkw an Selbstfahrer vermieten.

#### 242. Binnenschiffahrt

2421. Im Jahre 1961 waren in der Binnenschiffahrt 3703 Unternehmen tätig, die über rd. 7600 Schiffe mit rd. 4,9 "Millionen t Tragfähigkeit verfügten. Reichlich 50 v. H. der Schiffe mit ca. 40 v. H. der gesamten Tragfähigkeit gehörten Partikulieren und Kleinreedern, die zu den kleinen und mittleren selbständig Tätigen zu rechnen sind.

Von den genannten 3703 Unternehmen besaßen 3129 (84,6 v. H.) 1 Schiff, 448 (12,1 v. H.) 2 bis 4, 64 (1,7 v. H.) 5 bis 9 und 62 (1,7 v. H.) 10 und mehr Schiffe

Hierbei sind die Unternehmen der Personenschifffahrt auf Binnengewässern, die — abgesehen von wenigen Ausnahmen — zu den Klein- und Mittelbetrieben gehören, nicht berücksichtigt.

2422. In der Tabelle Verkehr 1 wird die durchschnittliche Beschäftigtenzahl je Unternehmen (einschließlich tätige Mitinhaber und Familienangehörige) in der Binnenschiffahrt, gegliedert nach Gesamtleistungsgrößenklassen, ausgewiesen. Bei Reedereien ist ihre Zahl größer als bei den Partikulieren und bei Reedereien mit Betriebskombinationen wiederum höher als bei solchen ohne Betriebskombinationen (Betriebskombinationen = [meist mit Handelstätigkeit] gemischte Unternehmen).

## 243. Seeschiffahrt

2431. Der Verband Deutscher Küstenschiffer e. V. wies am 1. Januar 1962 917 Mitglieder mit 1010 Küstenschiffen von zusammen 258 055 BRT oder 387 035 Ladetonnen aus. Die Zahl der Unternehmen ist in den letzten 3 Jahren um 2,9 v. H. und die der Schiffe um 4,2 v. H. gesunken, während die Ladekapazität um 0,4 v. H. leicht anstieg. Darin zeigt sich eine "Tendenz zum größeren Schiff" (vgl. Wirtschaft und Statistik 1962, Heft 2, S. 119).

**2432.** Dies gilt auch für die Hochseeschiffahrt, der nach den Angaben des Verbandes Deutscher Reeder am 1. Januar 1962 (gegenüber 1959) insgesamt 269 Firmen (- 12,1 v. H.) mit 1327 Schiffen (- 3,4 v. H.)

<sup>1)</sup> Im Vergleich zu den Angaben in der BT-Drucksache 2012 h\u00e4tte die Zahl der Unternehmen zwar zugenommen, die der Fahrzeuge sich jedoch verringert, was unw\u00e4hrscheinlich ist; vermutlich wurde damals die Zahl der Fahrzeuge zu hoch gesch\u00e4tzt.

und 4724 089 BRT (+ 7,2 v. H.) angehörten. Hiervon zählen nach den Angaben des Verbandes 212 Firmen (79 v. H.) mit 770 Schiffen (58 v. H.) und 2 094 561 BRT (48 v. H.) zu den Klein- und Mittelbetrieben.

2433. Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl je Unternehmen in der Seeschiffahrt variiert in der Hochseeschiffahrt (Reederei) zwischen 43,5 in der Leistungklasse zwischen 500 000 und 2 Millionen DM und rd. 1630 in der Leistungsklasse mit 25 Millionen DM und mehr, und in der Küstenschiffahrt von 3,6 in der Klasse zwischen 20 000 bis unter 100 000 DM bis 19,1 in der Klasse von 500 000 bis unter 2 Millionen DM.

## 244. Speditions- und Lagereibetriebe

Das Speditionsgewerbe ist dem Umsatz nach der wichtigste Bereich des Verkehrsnebengewerbes. Es umfaßt nach Angaben des Gewerbes rd. 4500 organisierte Betriebe mit einer durchschnittlichen Beschäftigtenzahl von 30,7 Personen je Betrieb. Die Gesamtzahl der Speditions- und Lagereibetriebe wird auf rd. 7000 geschätzt. (Die Umsatzsteuerstatistik 1960 weist demgegenüber nur 3912 Steuerpflichtige aus.)

Die nachstehende Übersicht zeigt den Anteil der Beschäftigtengrößenklassen an der Gesamtzahl der Betriebe:

| Beschäftigtengrößenklassen |     | ngrößenklassen | Anzahl der Betriebe<br>in v. H. |
|----------------------------|-----|----------------|---------------------------------|
|                            | 1   | Beschäftigter  | 3,1                             |
| 2 bis                      | 5   | Beschäftigte   | 13,5                            |
| 6 bis                      | 10  | Beschäftigte   | 18,4                            |
| 11 bis                     | 25  | Beschäftigte   | 29,5                            |
| 26 bis                     | 50  | Beschäftigte   | 19,6                            |
| 51 bis                     | 100 | Beschäftigte   | 9,7                             |
| 101 bis                    | 200 | Beschäftigte   | 3,9                             |
| 201 bis                    | 400 | Beschäftigte   | 1,8                             |
| über                       | 400 | Beschäftigte   | 0,5                             |
|                            |     |                |                                 |

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Unternehmen nach Rechtsformen. Neben den Einzelfirmen dominieren die Personengesellschaften.

| prozentualer Anteil |  |  |
|---------------------|--|--|
| 1,6                 |  |  |
| 20,0                |  |  |
| 0,3                 |  |  |
| 15,3                |  |  |
| 20,7                |  |  |
| 41,9                |  |  |
| 0,2                 |  |  |
|                     |  |  |

## 3. Betriebsvermögens-, Kapital-, Umsatz-, Ertrags- und Einkommensstruktur

Als Unterlagen für die folgenden Ausführungen dienen außer Angaben des Bundesverkehrsministeriums die Einheitswertstatistik 1957, die Umsatzsteuerstatistik 1960 und — soweit veröffentlicht — die Kostenstrukturstatistik 1959.

In den Tabellen Verkehr 3 bis 5 wurden die wichtigsten Angaben der Einheitswertstatistik für die

einzelnen Verkehrszweige zusammengestellt. Tabelle Verkehr 4 gibt die in Tabelle Verkehr 3 ausgewiesenen absoluten Zahlen auf den Betrieb berechnet wieder.

Tabelle Verkehr 5 zeigt die in den einzelnen Verkehrszweigen unterschiedliche Besetzung der Einheitswertgruppen.

In den Tabellen Verkehr 6 und 7 werden die Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik ¹) wiedergegeben, und zwar in Tabelle Verkehr 6 die Gesamtzahl der Steuerpflichtigen, ihre Umsätze und der Umsatz je Steuerpflichtigen für die verschiedenen Verkehrszweige, jeweils gegliedert nach Umsatzgrößenklassen, für die Jahre 1957 und 1960.

In Tabelle Verkehr 7 werden auf der Grundlage der Tabelle Verkehr 6 die Veränderungen von 1960 gegenüber 1957 für die verschiedenen Verkehrszweige ausgewiesen, und zwar zunächst die absoluten Veränderungen in den einzelnen Größenklassen (Spalten 2, 5, 8), sodann in den Spalten 3 und 6 der Anteil der Größenklassen an der Gesamtveränderung in v. H. sowie in den Spalten 4, 7 und 9 die Veränderung in den einzelnen Größenklassen im Vergleich zu 1957 (in v. H. von 1957).

Aus Tabellen 7 und 8 ergibt sich für die Umsatzentwicklung in der gesamten Verkehrswirtschaft, daß von

1957 bis 1960 die Zahl der Steuerpflichtigen um 7,8 v. H., die Umsätze um 24,5 v. H. und die Umsätze je Steuerpflichtigen um 15,5 v.H. zugenommen haben. Bei den Umsatzgrößenklassen von 8500 bis unter 20 000 DM sind die Zahl der Steuerpflichtigen und die Umsätze gegenüber 1957 zurückgegangen, während sie sich in den übrigen Größenklassen mit Ausnahme der Klasse von 25 Millionen bis unter 50 Millionen DM — in unterschiedlichem Maße erhöht haben. Die kräftigste Erhöhung zeigt sich in den Klassen von 250 000 bis unter 1 Million DM. Der Umsatz je Steuerpflichtigen ist in den Klassen 8500 bis unter 10 000 DM und 20 000 bis unter 50 000 DM am stärksten gestiegen und in der obersten Umsatzgrößenklasse (50 Millionen DM und mehr) am stärksten (um 12,7 v. H.) gesunken.

<sup>1)</sup> Der Vergleichbarkeit halber werden auch die in BT-Drucksache 2012 nicht enthaltenen Zahlen von 1957 angeführt. Die Betriebe mit Umsätzen unter 8000 DM von 1957 werden nicht ausgewiesen, weil sie 1960 nicht mehr erfaßt wurden. Damit wird ein erheblicher Teil der Verkehrsbetriebe aus der Betrachtung ausgeschlossen. 1957 hatten annähernd 27 v.H. der Betriebe des gesamten Verkehrswesens Umsätze unter 8000 DM; beim Straßenverkehr, auf den der größte Teil der Verkehrsbetriebe entfällt, waren es fast 30 v. H., bei der Schiffahrt und auch im Verkehrsnebengewerbe weniger. Durch das Fehlen dieser Betriebe erscheinen die durchschnittlichen Umsätze je Steuerpflichtigen insgesamt - jedoch nicht in den einzelnen Umsatzgrößenklassen — überhöht. Sie sind nicht mit den durchschnittlichen Umsätzen je Betrieb in den jeweiligen Verkehrszweigen gleichzusetzen. Auch die große Zahl der gemischten Unternehmen, in denen der Verkehr einen geringeren Umsatz aufweist als die übrigen Betriebszweige, sind in der Umsatzsteuerstatistik nicht

#### 31. Straßenverkehr

## 311. Vermögens- und Kapitalstruktur

Das Anlage-, Umlauf- und Rohvermögen je Betrieb im Straßenverkehr ist mit Abstand das geringste unter den hier betrachteten Verkehrszweigen (vgl. Tabelle Verkehr 4). Demgegenüber ist der Prozentsatz des Vermögens, das durch Eigenkapital finanziert wird (Verhältnis von Einheitswert zu Rohvermögen), im Straßenverkehr am höchsten 44,4 v. H.).

Der durchschnittliche Einheitswert liegt bei 20 807 DM; 72,3 v. H. der in der Statistik erfaßten Betriebe weisen jedoch einen Einheitswert von unter 20 000 DM auf (vgl. Tabelle Verkehr 5). Weitere 20 v. H. der Betriebe haben einen Einheitswert zwischen 20 000 und 50 000 DM.

#### 312. Umsätze

Die Steuerpflichtigen im Straßenverkehr konnten von 1957 bis 1960 ihre Umsätze beträchtlich steigern. Die Zahl der Steuerpflichtigen nahm in diesem Zeitraum um 7 v. H., der Gesamtumsatz dagegen um 45,3 v. H. zu; der durchschnittliche Umsatz je Steuerpflichtigen erhöhte sich um 35,9 v. H. (Tabelle 7). Diese Umsatzsteigerung hat den Anteil des Straßenverkehrs am Gesamtumsatz des Verkehrsgewerbes geändert. Während 1957 auf den Straßenverkehr 78 v. H. der Gesamtzahl der Steuerpflichtigen, aber nur 15,9 v. H. des gesamten Umsatzes entfielen, waren es 1960 77,4 v. H. der Steuerpflichtigen und 18,6 v. H. des Umsatzes.

Die Umsatzgrößenklassen von 50 000 bis unter 250 000 DM zeigen den höchsten Zuwachs an Steuerpflichtigen, während deren Zahl sich in den beiden untersten Größenklassen (8500 bis unter 20 000 DM) erheblich verringerte. Der Umsatz hat in den Klassen zwischen 100 000 und 500 000 DM am stärksten zugenommen.

Gegenüber 1957 war in den oberen Größenklassen der Zuwachs bei Umsätzen zwischen 5 Millionen und 10 Millionen DM mit 180 v. H. der Steuerpflichtigen und 209,5 v. H. des Umsatzes am stärksten. Der Umsatz je Steuerpflichtigen hat in fast allen Größenklassen zugenommen, ebenfalls am stärksten in den beiden obersten Umsatzklassen (um 10,5 und 9,5 v. H.).

Einen Anhalt für die Umsatzentwicklung bieten auch die Frachteinnahmen (ohne Beförderungsteuer). Sie betrugen im gewerblichen Güterfernverkehr (ohne Möbelfernverkehr) im Jahre 1961 2127,5 Millionen DM. Das bedeutet gegenüber dem Jahre 1958 eine Steigerung um 30,9 v. H. Als Frachteinnahme je Lastzug ergibt sich 1961 bei etwa 22 000 erteilten Genehmigungen im Durchschnitt ein Betrag von jährlich rd. 96 000 DM bzw. eine Steigerung gegenüber 1958 um 26,3 v. H.

## 32. Binnenschiffahrt und Seeschiffahrt

#### 321. Vermögens- und Kapitalstruktur

Das betriebsnotwendige Kapital der Schiffahrtsunternehmen ist verhältnismäßig hoch. Die Beschaffungskosten für ein Motorgüterschiff liegen nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums heute bei 650 DM je Tonne Tragfähigkeit. Die Kosten für Seeschiffe betragen im Durchschnitt 1500 DM je BRT <sup>1</sup>), für Spezialschiffe bis zu 4000 DM je BRT.

Wie Tabelle Verkehr 4 zeigt, weist die Schiffahrt und insbesondere die Seeschiffahrt nach der Einheitswertstatistik das mit Abstand höchste Anlage-, Umlauf- und Rohvermögen je Betrieb auf. Das Anlagevermögen je Betrieb beträgt in der Binnenschiffahrt 199 113 DM, in der Seeschiffahrt 2 734 717 DM. Das Umlaufvermögen je Betrieb beläuft sich in der Binnenschiffahrt auf 82 873 DM, in der Seeschiffahrt auf 812 664 DM.

Der durchschnittliche Einheitswert je Betrieb liegt in der Binnenschiffahrt bei 112 082 DM, in der Seeschiffahrt bei 1 255 114 DM und im Durchschnitt aller Verkehrsbetriebe bei 89 022 DM.

Rund 32 v. H. der Binnenschiffahrtsbetriebe haben einen Einheitswert zwischen 20 000 und 50 000 DM, insgesamt 71,3 v. H. einen solchen von unter 50 000 DM; in der Seeschiffahrt dagegen wurde für annähernd 63 v. H. der erfaßten Betriebe ein Einheitswert von über 50 000 DM festgestellt. Der Anteil des Eigenkapitals (= Einheitswert) am Rohvermögen beträgt 39,7 v. H. in der Binnenschiffahrt und 35,4 v. H. in der Seeschiffahrt.

#### 322. Umsätze

Nach der Tabelle Verkehr 6 erzielte die Binnenschiffahrt laut Umsatzsteuerstatistik einen Gesamtumsatz von 1597,5 Millionen DM im Jahre 1957 und von 1104,9 Millionen DM im Jahre 1960. Der scheinbare Umsatzrückgang von 1957 auf 1960 ist durch die Methode der Statistik bedingt <sup>2</sup>). Tatsächlich ist der Umsatz der Binnenschiffahrt von 1957 auf 1960 gestiegen.

Während, wie Tabelle 7 zeigt, in der Seeschiffahrt von 1957 bis 1960 die Zahl der Steuerpflichtigen ins-

- Statistisches Bundesamt, Industrie und Handwerk, Reihe 3, 4. Vierteljahr 1962
- Mehrere Großunternehmen oder Organkreise mit Umsätzen in den Klassen über 100 Millionen DM, die 1957 in der Wirtschaftsabteilung "Binnenschiffahrt" erfaßt waren, sind 1959 auf Grund neuerer Ermittlungen ihres wirtschaftlichen Schwerpunktes in der Umsatzsteuerstatistik anderen Wirtschaftsabteilungen zugeordnet worden. Im übrigen geben die Zahlen der Umsatzsteuerstatistik auch sonst kein zutreffendes Bild von dem tatsächlichen Umsatz des deutschen Binnenschifffahrtgewerbes, weil der beträchtliche "Zwischenumsatz" innerhalb der Binnenschiffahrt, der bei den häufig abgeschlossenen Untercharterverträgen vorliegt, miterfaßt worden ist. Zudem sind in der Umsatzsteuerstatistik auch die Umsätze ausländischer Binnenschiffahrtsunternehmen innerhalb des Bundesgebietes enthalten. Ein zutreffenderes Bild vermitteln fundierte Schätzungen des Bundesverkehrsministeriums über die Frachteneinnahmen der deutschen Binnenschiffahrt in den Jahren 1958 und 1961. Danach hat die deutsche Binnenschiffahrt für Verkehrsleistungen auf Binnenwasserstraßen des Bundesgebietes im Jahre 1958 559 Millionen DM und im Jahre 1961 609 Millionen DM Frachteneinnahmen (einschließlich Befahrungsabgaben von 650 Millionen DM) erzielt.

gesamt um 5,7 v. H., die Gesamtumsätze um 6,4 v. H. und der Umsatz je Steuerpflichtigen um 0,7 v. H. angestiegen, ging in der untersten Umsatzgrößenklasse die Zahl der Steuerpflichtigen um 75 v. H. und die Höhe der Umsätze um 63 v. H. zurück; in den Klassen zwischen 100 000 und 1 Million DM und über 25 Millionen DM waren mehr Steuerpflichtige und höhere Umsätze zu verzeichnen. In den mittleren Klassen nahm die Zahl der Steuerpflichtigen etwas stärker als die Umsätze zu, so daß der Umsatz je Steuerpflichtigen sank.

86 v. H. der steuerpflichtigen Seeschiffahrtsunternehmen, aber nur 15 v. H. des Gesamtumsatzes, entfielen 1960 auf die Umsatzgrößenklassen zwischen 20 000 und 2 Millionen DM. Annähernd 40 v. H. des Gesamtumsatzes wurde von der Klasse mit Umsätzen von 50 Millionen DM und mehr erzielt.

#### 323. Kostenstruktur

Aus der Umsatzentwicklung allein lassen sich keine Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Lage von Unternehmen ziehen. Für die Beurteilung der Kostensituation wird daher die Kostenstrukturstatistik 1959 herangezogen.

#### 3231. Binnenschiffahrt

In Tabelle Verkehr 8 werden die wichtigsten Kostenarten und die Gesamtkosten der Binnenschifffahrt, gegliedert nach Leistungsgrößenklassen, ausgewiesen. Dabei wird zwischen Reederei und Partikulierschiffahrt mit und ohne Betriebskombinationen unterschieden. Unter "sonstigen Kosten" werden Reparatur-, Reise- und Fahrtkosten, fremde Umschlag- und Bugsierkosten, Fremdfrachten für Leistungen fremder Schiffe, Versicherungsprämien, Mieten und Pachten, Fremdkapitalzinsen etc. zusammengezogen.

Aus Tabelle Verkehr 8 geht hervor, daß die Kostenlage bei Reedereien (ohne Betriebskombinationen) — mit Ausnahme der Leistungsklasse von 1 Million bis 2 Millionen DM — insgesamt angespannt ist. Das gleiche gilt für die Partikulierschiffahrt (ohne Betriebskombinationen). In beiden Fällen sollen die Kosten bei den untersten Leistungsgrößenklassen (Reedereien 20 000 bis 500 000 DM, Partikuliere unter 20 000 DM) nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes mehr als 100 v. H. der Gesamtleistung betragen. Günstiger ist die Kostensituation bei Reedereien und Partikulieren mit Betriebskombinationen.

Im übrigen ist bei Vergleichen zu berücksichtigen, daß die Leistungswerte (Gesamtleistung in DM) der Reedereien sowohl in den einzelnen Größenklassen als auch allgemein höher sind als die der Partikuliere.

An erster Stelle der Kostenarten stehen bei den Reedereien ohne Betriebskombinationen die Personalkosten und die sonstigen Kosten. Die Personalkosten bewegen sich von 33,7 v. H. der Gesamtleistung in der Leistungsklasse von 20 000 bis unter 250 000 DM bis zu 21,7 v. H. in der Klasse zwischen 2 und 5 Millionen DM und sinken in der Klasse zwischen 5 und 25 Millionen DM auf 5,8 v. H. In den beiden letztgenannten Klassen haben die hauptsächlich durch Fremdfrachten für Leistungen fremder Schiffe bestimmten sonstigen Kosten mit 56,4 und 86,5 v. H. der eigenen Gesamtleistung Bedeutung. Eine ähnliche Kostenlage zeigt sich bei Reedereien mit Betriebskombinationen.

Bei den Partikulieren steigen die Personalkosten von 10,8 v. H. in der Leistungsklasse unter 20 000 DM bis zu 23,7 v. H., in der Klasse zwischen 250 000 und 1 Million DM, während das kalkulatorische Unternehmerentgelt von 43,3 v. H. in der niedrigsten Größenklasse auf 3,1 v. H. in der höchsten absinkt.

Als nächste wichtige Kostenart folgen die steuerlichen Abschreibungen (ohne Sonderabschreibungen) für Fahrzeuge, Maschinen etc. Sie beginnen bei Reedereien (ohne Betriebskombinationen) mit 15,7 v. H. und nehmen in den höheren Leistungsklassen ab, während sich gleichzeitig der Anteil anderer Kostenarten, vor allem der Fremdfrachten, erhöht.

In der Partikulierschiffahrt (ohne Betriebskombinationen) nehmen die Abschreibungen mit aufsteigender Leistungsklasse zu, während ihre Bedeutung bei Reedereien und Partikulieren mit Betriebskombinationen geringer ist.

Der Anteil des Stoffverbrauchs, der bei Unternehmen ohne Betriebskombinationen im wesentlichen durch den Verbrauch an Brenn- und Treibstoff bestimmt wird, sinkt mit steigender Leistungsklasse bei Reedereien von 13,7 v. H. auf 1,8 v. H., während er bei Partikulieren von 10,4 v. H. auf 15,6 v. H. ansteigt.

#### 3232. Seeschiffahrt

Die bereits seit 1957/58 andauernde internationale Frachtenbaisse hat auch 1960 und 1961 angehalten und die Ertragslage der Seeschiffahrt weiterhin ungünstig gestaltet. Besonders betroffen ist die Trampschiffahrt, der vorzugsweise die Mittelbetriebe angehören. Zur Förderung der deutschen Seeschiffahrt und als Rationalisierungshilfe sind Mittel für Zinsbeihilfen, Abwrackprämien und Neubaudarlehen bereitgestellt worden. Diese Förderungsmaßnahmen, die zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seeschiffahrt gegeben wurden, haben auch dazu beigetragen, daß gewisse Belastungen der deutschen Seeschiffahrt, die sich u. a. aus der DM-Aufwertung ergeben haben, gemildert wurden.

## 33. Speditions- und Lagereibetriebe

## 331. Vermögens- und Kapitalstruktur

Das Anlagevermögen beträgt in diesem Verkehrszweig 113 773 DM, das Umlaufvermögen 149 007 DM je Betrieb. Das Rohvermögen je Betrieb entspricht etwa dem Durchschnitt des gesamten Verkehrswesens.

Der Grad der Eigenfinanzierung (Anteil des Eigenkapitals = Einheitswert am Rohvermögen) ist mit 33,2 v. H. niedriger als bei den übrigen hier behandelten Verkehrszweigen. Über 50 v. H. des Rohvermögens werden durch andere als langfristige

Verbindlichkeiten gedeckt. Der durchschnittliche Einheitswert je Betrieb beträgt 87 285 DM; 69 v. H. der in der Statistik erfaßten Betriebe haben einen Einheitswert unter 50 000 DM.

#### 332. Umsätze

Hier kann nur das gesamte Verkehrsnebengewerbe (Gewerbekennziffer 87) behandelt werden, da die Umsatzsteuerstatistik die Steuerpflichtigen und Umsätze von Spedition und Lagerei (871) nicht nach Größenklassen gegliedert ausweist. Vom gesamten Verkehrsnebengewerbe entfielen 1960 im Bundesgebiet einschließlich Saarland und Berlin (West) 41,3 v. H. der Steuerpflichtigen und rd. 85 v. H. des Gesamtumsatzes auf Spedition und Lagerei.

Das Verkehrsnebengewerbe hat von 1957 bis 1960 einen kräftigen Aufschwung genommen. Die Zahl der Steuerpflichtigen stieg um 16,6 v. H., die Gesamtumsätze erhöhten sich um annähernd 42 v. H. und der Umsatz je Steuerpflichtigen um 21,7 v. H.

Während die Zahl der Steuerpflichtigen und die Umsätze in den beiden unteren Umsatzgrößenklassen abnahmen, konnten alle übrigen Klassen erhebliche, wenn auch unterschiedlich große Zunahmen verzeichnen.

Der Zuwachs an Steuerpflichtigen und Umsätzen betrug 1960 gegenüber 1957 in der Größenklasse von 50 000 bis unter 100 000 DM 53 v. H. und 54 v. H., in der Klasse von 2 Millionen DM bis unter 5 Millionen DM 67 v. H. und 62 v. H., in der Klasse von 10 Millionen bis unter 25 Millionen DM 48 v. H. und 43 v. H. und bei Umsätzen von 50 Millionen DM und mehr 175 v. H. und 169 v. H.

Im Verkehrsnebengewerbe erzielten 1960 rd. 80 v. H. der Steuerpflichtigen, die 11 v. H. des Gesamtumsatzes auf sich vereinigten, Umsätze unter 250 000 DM.

#### **333.** Ertragsstruktur

Die Gewinnmarge dürfte sich, soweit sich das aus Gutachten und Unterlagen des Bundesverkehrsministeriums feststellen läßt, in den letzten Jahren trotz Rationalisierungsmaßnahmen durch Kostenerhöhungen verkleinert haben, da die Preise für Speditionsleistungen nicht in gleichem Umfange wie die Kosten gestiegen sind. Sammelgutspediteure, Seehafenspediteure und bahnamtliche Rollfuhrunternehmen rechnen im übrigen nach Fest-, Mindestund Höchstpreisen ab. Das Streben nach Kostensenkung dürfte auch der Grund für die Spezialisierung und Konzentration der Betriebsformen sein. Hierüber wird der Verkehrszensus 1962 genauere Aussagen ermöglichen.

## 4. Altersgliederung und Herkunft

Über die Altersgliederung und Herkunft liegen für die verschiedenen Verkehrsgewerbe neuere Unterlagen nur für das fahrende Personal in der Binnenschiffahrt einschließlich Partikuliere (Tabelle Verkehr 2) vor.

Im übrigen werden die Ergebnisse der Volks- und Berufszählung 1961 abzuwarten sein.

# V. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im sonstigen Gewerbe

Unterlagen der Darstellung

## (1) Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes

Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik 1960, Sonderauszählung des Statistischen Bundesamtes, Bundesgebiet ohne Saarland

Einkommen- und Vermögensteuern, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe. Stand 1. Januar 1957 (Ergebnisse der Einheitswertstatistik 1957), Finanzen und Steuern, Reihe 6

### (2) Angaben von Verbänden

Angaben der Centralvereinigung Deutscher Handelsvertreter- und Handelsmakler-Verbände (CDH)

Angaben des Ringes Deutscher Makler für Immobilien, Hypotheken und Finanzierungen (RDM) e. V.

Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Bewachungsgewerbes e. V.

Die einleitenden Ausführungen in der BT-Drucksache 2012, Seite 96, gelten insbesondere auch hinsichtlich der Abgrenzung des Kreises der im Berichtsteil "Sonstiges Gewerbe" zu untersuchenden Wirtschaftsbereiche, unverändert. Es ist nicht eindeutig klar, ob der Gewerbezweig "Handelsvertretung" im Sinne der Gewerbekennziffer 67 in den Bereich des sonstigen Gewerbes gehört. Die Centralvereinigung der Handelsvertreter- und Handelsmakler-Verbände (CDH), Köln, vertritt nach wie vor den Standpunkt, daß die Handelsvertreter und Handelsmakler zum Handel gehören und dort untersucht werden sollten. Sie weist u. a. auf die vom Statistischen Bundesamt im August 1960 neu herausgegebene "Systematik der Wirtschaftszweige" hin, in der sich die Abteilung 4 (Handel) in die Unterabteilungen Großhandel, Handelsvermittlung und Einzelhandel gliedert. Im Sinne dieser Einteilung erstreckt sich auch die Handels- und Gaststättenzählung 1960 auf die Handelsvertreter, für die allerdings noch keine Ergebnisse vorliegen.

Da es sich hier um eine Ergänzung der BT-Drucksache 2012 handelt, erscheint es z. Z. nicht als zweckmäßig, diesen Gewerbezweig an anderer Stelle zu behandeln. Die Frage seiner Zuordnung soll hier nicht entschieden werden.

## 1. Betriebs- und Unternehmensstruktur

(vgl. Ziffer 1 des Berichtsteiles Handwerk)

## 11. Rechtsformen

Angaben über die Rechtsformen der Unternehmen werden erst in der Umsatzsteuerstatistik 1962

wieder erhoben werden. Es ist nicht anzunehmen, daß hierbei seit der Erstellung der BT-Drucksache 2012 wesentliche Änderungen eingetreten sind. Nach wie vor dürfte die Rechtsform des Einzelunternehmens am stärksten vertreten sein (vgl. Ziffer 21 erster Absatz).

Nach Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Bewachungsgewerbes e.V. ist der Anteil der Einzelunternehmen im Bewachungsgewerbe von 73 v.H. im Jahre 1959 auf 75 v.H. im Jahre 1961 gestiegen; bei rd. 15 v.H. (1959 = 16 v.H.) der Gewerbebetriebe handelt es sich um Kapitalgesellschaften, bei den restlichen 10 v.H. (11 v.H.) um Personengesellschaften.

Auch die Angaben des Ringes Deutscher Makler e. V., Köln, zur Unternehmensstruktur (Stand 31. Dezember 1959) zeigen, daß die Einzelunternehmen zahlenmäßig an der Spitze liegen:

| Einzelfirmen | 86,3 | v.H.  |
|--------------|------|-------|
| OHG          | 6,6  | v. H. |
| KG           | 3,9  | v.H.  |
| GmbH         | 0,8  | v.H.  |
| A G          |      | v. H. |
| KGaA         |      | v.H.  |
| GmbH & Co    |      | v.H.  |
| BGB-Ges.     | 2,4  | v.H.  |
|              | 100  | v. H. |

#### 12. Zahl der Betriebe und der Beschäftigten

Die Tabelle Sonstiges Gewerbe 3 der BT-Drucksache 2012 kann nicht ergänzt werden, da die Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 1961 noch nicht vorliegen. Es stehen nur aus Verbandsstatistiken neue Zahlen zur Verfügung. Nach den Angaben des Zentralverbandes des Deutschen Bewachungsgewerbes gab es 1961 332 Betriebe mit Umsätzen über 8000 DM mit insgesamt 15 922 Beschäftigten gegenüber 516 Betrieben mit 13 632 Beschäftigten im Jahr 1959. Aus diesen Zahlen wäre auch in diesem Gewerbe eine Tendenz zu wachsenden Betriebsgrößen festzustellen.

Nach Angaben des Ringes Deutscher Makler beschäftigten am 31. Dezember 1959 25,2 v. H. der Firmen keine Angestellten, 66,1 v. H. der Firmen 1 bis 4, 5,2 v. H. 5 bis 9, 2,2 v. H. 10 bis 19 und 1,3 v. H. 20 und mehr Angestellte.

#### 13. Umsätze

Nach der Umsatzsteuerstatistik 1960 belaufen sich die Gesamtumsätze der erfaßten Steuerpflichtigen des Sonstigen Gewerbes auf 15 390 Millionen DM, während sie 1957 unter Einbeziehung der Um-

Sonstiges Gewerbe

sätze bis zu 8000 DM nur 12 536 Millionen DM betrugen. Seit 1960 werden Steuerpflichtige mit Umsätzen unter 8500 DM nicht mehr erfaßt. Da schon 1957 rd. 50 v. H. der Unternehmen Umsätze unter 8000 DM erzielten, ist der Umsatz je Steuerpflichtigen bei Umsätzen über 8500 DM von 1957 bis 1960 erheblich gestiegen.

Im einzelnen ergibt sich für 1960 folgendes Bild:

| Wirtschaftsbereich                     | Steuer-<br>pflichtige | Gesamt-<br>umsatz<br>in<br>Millionen<br>DM | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflich-<br>tigen<br>in DM |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Verlagswesen                           | 2 887                 | 2 661,9                                    | 922 029                                           |
| Handelsvertretung,<br>Vermittlung etc  | 101 618               | 6 689,6                                    | 65 831                                            |
| Wohnungs- und<br>Grundstücks-<br>wesen | 4 755                 | 1 654,2                                    | 347 886                                           |
| Kunst, Theater etc.                    | 13 870                | 2 578,7                                    | 185 919                                           |
| Ubrige<br>Dienstleistungen .           | 15 774                | 1 806,5                                    | 114 524                                           |
| insgesamt                              | 138 904               | 15 390,9                                   | 110 082                                           |

Quelle: Umsatzsteuerstatistik 1960

Vergleicht man diese Zahlen mit den entsprechenden Angaben von 1957, ohne die Unternehmen mit Umsätzen unter 8000 DM zu berücksichtigen, so ergeben sich folgende Veränderungen für die wich-

tigsten Wirtschaftsbereiche des sonstigen Gewerbes:

| Wirtschaftsbereich                    | Steuer-<br>pflichtige    | Gesamt-<br>umsatz |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
|                                       | 1960 gegen 1957 in v. H. |                   |  |  |
| Verlagswesen                          | + 3,5                    | + 24,7            |  |  |
| Handelsvertretung,<br>Vermittlung etc | + 11,6                   | + 34,3            |  |  |
| Wohnungs- und<br>Grundstückswesen etc | + 4,4                    | + 19,3            |  |  |
| Kunst, Theater etc                    | + 10,8                   | + 8,7             |  |  |
| Übrige Dienstleistungen               | + 15,6                   | + 49,5            |  |  |
| insgesamt                             | + 11,5                   | + 27,4            |  |  |

Quelle: Umsatzsteuerstatistiken 1957 und 1960

Die 15 Umsatzgrößenklassen der Umsatzsteuerstatistik 1960 wurden in Anlehnung an die Einteilung in der BT-Drucksache 2012 zu 3 Größenklassen zusammengefaßt; die dort ausgewiesene Größenklasse unter 8000 DM entfällt in diesem Bericht.

Aus Tabelle Sonstiges Gewerbe 1 ergibt sich, daß die Handelsvertreter (Gewerbekennziffer 67) als bedeutsamster Gewerbezweig dieser Gruppe 72 v. H. der Steuerpflichtigen und 43 v. H. des gesamten Umsatzes auf sich vereinigen.

Auf die einzelnen Umsatzgrößenklassen entfallen 1957 und 1960 folgende Anteile von Steuerpflichtigen und Umsätzen:

|                           | 1957                  |                    | 1960 ¹)               |                    |
|---------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Umsatzgrößenklassen in DM | Steuer-<br>pflichtige | Jahres-<br>umsätze | Steuer-<br>pflichtige | Jahres-<br>umsätze |
|                           | Anteil in v. H.       |                    |                       |                    |
| 8 500 bis unter 20 000    | 42,4                  | 6,0                | 36,0                  | 4,5                |
| 20 000 bis unter 500 000  | 55,2                  | 43,6               | 61,4                  | 42,5               |
| 500 000 und mehr          | 2,4                   | 50,4               | 2,6                   | 53,0               |
| insgesamt                 | 100                   | 100                | 100                   | 100                |

<sup>1)</sup> abweichend von 1957 einschließlich Nachrichten- und Schreibbüros (Gewerbekennziffer 75)

Der Anteil der Größenklasse 20 000 bis unter 500 000 DM an der Gesamtzahl der Steuerpflichtigen hat sich von 1957 bis 1960 um 11,2 v. H. erhöht, während ihr Anteil am Gesamtumsatz um 2,5 v. H. zurückgegangen ist. Der Anteil der untersten Größenklasse am Gesamtumsatz ist prozentual

stärker gesunken als ihr Anteil an der Zahl der Steuerpflichtigen.

Für das Maklergewerbe liegen für 1959 folgende Angaben des Ringes Deutscher Makler über die Verteilung der Steuerpflichtigen auf die einzelnen Umsatzgrößenklassen vor:

#### Sonstiges Gewerbe

| Umsatzgrößenklasse<br>in DM    | Steuerpflichtige<br>in v. H. |
|--------------------------------|------------------------------|
| unter 8 000                    | 9,6                          |
| 8 000 bis unter 10 000         | 4,56                         |
| 10 000 bis unter 20 000        | 10,97                        |
| 20 000 bis unter 50 000        | 31,25                        |
| 50 000 bis unter 80 000        | 13,68                        |
| 80 000 bis unter 100 000       | 6,6                          |
| 100 000 bis unter 250 000      | 8,95                         |
| 250 000 bis unter 500 000      | 3,89                         |
| 500 000 bis unter 1 Millio     | n 4,2                        |
| 1 Million bis unter 2 Millio   | nen 3, <b>7</b>              |
| 2 Millionen bis unter 5 Millio | nen 1,5                      |
| 5 Millionen und mehr           | 1,1                          |

100

## 2. Betriebsvermögens-, Kapital-, Umsatz-, Einkommens- und Ertragsstruktur

## 21. Betriebsvermögens- und Kapitalstruktur

In der Einheitswertstatistik 1957 war für 52 092 Betriebe des sonstigen Gewerbes ein Einheitswert festgesetzt worden. Das sind 15 033 Betriebe oder 40 v. H. mehr als 1953. Dabei hat die Zahl der Einzelunternehmen einschließlich Personalgesellschaften um 14 753 zugenommen, während die Zahl der Kapitalgesellschaften etwa gleichgeblieben ist.

Die Verteilung der Betriebe, für die Einheitswerte festgestellt wurden, auf die einzelnen Zweige des sonstigen Gewerbes zeigt Tabelle Sonstiges Gewerbe 2.

Die Bilanzstruktur im sonstigen Gewerbe gemäß der Einheitswertstatistik 1957 wird in den Tabellen Sonstiges Gewerbe 3 bis 9 dargestellt, und zwar in Tabelle Sonstiges Gewerbe 3 (analog Tabelle 6 in der BT-Drucksache 2012) für die hier betrachteten Bereiche des sonstigen Gewerbes insgesamt 1), in den Tabellen Sonstiges Gewerbe 4 bis 9 gesondert für die einzelnen Zweige, da die erheblichen Unterschiede in Tabelle 3 nicht zum Ausdruck kommen.

Bei einem Vergleich der Tabelle 6 der BT-Drucksache 2012 mit der vorliegenden Tabelle 3 fällt zunächst die kräftige Erhöhung der Bilanzsummen auf. Zwar hat auch die Zahl aller erfaßten Unternehmen um rd. 40 v. H. zugenommen. Die Steigerung der Bilanzsumme dieser Unternehmen zusammen lag jedoch mit rd. 208 v. H. beträchtlich höher, so daß die durchschnittliche Bilanzsumme je Unternehmen anstieg. Betrachtet man Einzelunternehmen und Personengesellschaften einerseits und Kapitalgesellschaften andererseits getrennt, so zeigt sich, daß sich die Bilanzsumme der Einzelunternehmen

und Personengesellschaften 1957 gegenüber 1953 um rd. 57 v. H., die der Kapitalgesellschaften aber um 270 v. H. erhöht hat. Die Entwicklung verlief allerdings in den einzelnen Bereichen sehr unterschiedlich <sup>1</sup>). Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme aller hier erfaßten Unternehmen beträgt 62,6 v. H. (1953: 51,8 v. H.). Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft sich auf 57,2 v. H. (1953: 50,5 v. H.). Die Differenz zwischen dem Anteil des Eigenkapitals und dem Anteil des Anlagevermögens hat sich also von 1953 bis 1957 erhöht.

Entsprechend der Entwicklung des Eigenkapitals haben im gleichen Zeitraum die gesamten Verbindlichkeiten (darunter insbesondere die "übrigen Schulden") von 48,2 v. H. auf 37,4 v. H. ("übrige Schulden" von 37,2 v. H. auf 26,6 v. H.) abgenommen.

Bei allgemeiner Erhöhung des Anteils des Anlagevermögens am Gesamtvermögen verlagerte sich der Schwerpunkt von den Sachanlagen zu den Finanzanlagen. Während 1953 36,1 v. H. der Bilanzsumme auf Sachanlagen und 14,4 v. H. auf Finanzanlagen entfielen, verteilten sich 1957 17,3 v. H. auf Sachanlagen und 39,9 v. H. auf Finanzanlagen.

Da die verschiedenen Arten der Finanzanlagen nicht gesondert ausgewiesen werden, ist die Ursache dieser Entwicklung nicht eindeutig erkennbar. Sie dürfte hauptsächlich durch die Entwicklung im Wohnungswesen bedingt sein, da in den übrigen Bereichen die Finanzanlagen weiterhin eine untergeordnete Rolle spielen.

Bei einer Aufgliederung der Gesamtbilanzsumme nach Kapitalgesellschaften und Einzelunternehmen einschließlich OHG und KG zeigt sich, daß 1957 annähernd 77 v. H. gegenüber 64 v. H. im Jahre 1953 auf Kapitalgesellschaften entfallen. Auch eine Berücksichtigung der in der Einheitswertstatistik nicht erfaßten Unternehmen dürfte diese Relation nicht entscheidend verändern, da diese Unternehmen eine zu geringe Bilanzsumme aufweisen.

Die Anteilsverhältnisse von Anlage- und Umlaufvermögen und von Eigen- und Fremdkapital sind je nach der Rechtsform der Unternehmen verschieden. Das Gesamtvermögen verteilt sich bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften ziemlich gleichmäßig auf Anlage- und Umlaufvermögen, wobei die Sachanlagen mit rd. 43 v. H. der Bilanzsumme im Rahmen des Anlagevermögens überwiegen. Bei Kapitalgesellschaften dominiert das Anlagevermögen mit 59 v. H. Davon entfallen allein 49 v. H. auf Finanzanlagen.

Die Kapitalstruktur zeigt nur geringe Unterschiede. Bei beiden Gruppen herrscht das Eigen-

<sup>1)</sup> Da die Tabellen Sonstiges Gewerbe 7 und 8 in BT-Drucksache 2012 dasselbe aussagen wie Tabelle Sonstiges Gewerbe 3, werden sie in diesem Bericht nicht fortgeschrieben.

Die erhebliche Diskrepanz zwischen der Steigerung der Bilanzsumme bei den Einzelunternehmen und Personengesellschaften einerseits und den Kapitalgesellschaften andererseits erklärt sich aus dem sehr hohen Anteil der Gruppe Wohnungs- und Grundstückswesen, Vermögensverwaltung, die eine Bilanzsumme von 7,9 Milliarden DM bei einer Bilanzsumme aller Kapitalgesellschaften von 9,1 Milliarden DM hat.

kapital vor, das bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften ausschließlich aus dem Einheitswert (57,1 v. H.) besteht. Bei Kapitalgesellschaften setzt sich das Eigenkapital (64,3 v. H.) aus dem Einheitswert (29,7 v. H.) und dem Gegenwert der Schachtelbeteiligungen (34,6 v. H.) zusammen. Diese Größenordnungen differieren z. T. erheblich in den verschiedenen Gewerbezweigen. Sie sind aus den Tabellen Sonstiges Gewerbe 4 bis 9 ersichtlich.

#### 22. Umsatzstruktur

Unterlagen über die Quellen und Arten des Umsatzes stehen nur für das Maklergewerbe zur Verfügung. Von seinen Umsätzen entfallen nach Angaben des Ringes Deutscher Makler auf Vermittlung oder Nachweis von Immobilien 71,5 v. H., von Hypotheken 6,2 v. H., von Finanzierungen 3,3 v. H. und auf Sonstiges 19 v. H.

## 23. Einkommens- und Ertragsstruktur

Die in BT-Drucksache 2012 (Tabelle 9) verwertete Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung wurde nicht fortgeführt; die Einkommensteuerstatistik 1957 ist nicht in dem gleichen Umfang wie 1954 aufbereitet worden. Es stehen nur Verbandsangaben über das Maklergewerbe zur Verfügung. Die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 1961 liegen noch nicht vor. Nach Angaben des Ringes Deutscher Makler beziehen 83,8 v. H. der befragten Personen Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 3,3 v. H. Einkünfte aus abhängiger Arbeit, 1,8 v. H. Einkünfte aus Kapitalvermögen, 3,9 v. H. Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung und 7,2 v. H. Einkünfte aus sonstigem Einkommen.

### 3. Altersgliederung und Herkunft

(vgl. BT-Drucksache 2012, Ziffer 3)

Neues Zahlenmaterial liegt vom Zentralverband des Bewachungsgewerbes vor. Danach sind 10 v. H. der ihm angeschlossenen Firmeninhaber unter 35 Jahre, 30 v. H. 35 bis 50 Jahre und 60 v. H. über 50 Jahre alt.

Die Angehörigen des Bewachungsgewerbes kommen teilweise aus dem Polizeidienst, im übrigen aus allen kaufmännischen Berufen.

Der Ring Deutscher Makler teilt ferner für das Jahr 1959 folgende Zahlen über die Vorbildung und die Altersversorgung seiner Mitglieder mit:

| Vorbildung                   | v. H. |
|------------------------------|-------|
| Volksschule                  | 23,13 |
| kaufmännische Lehre          | 23,05 |
| kaufmännischer Gehilfenbrief | 11,89 |
| mittlere Reife               | 16,41 |
| Abitur                       | 10,87 |
| akademische Vorbildung       | 5,25  |
| Sonstiges                    | 9,40  |
|                              | 100   |

| Sonstig                        | jes | Gewerbe |
|--------------------------------|-----|---------|
| Alterssicherung                |     | v. H.   |
| Sozialversicherung             |     | . 12,64 |
| freiwillige Weiterversicherung |     | . 19,32 |
| private Lebensversicherung     |     | . 25,03 |
| Leibrenten                     |     | . 2,67  |
| Grundrenten                    |     | . 1,21  |
| Grundbesitz                    |     | . 23,74 |
| Wertpapiere                    |     | . 10,87 |
| Sonstiges                      |     | . 4,52  |
|                                |     |         |

100

## 4. Lage des Handelsvertretergewerbes

Einen Einblick in die wirtschaftliche Lage des Handelsvertretergewerbes wird die Handels- und Gaststättenzählung von 1960 geben. In diesem Zensus werden insbesondere die Handelsvertreter, die Industriefirmen, Großhandel, Einzelhandel etc. besuchen, von den Privatvertretern oder Versandhandelsvertretern, die Privatkunden aufsuchen, abgegrenzt werden. Da die Ergebnisse dieser Zählung noch nicht vorliegen, hat die Centralvereinigung Deutscher Handelsvertreter- und Handelsmaklerverbände (CDH), Köln, in Ergänzung ihrer in der BT-Drucksache 2012 verwerteten Unterlagen neuere Angaben zur Verfügung gestellt, die gewisse Entwicklungstendenzen in diesem Gewerbebereich erkennen lassen.

Die CDH hat im Jahre 1961 anläßlich einer weiteren Erhebung bei ihren Mitaliedsfirmen rd. 12000 Handelsvertreterbetriebe befragt. Daraus ergibt sich u.a., daß die Zahl der Handelsvertreter mit ausländischen Vertretungen im Durchschnitt weiter zugenommen hat. Während im Jahre 1957 14 v.H. der Handelsvertreter auch ausländische Vertretungen bearbeiteten, ist deren Anteil 1961 auf 20,8 v. H. gestiegen. Besonders fällt die Zunahme der Handelsvertreter mit ausländischen Vertretungen in den Geschäftszweigen Foto und Optik, Rundfunk, Glas und Keramik, Papier und Pappen, Verpackung, Bekleidung und Schuhe auf. Auch bei den Handelsvertretern, die eine oder mehrere Auslandsvertretungen wahrnehmen, bilden jedoch die Inlandsvertretungen fast immer den Schwerpunkt des Geschäftes. Meistens ist bei den einzelnen Handelsvertretern die Zahl der inländischen Vertretungen größer als die der ausländischen. Im Durchschnitt machten die ausländischen Vertretungen nur 9,6 v.H. aller inund ausländischen Vertretungen aus.

Die vorgenannte Erhebung läßt auch gewisse Auswirkungen von Konzentrationsbewegungen erkennen. So haben seit dem 1. Januar 1959 durch den Zusammenschluß von vertretenen Unternehmen rd. 5 v. H. der befragten Handelsvertreter eine Vertretung verloren. Weit über dieser Durchschnittszahl liegen nach Angabe der CDH die Geschäftszweige Foto und Optik, Tabakerzeugnisse, Garne, Papier und Pappen. In diesen Zweigen haben mehr als 10 v. H. der Handelsvertreter eine Vertretung eingebüßt, weil sich das bisher vertretene Unternehmen mit einem anderen zusammengeschlossen hat

#### Sonstiges Gewerbe

oder darin aufgegangen ist. Dieses Ergebnis besagt nicht, welche Bedeutung im Einzelfall die verlorene Vertretung für die gesamte Geschäftstätigkeit eines Handelsvertreters hatte.

Die in den letzten Jahren bereits erkennbare Tendenz, in den Betrieben der Handelsvertreter in stärkerem Umfang Angestellte zu beschäftigen, die ebenfalls ständig Kunden besuchen, hat sich nach Angabe der CDH weiter verstärkt. Hier spielen die gestiegenen Anforderungen der vertretenen Unternehmen und die Notwendigkeit, die Vertretungsbezirke intensiver zu bearbeiten, eine Rolle. Um darüber näheren Aufschluß zu erhalten, wurde 1961 erstmals festgestellt, daß im Durchschnitt der befragten Handelsvertreter 1,5 Personen je Betrieb ständig Kundenbesuche durchführen. Somit ist in jedem zweiten Handelsvertreterbetrieb außer dem Inhaber noch eine weitere Person ständig auf der Reise.

In verschiedenen Ergebnissen der CDH-Verbandsstatistik zeigt sich eine Tendenz zum Ausbau der Betriebe. Um im Wettbewerb, u. a. mit den fabrikeigenen Verkaufsorganen, bestehen zu können, müssen die Betriebe so rationell wie möglich arbeiten. Es muß daher ein erheblicher Teil des Ertrages wieder im Betrieb investiert werden, um z. B. Aus-

stellungsräume einzurichten oder Auslieferungslager zu modernisieren.

Nach Erhebungen des Verbandes liegt der durchschnittliche Anteil der Betriebsausgaben an den Provisionseinnahmen zwischen 50 und 60 v. H. In den einzelnen Geschäftszweigen ist dieser Anteil unterschiedlich. Er liegt am höchsten bei Rundfunk- und Fernsehvertretungen mit 79,6 v. H. Es zeigen sich auch große regionale Unterschiede, wobei der höchste Durchschnittswert in Bremen mit 64,5 v. H. festgestellt wurde. Eine derartige Kostenbelastung, die beträchtlich höher ist als vor dem Kriege, bedeutet ein erhöhtes Risiko.

Bei der Erhebung der CDH ist auch die Kostenstruktur der Handelsvertreterbetriebe untersucht worden. Hierbei wurden für verschiedene Betriebsgrößenklassen Kennziffern aufgestellt, da die Kostenstruktur von der Größe des Betriebes abhängt. Während in Betrieben mit Provisionseinnahmen bis zu 25 000 DM im Jahr der Kostenschwerpunkt bei den Reise- und Kraftfahrzeugkosten liegt, bilden in den größeren Betrieben die Personalkosten einen ausschlaggebenden Kostenfaktor. Sie machen in Betrieben mit mehr als 100 000 DM Provisionseinnahmen im Jahr durchschnittlich mehr als 33 v. H. der Betriebsausgaben aus.

## B. Die Lage der Selbständigen in den freien Berufen

Die wirtschaftliche Vielfalt der freien Berufe macht es erforderlich, die Lage der einzelnen Gruppen gesondert darzustellen, soweit hierfür Unterlagen vorliegen. Daraus erklärt sich die Notwendigkeit, die Lage der einzelnen Gruppen der freien Berufe anhand einer relativ großen Zahl von Tabellen zu erläutern.

Unterlagen der Darstellung

#### Zu 1. Die Struktur der freien Berufe

Statistisches Bundesamt: Schriftenreihe "Bevölkerung und Kultur", Reihe 7, Gesundheitswesen 1959;

Statistisches Bundesamt: "Wirtschaft und Statistik" 1962, S. 93 ff., 73° ff.;

Mitteilung der Bundesärztekammer über die von den Arztekammern erfaßten Arzte;

Mitteilung des Bundesverbandes der Deutschen Zahnärzte e. V. über die bei den Zahnärztekammern erfaßten Zahnärzte;

Apotheker-Jahrbücher 1959 bis 1962;

Deutsches Tierärzteblatt Nr. 8/1962;

Mitteilung der Bundesrechtsanwaltskammer über die Zahl der zugelassenen Rechtsanwälte, Rechtsanwälte und Notare (Anwaltsnotare) sowie Fachanwälte im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West);

Mitteilung der Deutschen Patentanwaltskammer über die Zahl der Patentanwälte;

Mitteilung der Wirtschaftsprüferkammer über die Zahl der Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, vereidigten Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften;

Mitteilung des Bundesverbandes der vereidigten Buchprüfer über die Zahl der vereidigten Buchprüfer;

Der Wirtschaftstreuhänder 1961, S. 224;

Mitteilung der Bundessteuerberaterkammer über die Gesamtzahl der bei den Steuerberaterkammern erfaßten Steuerberater;

Mitteilung der Bundeskammer der Steuerbevollmächtigten über die Zahl der bei den einzelnen Kammern erfaßten Steuerbevollmächtigten;

Gelbbuch des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen vom 7. September 1961 "Die Flucht aus der Sowjetzone und die Sperrmaßnahmen des kommunistischen Regimes vom 13. August 1961 in Berlin".

## Zu 2. Kapital-, Umsatz-, Ertrags- und Einkomdensstruktur

## 21. Kapitalstruktur

Statistisches Bundesamt: "Finanzen und Steuern", Reihe 6, IV. Einheitswerte der gewerblichen Wirtschaft (Stand 1. Januar 1957);

Gerhard Fürst (Präsident des Statistischen Bundesamtes): Das Zahlenbild der freien Berufe — Vortrag auf dem 5. Bundeskongreß der freien Berufe 1962 in München;

Auszug aus den statistischen Unterlagen der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte), Bad Godesberg (Aufgliederung der bis zum 31. Dezember 1962 bewilligten Bürgschaften für Kredite an Angehörige freier Berufe).

#### 22. Umsatzstruktur

Statistisches Bundesamt: "Die Umsätze der Unternehmen und ihre Besteuerung 1958 und 1959", Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 240 und 260;

Statistisches Bundesamt: "Wirtschaft und Statistik" 1960, S. 124, 102\*; 1961, S. 115, 109\*; 1962, S. 125 f., 726 ff., 116\*, 743\*;

Gerhard Fürst (wie Ziffer 21).

## 23. Ertragsstruktur

Statistisches Bundesamt: "Die Kostenstruktur in der Wirtschaft", IV. Ausgewählte freie Berufe, Vorberichte 1 bis 4;

Gerhard Fürst (wie Ziffer 21).

## Zu 3. Altersgliederung und Herkunft

#### 31. Altersgliederung

Freudenberg/Nebel: Gutachten über den voraussichtlichen Bedarf an ärztlichem Nachwuchs, Köln-Berlin 1962;

Mitteilung des Statistischen Bundesamtes im Anschluß an die Statistik der Heil- und Heilhilfspersonen 1960 über die Altersgliederung der niedergelassenen berufstätigen Zahnärzte im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West);

Deutsches Tierärzteblatt Nr. 8/1962;

Mitteilung des Bundesverbandes der vereidigten Buchprüfer über die Altersstruktur der vereidigten Buchprüfer;

Mitteilung des Bundes Deutscher Landesberufsverbände bildender Künstler e.V. über die Altersgliederung der in dem Münchener Zweigverband zusammengeschlossenen bildenden Künstler.

Da die verwendeten Unterlagen von den verschiedensten Stellen aus unterschiedlichen Anlässen zusammengestellt wurden, kann der Ergänzungsbericht nicht auf einen einheitlichen Stichtag oder Berichtszeitraum abstellen. Doch wurde der Anschluß an BT-Drucksache 2012 nach Möglichkeit gewahrt <sup>1</sup>).

## 0. Vorbemerkungen

In der BT-Drucksache 2012 konnte in dem Berichtsteil über die Lage der selbständig Tätigen in den freien Berufen (Seite 109 ff.) eingangs nur allgemein erwähnt werden, daß neben Sozietäten ausnahmsweise auch Personenvereinigungen auf handelsrechtlicher Basis vorkommen. Ergänzend ist hier zu bemerken, daß

- 01. die Wirtschaftsprüferordnung vom 24. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1049) unter gewissen Voraussetzungen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften in den Rechtsformen der Aktiengesellschaft, der Kommanditgesellschaft auf Aktien, der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der Offenen Handelsgesellschaft und der Kommanditgesellschaft (vgl. §§ 27 ff., 130 Abs. 2 a. a. O.) und
- 02. das Steuerberatungsgesetz vom 16. August 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 1301) unter gewissen Voraussetzungen Steuerberatungsgesellschaften in den Rechtsformen der Aktiengesellschaft, der Kommanditgesellschaft auf Aktien und der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (vgl. §§ 16 ff.)

ausdrücklich zulassen. Nach den Eintragungen in das Berufsregister für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (§ 37 Wirtschaftsprüferordnung) gab es im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

die Ergebnisse der Statistik über die Heil- und Heilhilfspersonen (Medizinalstatistik) für das Jahr 1961 ("Wirtschaft und Statistik" 1963, S. 81 ff., 64° f.),

eine Zusammenstellung der Bundesrechtsanwaltskammer über die Zahl der am 1. April 1963 in den einzelnen Kammerbezirken bei den Gerichten zugelassenen Rechtsanwälte (Anwaltsblatt 1963, S. 101) und

eine vom Bundesverband der Deutschen Zahnärzte e.V. erstellte Altersstatistik der Zahnärzte in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand vom 31. Dezember 1962.

Diese Unterlagen konnten jedoch für den vorliegenden Bericht nicht mehr ausgewertet werden.

am 31. Dezember 1961—196 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und

7 Buchprüfungsgesellschaften,

am 31. Dezember 1962 190 Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und

> 8 Buchprüfungsgesellschaften.

Nach einer Verbandsstatistik bestanden 1961 insgesamt 190 Steuerberatungsgesellschaften; davon waren 71 zugleich Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und 3 zugleich Buchprüfungsgesellschaften 1). Nach Mitteilung der Bundessteuerberaterkammer belief sich die Zahl der Steuerberatungsgesellschaften Anfang August 1962 auf 162. Die genaue Zahl dürfte sich erst feststellen lassen, sobald die Einrichtung der Berufsregister aufgrund der Verordnung zur Durchführung des Steuerberatungsgesetzes vom 1. August 1962 (Bundesgesetzbl. I S. 537) abgeschlossen ist.

#### 1. Die Struktur der freien Berufe

Über die Gesamtzahl der freiberuflich Tätigen liegt kein neues amtliches Material vor. Umfassende, auf einen einheitlichen Stichtag bezogene Angaben sind erst von der Volks- und Berufszählung 1961 zu erwarten, deren Ergebnisse jedoch voraussichtlich kaum vor Ende 1963 vorliegen dürften.

Seit der Erstellung des letzten Berichtes ist bekanntgeworden, daß in der Zeit von 1954 bis Mitte 1961 aus der sowjetischen Besatzungszone und Berlin-Ost u. a.

3 371 Arzte,

1329 Zahnärzte,

291 Tierärzte,

960 Apotheker,

679 Rechtsanwälte und Notare sowie

17 082 Ingenieure und Techniker

in das Bundesgebiet und nach Berlin (West) flüchteten <sup>2</sup>). Jedoch ist nicht bekannt, inwieweit die Geflüchteten ihren Beruf jetzt selbständig ausüben oder aber sich in einer abhängigen oder berufsfremden Stellung befinden.

Über die Zahl der Angehörigen der einzelnen freien Berufe liegen folgende neue Angaben vor:

#### 11. Heilberufe

Aufgrund der 3. Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens vom 30. März 1935 (Reichsministerialblatt

Während der abschließenden Arbeiten an diesem Bericht ist noch neueres statistisches Material über verschiedene freie Berufe verfügbar geworden. Es sind dies vor allem

<sup>1) &</sup>quot;Der Wirtschaftstreuhänder" 1961, S. 224

vgl. Gelbbuch "Die Flucht aus der Sowjetzone und die Sperrmaßnahmen des kommunistischen Regimes vom 13. August 1961 in Berlin", Seite 17, herausgegeben vom Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen am 7. September 1961

S. 325) sind die Heil- und Pflegeberufe jährlich statistisch zu erfassen. Die wichtigsten Bestandszahlen aus diesen Statistiken bis Ende 1960 sind in den Tabellen Freie Berufe 1 bis 18 zusammengestellt. Sie wurden, soweit dies möglich war, durch Zahlenangaben der Kammern und Berufsverbände ergänzt [vgl. die Tabellen¹) 1 a, 3 a, 4 a, 10 a, 10 b und 16 a], weil die amtliche Statistik über die Heilund Heilhilfspersonen (Medizinalstatistik) nur bei einigen Berufen zwischen selbständig und unselbständig Tätigen unterscheidet und weil bei ihr gewisse Fehlerquellen, die mit dem Meldeweg und der nicht lückenlosen Meldepflicht zusammenhängen, nicht zu vermeiden sind.

## 111. Ärzte

Die Gesamtzahl der bei den Gesundheitsämtern des Bundesgebietes jeweils am 31. Dezember der Jahre 1958 bis 1960 registrierten berufstätigen und nichtberufstätigen Arzte ist aus Tabelle 1 zu ersehen. Danach hat die Zahl der berufstätigen Arzte im Bundesgebiet in zwei Jahren von 71 036 (Ende 1958) auf 74 604 (Ende 1960), also um 5,02 v. H. zugenommen. In Berlin (West) waren am Jahresende 1960 (1959) insgesamt 4960 (4940) Arzte, darunter 1294 (1215) Frauen von den Gesundheitsämtern registriert. Davon waren 4747 (4859) berufstätig, darunter 1192 (1180) Frauen. (Eingeklammerte Zahlen beziehen sich auf 1959.)

Demgegenüber bringt die Tabelle 1 a die Zahl der von den Landesärztekammern des Bundesgebietes erfaßten berufstätigen und nichtberufstätigen Ärzte einschließlich Medizinalassistenten (jeweils zum 31. Dezember der Jahre 1958 bis 1961). Nach Mitteilung der Bundesärztekammer wurden am Jahresende 1961 (1960) in Berlin (West) insgesamt 5171 (5205) Ärzte und Medizinalassistenten festgestellt, darunter 1376 (1399) Frauen. Davon waren 102 (102) ohne ärztliche Tätigkeit. (Eingeklammerte Zahlen beziehen sich auf 1960.)

Auch aus der Tabelle 1a ist ersichtlich, daß die Zahl der berufstätigen Arzte insgesamt im Bundesgebiet von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Auf 10 000 Einwohner kamen nach der Medizinalstatistik (Tabelle 1) Ende 1958 13,5, Ende 1959 13,7 und Ende 1960 13,9 berufstätige Arzte. Die Tabellen 1 und 1a weichen vor allem darin erheblich von einander ab, daß es nach Feststellung der Bundesärztekammer (1 a) erheblich mehr nichtberufstätige Arzte gibt als die Medizinalstatistik ausweist. Anscheinend konnten die Gesundheitsämter diesen Personenkreis nur unzulänglich erfassen.

Die Zahl der (berufstätigen) Ärzte in freier Praxis ist der Tabelle 2 zu entnehmen. Auch sie stieg laufend an. Die in Spalte 8 dieser Tabelle aufgeführten "Assistenzärzte bei Ärzten der freien Praxis" sind regelmäßig nicht als "Selbständige" anzusehen und wären deshalb bei einer Ermittlung der (vorwiegend) selbständig tätigen Ärzte jeweils von den Zahlen der Spalte 2 abzuziehen. Am Jahresende

1960 (1959) hatten die Gesundheitsämter von Berlin (West) insgesamt 2571 (2689) in freier Praxis tätige Arzte erfaßt, darunter 644 (654) Arztinnen. (Eingeklammerte Zahlen beziehen sich auf 1959.)

Aus Tabelle 3 ist die Zahl der bei den Gesundheitsämtern des Bundesgebietes registrierten Ärzte nach der Art ihrer Berufsausübung am 31. Dezember 1960 ersichtlich; sie ist unter Angabe der Arztdichte nach Bundesländern aufgegliedert. Tabelle 3a enthält eine ähnliche Übersicht über die von den Landesärztekammern am 31. Dezember 1960 und 1961 erfaßten Ärzte und Medizinalassistenten.

Die Verteilung der berufstätigen Ärzte auf die einzelnen Fachgebiete stellt Tabelle 4 nach dem Stand vom 31. Dezember 1960 dar. Dabei sind die eine Allgemeinpraxis Ausübenden, die eine Facharztanerkennung besitzen, nicht als Fachärzte, sondern als "Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit" ausgewiesen. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes betrug Ende 1960 der Anteil der als Fachärzte Tätigen an der Gesamtzahl der berufstätigen Ärzte im Bundesgebiet ohne Berlin (West) 40,3 v. H. Er hat gegenüber Ende 1959 in sämtlichen Disziplinen mit Ausnahme der Lungenfachärzte erneut zugenommen. So vermehrte sich zum Beispiel die Zahl der Internisten um 449 (6,9 v. H.), der Kinderärzte um 151 (6,6 v. H.), der Gynäkologen um 158 (5,3 v. H.) der Augenärzte um 94 (5,1 v. H.) und der Chirurgen um 109 (2,6 v. H.). Die Zahl der (Ende 1959 erstmals ausgewiesenen) Fachärzte für Anästhesie hat sich im Laufe des Jahres 1960 verdoppelt.

Leider wurde in der Medizinalstatistik eine ähnliche Aufgliederung nach Fachgebieten nur für die selbständigen Ärzte nicht vorgenommen. Doch lassen sich deren Verteilung auf die einzelnen Fachgebiete und die Entwicklung im Jahre 1961 weitgehend einer regional aufgeschlüsselten Aufstellung der Bundesärztekammer (vgl. die Tabelle 4a) entnehmen. Danach ist Ende 1961 sowohl bei den Allgemeinpraktikern als auch in den einzelnen Facharztdisziplinen — mit Ausnahme der selbständigen Lungenfachärzte (Abnahme um 4) und der selbständigen Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten (Abnahme um 39) — gegenüber Ende 1960 eine Zunahme festzustellen. So vermehrte sich z. B. die Zahl der Internisten um 230 (6,4 v. H.), die der Kinderärzte um 74 (4.7 v. H.) und die der Augenärzte um 66 (4,1 v. H.). Der Anteil der Fachärzte in selbständiger Praxis an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis betrug danach im Jahre 1960 36,6 v. H., im Jahre 1961 37,4 v. H.

Über die Zahl der von den Ärztekammern in der Zeit vom 1. April 1956 bis zum 31. März 1960 im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) ausgesprochenen Facharztanerkennungen unterrichtet die nach einer Statistik der Bundesärztekammer aufgestellte Tabelle 5.

Über die erfolgreich bestandenen Examina und die Bestallungen der letzten Jahre gibt die Tabelle 6 näheren Aufschluß. Die Bestallungen blieben zeitweise stark hinter der jeweiligen Zahl der erfolgreich abgelegten Examina zurück, weil durch die Bestallungsordnung vom 15. September 1953 (Bun-

<sup>1)</sup> Die Bezeichnung "Tabelle" bezieht sich in den gesamten folgenden Ausführungen zu B. auf freie Berufe.

desgesetzbl. I S. 1334; später mehrmals geändert) eine zweijährige Pflichtmedizinalassistentenzeit eingeführt worden ist.

Die regionale Verteilung der Bestallungen von Arzten im Jahre 1960 ist aus Tabelle 7 ersichtlich.

#### 112. Zahnärzte

Tabelle 8 weist die Gesamtzahlen der am 31. Dezember 1958, 1959 und 1960 bei den Gesundheitsämtern des Bundesgebietes ohne Berlin (West) registrierten Zahnärzte (einschließlich staatlich geprüfter Dentisten) aus. Danach ist die Zahl der berufstätigen Zahnärzte einschließlich staatlich geprüfter Dentisten von Ende 1958 bis Ende 1960 im Bundesgebiet von 30 275 auf 30 594 gestiegen (Zunahme um 1,05 v. H.). In Berlin (West) waren am Jahresende 1960 (1959) nach der Medizinalstatistik insgesamt 1985 (2039) Zahnärzte, darunter 416 (442) Frauen, registriert; davon waren 20 (28) staatlich geprüfte Dentisten. Berufstätig waren in Berlin (West) 1915 (1988) Zahnärzte und Dentisten, darunter 387 (421) Frauen. (Eingeklammerte Zahlen beziehen sich auf 1959.)

Über die Tätigkeit der im Bundesgebiet ohne Berlin (West) niedergelassenen Zahnärzte und ihre Stellung im Beruf gibt Tabelle 9 Auskunft. (Zu Spalte 3 "Assistenzärzte bei Zahnärzten der freien Praxis" vgl. Ziffer 111, dritter Absatz.) Am Jahresende 1960 (1959) waren nach derselben Statistik in Berlin (West) von den 1915 (1988) bei den Gesundheitsämtern registrierten berufstätigen Zahnärzten (einschließlich staatlich geprüfter Dentisten) 1825 (1891) in freier Praxis tätig, davon 374 (402) Frauen. (Eingeklammerte Zahlen beziehen sich auf 1959.)

Während im Bundesgebiet auch die Zahl der berufstätigen Zahnärzte von Jahr zu Jahr, und zwar im Laufe des Jahres 1959 stärker als im Laufe des Jahres 1960, zugenommen hat, ist im gleichen Zeitraum in Berlin (West) - ähnlich wie bei den Arzten - eine leicht rückläufige Entwicklung festzustellen. Die Zahl der berufstätigen staatlich geprüften Dentisten ist im Bundesgebiet -- ohne Berlin (West) — nach der Medizinalstatistik von Ende 1958 bis Ende 1960 um fast 43 v. H. auf 280 zurückgegangen, weil immer noch von der Möglichkeit, nach § 8 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31. März 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 221) die Bestallung als Zahnarzt zu erlangen, Gebrauch gemacht wurde. Tatsächlich dürfte die Zahl der Dentisten noch stärker abgenommen haben [vgl. die Tabelle 10 a unter b) sowie die Tabelle 11, 4. Spaltel. Den Gesundheitsämtern dürfte der Übergang zum bestallten Zahnarzt wohl nicht immer sofort bekanntgeworden sein.

Die regionale Aufgliederung der am 31. Dezember 1960 bei den Gesundheitsämtern registrierten Zahnärzte (einschließlich staatlich geprüfter Dentisten) nach ihrer Berufsausübung und die Zahnarztdichte in den einzelnen Bundesländern sind aus Tabelle 10 zu entnehmen. Auf 10 000 Einwohner entfielen im Bundesgebiet ohne Berlin (West) nach der Medizinalstatistik Ende 1958 und 1959 jeweils

5,8, Ende 1960 5,7 berufstätige Zahnärzte und staatlich geprüfte Dentisten (vgl. Tabelle 8).

Abweichend von der Medizinalstatistik ermittelte der Bundesverband der Deutschen Zahnärzte für das Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) zum 31. Dezember 1960 und 1961 die in Tabellen 10 a und 10 b enthaltenen Zahlen. Er stützte sich dabei in erster Linie auf die Feststellungen der Zahnärztekammern. Ähnlich wie bei den Ärzten sind die Abweichungen besonders groß bei den Angaben über die nicht berufstätigen Zahnärzte und Dentisten.

Über die Gesamtzahl und die regionale Verteilung der im Jahre 1960 erteilten Bestallungen von Zahnärzten, getrennt nach solchen mit abgeschlossenem Hochschulstudium und ehemaligen Dentisten, gibt Tabelle 11 näheren Aufschluß.

#### 113. Apotheker

Tabelle 12 gibt die Gesamtzahl der von den Gesundheitsämtern des Bundesgebietes - ohne Berlin (West) - erfaßten bestallten Apotheker in Apotheken, der Kandidaten der Pharmazie (Apotheker zwischen Staatsexamen und Bestallung), der vorgeprüften Apothekeranwärter und der Apothekerpraktikanten jeweils zum 31. Dezember der Jahre 1958, 1959 und 1960 wieder. Danach entfielen im Bundesgebiet auf 10000 Einwohner Ende 1958 2.6. Ende 1959 2,7 und Ende 1960 2,8 bestallte berufstätige Apotheker. Bemerkenswert ist die laufende Zunahme nicht nur der bestallten Apotheker, sondern vor allem auch der Personen, die dieses Berufsziel anstreben. Diese Feststellung gilt auch für Berlin (West). Hier gab es nach derselben Statistik am Jahresende 1960 (1959) 1004 (952) bestallte Apotheker in Apotheken, 129 (123) Kandidaten der Pharmazie, 332 (267) vorgeprüfte Apothekeranwärter und 269 (246) Apothekerpraktikanten. (Eingeklammerte Zahlen beziehen sich auf 1959.)

Uber die regionale Verteilung der Apotheker und des Apothekernachwuchses im Bundesgebiet — ohne Berlin (West) — zum 31. Dezember 1960 unterrichtet Tabelle 13, über die Gesamtzahl und die regionale Verteilung der im Jahre 1960 an Apotheker erteilten Bestallungen Tabelle 14.

Die Zahl der selbständig tätigen Apotheker ist in der Medizinalstatistik nicht ausgewiesen. Sie läßt sich aber anhand der erfaßten Apotheken (Tabelle 15) annähernd schätzen.

Die regionale Verteilung der Apotheken Ende 1960 ist nach den Ergebnissen der Medizinalstatistik in Tabelle 16 dargestellt.

Die von den Berufsorganisationen ermittelten Zahlen der Apothekenleiter decken sich ungefähr mit der Zahl der bei der Medizinalstatistik erfaßten Apotheken. Da außerdem in den Apotheker-Jahrbüchern die Zahlen der Apothekenleiter jeweils auch nach Besitzern, Pächtern und Verwaltern untergliedert werden und hier auch schon das Ergebnis bis zum Jahresende 1961 vorliegt, sind diese Veröffentlichungen in Tabelle 16 a zusammengefaßt. Danach betrug die Zahl der selbständig tätigen Apo-

theker (Besitzer und Pächter) im Bundesgebiet ohne Berlin (West) Ende 1958 6967, Ende 1959 7864, Ende 1960 8216 und Ende 1961 8604, in Berlin (West) Ende 1958 382, Ende 1959 387, Ende 1960 397 und Ende 1961 413. Die Zahl der selbständigen Apotheker hat sich somit nach diesen Quellen von Ende 1958 bis Ende 1961 im Bundesgebiet ohne Berlin (West) um 1637 (rd. 23,5 v. H.) und in Berlin (West) um 31 (8,1 v. H.) erhöht.

#### 114. Sonstige Heil- und Heilhilfsberufe

Die jährlichen Statistiken über die Heil- und Heilhilfspersonen enthalten zwar auch Gesamtangaben über die Anzahl der berufstätigen Krankengymnasten, Masseure, Masseure und medizinischen Bademeister, medizinisch-technischen Assistenten und Assistentinnen, Hebammen, Krankenpflegepersonen (Krankenpfleger, Krankenschwestern usw.) und die sonstigen Heil- und Pflegepersonen. Da sich diese aber vorwiegend in abhängiger Stellung befinden und sich die Zahl der selbständig Tätigen unter ihnen aus den Aufstellungen nicht entnehmen läßt, wird von einer Wiedergabe der betreffenden Tabellen abgesehen. Aufgeführt werden nur die (berufstätigen) Heilpraktiker, weil diese fast ausschließlich selbständig tätig sein dürften. (Nach der Volks- und Berufszählung 1950 traf dies für 93,7 v. H. aller Heilpraktiker zu.) Sie nahmen im Bundesgebiet -- ohne Berlin (West) — nach der Medizinalstatistik (vgl. Tabelle 17) von Ende 1958 bis Ende 1960 um 12 auf 2573 ab, während ihre Zahl in Berlin (West) im gleichen Zeitraum um 6 auf 119 stieg. Über ihre regionale Verteilung gibt die Tabelle 18 näheren Aufschluß.

#### 115. Tierärzte

Die die Tierärzte in der Statistik über die Heilund Heilhilfspersonen nicht enthalten sind, mußte auf eine Umfrage bei den obersten Landesveterinärbehörden zurückgegriffen werden. Diese hatte das in Tabelle 19 dargestellte Ergebnis. Außerdem führte die Deutsche Tierärzteschaft in Zusammenarbeit mit den Tierärztekammern zum 1. Oktober 1961 eine statistische Erhebung durch. Ihre Ergebnisse sind in der Tabelle 19 a wiedergegeben. Danach dürfte in den letzten Jahren auch die Zahl der berufstätigen Tierärzte zugenommen haben.

## 12. Rechts-, wirtschafts- und steuerberatende Berufe

Neuere zuverlässige Zahlen über die in diesen Berufen selbständig Tätigen sind nicht bekannt. Da sich aber bei der Volks- und Berufszählung 1950 von den damals insgesamt erfaßten

13 309 Rechtsanwälten und Notaren (Nr. 7221 der damaligen Berufssystematik) nicht weniger als 85,9 v. H.,

244 Patentanwälten
(Nr. 7224 der damaligen Berufssystematik) sogar
und von den
87,3 v. H.

33 253 Wirtschaftsrechts- und Buchführungssachverständigen (Nr. 7231 der damaligen Berufssystematik) immerhin

54,6 v.H.

als in einer selbständigen Stellung befindlich bezeichneten, werden die von den Berufskammern oder Verbänden ermittelten neueren Gesamtzahlen über die Angehörigen einzelner dieser Berufe, unabhängig davon, ob sich die Betreffenden in selbständiger oder abhängiger Stellung befanden, mitgeteilt.

#### 121. Rechtsanwälte

Die Zahl der bei den Gerichten des Bundesgebietes einschließlich Berlin (West) zugelassenen Rechtsanwälte wird von der Bundesrechtsanwaltskammer jährlich zusammengestellt. Die Ergebnisse in den einzelnen Kammerbezirken sind für die Zeit ab 1. Januar 1955 in Tabelle 20 zusammengefaßt. Sie schließen bis zum Inkrafttreten der Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1. April 1959 (Bundesgesetzbl. I S. 565) die Anwaltsassessoren ein, die es seither nicht mehr gibt. Nach der Übersicht nahm die Gesamtzahl der zugelassenen Rechtsanwälte vom 1. Januar 1960 bis 1. Januar 1962 noch um 654 (das sind fast 3,6 v. H.) zu. Doch ist die Entwicklung, wie sich aus Tabelle 21 ergibt, in den einzelnen Kammerbezirken sehr unterschiedlich.

Von den am 1. Januar 1962 zugelassenen 19001 Rechtsanwälten waren nach Mitteilung der Bundesrechtsanwaltskammer 1042 Fachanwälte für Steuerrecht und 71 Fachanwälte für Verwaltungsrecht. 5084 Rechtsanwälte waren — ebenfalls nach Mitteilung der Bundesrechtsanwaltskammer — zu gleichzeitiger Amtsausübung als Notar bestellt (§ 3 Abs. 2 Bundesnotarordnung vom 24. Februar 1961, Bundesgesetzbl. I S. 97).

Die Angaben über die Zahl der Rechtsanwälte in den Tabellen 20 und 21 lassen sich nicht mit der eingangs wiedergegebenen Zahl der bei der Volksund Berufszählung 1950 erfaßten Rechtsanwälte und Notare (13 309) vergleichen; denn es fehlen in den Tabellen insbesondere die Notare, die nicht zugleich Rechtsanwälte sind 1), und die Notarassessoren.

Über die regionale Verteilung der Rechtsanwälte gibt Tabelle 21 näheren Aufschluß. Da die Bundesrechtsanwaltsordnung die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft nicht davon abhängig macht, daß der Betreffende (ausschließlich) selbständig tätig ist, dekken sich auch die für die letzten drei Jahre mitgeteilten Zahlen nicht mit der Anzahl der ausschließlich oder vorwiegend in einer unabhängigen Stellung befindlichen Rechtsanwälte.

<sup>1)</sup> Es handelt sich dabei um die rund 700 Nur-Notare in Bayern, Hamburg, dem Rheinland, der Pfalz, dem Saarland und dem Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart, ferner um die Richter-Notare im Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe und um die beamteten Bezirksnotare im Oberlandesgerichtsbezirk Stuttgart.

## 122. Patentanwälte

Nach Mitteilung der Deutschen Patentanwaltskammer gab es im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

| am 1. Januar 1962 | 2 | 489, |
|-------------------|---|------|
| am 1. Juli 1962   |   | 521  |

Patentanwälte. Daneben gab es am 1. März 1962 noch 574 Erlaubnisscheininhaber (vgl. § 56 des Patentanwaltsgesetzes vom 28. September 1933, Reichsgesetzbl. I S. 669, und § 9 des Zweiten Überleitungsgesetzes vom 2. Juli 1949, WiGBl. S. 179), von denen 191 selbständig tätig waren.

Die regionale Verteilung der Patentanwälte auf die einzelnen Länder ergibt sich aus Tabelle 22.

## 123. Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer

Die nachfolgenden Zahlen über die Wirtschaftsprüfer beruhen auf den Feststellungen, der Wirtschaftsprüferkammer, die Zahlen über die vereidigten Buchprüfer auf einer neueren Mitteilung des Bundesverbandes der vereidigten Buchprüfer. Danach gab es im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

- 1648 Wirtschaftsprüfer Stand 26. Juli 1962 —
- 1255 vereidigte Buchprüfer Stand 9. Oktober 1962.

Von den 1648 Wirtschaftsprüfern (1625 Männer und 23 Frauen) waren 867 (davon 12 Frauen) ausschließlich in selbständiger Praxis tätig. 577 (davon 8 Frauen) befanden sich in einem Angestelltenverhältnis gemäß § 44 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 Wirtschaftsprüferordnung. Außerdem übten 204 Wirtschaftsprüfer (davon 3 Frauen) ihren Beruf in eigener Praxis und zugleich in einem Angestelltenverhältnis aus.

Die erfaßten Wirtschaftsprüfer gliedern sich nach ihren Qualifikationen in

| "Nur-Wirtschafts-<br>prüfer"                            | 782 (davon 11 Frauen), |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Wirtschaftsprüfer und<br>Steuerberater                  | 828 (davon 12 Frauen), |
| Wirtschaftsprüfer,<br>Steuerberater und<br>Rechtsanwalt | 12 (nur Männer) und    |
| Wirtschaftsprüfer und<br>Rechtsanwalt                   | 26 (nur Männer)        |

Von den insgesamt 1255 vereidigten Buchprüfern (1220 Männer, 35 Frauen) waren 81 in einem Angestelltenverhältnis tätig. 147 übten ihren Beruf in Berlin (West) aus, davon 145 als Selbständige.

Über die regionale Verteilung der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer auf die einzelnen Bundesländer können keine näheren Angaben gemacht werden, weil z.Z. nur eine Aufteilung nach den 5 Geschäftsstellen der Wirtschaftsprüferkammer vorliegt, die einzelnen Geschäftsstellen aber teilweise mehrere Länder umfassen.

#### 124. Steuerberater

Nach einer vorläufigen Mitteilung der Bundessteuerberaterkammer waren im Bundsegebiet einschließlich Berlin (West) Anfang August 1962 insgesamt 4346 Steuerberater zugelassen. In dieser Zahl sind auch die in abhängiger Stellung befindlichen Steuerberater (§ 23 Steuerberatungsgesetz), nicht aber die Steuerberatungsgesellschaften mitenthalten.

Etwa 1500 Steuerberater sollen gleichzeitig die Qualifikation eines Wirtschaftsprüfers, eines vereidigten Buchprüfers oder eines Rechtsanwalts haben.

#### 125. Steuerbevollmächtigte

Auch die Bundeskammer der Steuerbevollmächtigten konnte nur vorläufige Zahlen mitteilen. Danach waren im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) am 1. November 1961 insgesamt 20 864 Steuerbevollmächtigte tätig. Wie viele Steuerbevollmächtigte sich davon in einer abhängigen Stellung gemäß § 23 Steuerberatungsgesetz befanden, ist nicht bekannt. Nach einer Repräsentativerhebung sollen es etwa 5 bis 7 v. H. sein.

Endgültige Zahlen können erst mitgeteilt werden, sobald die Einrichtung der Berufsregister bei den Oberfinanzdirektionen gemäß § 118 Nr. 4 Steuerberatungsgesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung vom 1. August 1962 (Bundesgesetzblatt I S. 537) abgeschlossen ist.

## **126.** Sonstige rechts- und wirtschaftsberatende Berufe

Uber die Zahl der in den sonstigen rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen tätigen Personen (wie Rechtsbeistände, Rechtskonsulenten, Prozeßagenten, beratende Volks- und Betriebswirte usw.) liegen keine neuen Angaben vor.

## Technische Berufe, wissenschaftliche Bildungsberufe, Pädagogen. Publizisten, künstlerisch Schaffende und Nachschaffende

Auch für diese Berufe sind keine umfassenden Zahlen aus neuerer Zeit verfügbar. Da die Angehörigen dieser Berufe (mit Ausnahme eines Teils der Architekten) nicht in Kammern zusammengeschlossen sind und auch Verbände, die alle Berufsangehörigen erfassen, regelmäßig fehlen, werden neue Bestandszahlen erst von der Auswertung der Volks- und Berufszählung 1961 zu erwarten sein.

## 2. Kapital-, Vermögens-, Umsatz-, Ertragsund Einkommensstruktur

## Kapital- und Vermögensstruktur (Bilanzstruktur)

211. Auch in nächster Zeit kann mit authentischem Material für eine umfassende Darstellung der Kapital- und Vermögensstruktur bei den einzelnen freien

Berufen nicht gerechnet werden. Auch die Einheitsbewertung, und damit Einheitswertstatistik, vermag hierfür nur gewisse Anhaltspunkte zu geben. Zwar wird gemäß § 55 Abs. 1 Satz 1 des Bewertungsgesetzes die Ausübung eines freien Berufs der eines Gewerbebetriebes gleichgestellt, sofern nicht eine rein künstlerische oder wissenschaftliche Tätigkeit vorliegt (vgl. für die vergangenen Jahre § 47 der Durchführungsverordnung zum Bewertungsgesetz; jetzt § 55 Abs. 1 Satz 2 des Bewertungsgesetzes in der Fassung des Änderungsgesetzes vom 10. August 1963 — BGBl. I S. 676 —). Ein Einheitswert für das "Betriebsvermögen" wird aber regelmäßig nur dann festgestellt, wenn diese Feststellung für eine Veranlagung zur Vermögensteuer erforderlich ist. Die Aussagefähigkeit der Einheitswertstatistik wird weiter dadurch eingeschränkt, daß sie nur einen Überblick über die Struktur der Steuerbilanzen der "Betriebe" zuläßt, während das übrige Vermögen (Privatvermögen) nicht erfaßt wird.

In Tabelle 23 sind für einzelne Berufsgruppen, beschränkt auf die von einer natürlichen Person betriebenen Praxen usw. (also ohne Sozietäten und andere Zusammenschlüsse zum gemeinsamen Betreiben einer Praxis), die wichtigsten Ergebnisse der Einheitswertstatistik 1957 zusammengestellt. Bei der Aufschlüsselung nach Einheitswertgruppen (vgl. Tabelle 24) mußte auf einige, nicht alle in der Einheitswertstatistik ausgewiesenen Berufsgruppen umfassende Angaben von Fürst 1) zurückgegriffen werden, weil die veröffentlichte Einheitswertstatistik hier die "Betriebe" von natürlichen (Einzel-)Personen nicht gesondert ausweist.

Die Apotheken, die übrigens im Steuerrecht allgemein als Gewerbetreibende angesehen werden, fallen, wie aus Tabelle 23 ersichtlich, völlig aus dem Rahmen. Sie bleiben deshalb in den folgenden Ausführungen unberücksichtigt.

Aus Tabelle 23 ergibt sich als allgemeine Feststellung, daß die meisten freien Berufe mit einem verhältnismäßig kleinen Betriebsvermögen arbeiten. Zieht man die Grenze bei 20 000 DM, so kann man aus Tabelle 24, in der Architektur-, Bauingenieurund Vermessungsbüros nicht berücksichtigt sind, entnehmen, daß diese Grenze am häufigsten bei den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern, nämlich in 34 v. H. der erfaßten Fälle, überschritten wurde. Es folgten die sonstige Wirtschaftsberatung 24,1 v. H.), die Arzte (mit 23,6 v. H.) und die Rechtsanwälte und Notare (mit 19,9 v. H.). Am seltensten war ein Betriebsvermögen von mehr als 20 000 DM im Verhältnis zur Gesamtzahl der erfaßten Berufsangehörigen - bei den Zahnärzten (11,3 v. H.) und Tierärzten (8,7 v. H.) anzutreffen.

Die Verteilung des Rohvermögens in Tabelle 23 zeigt, daß von den hier dargestellten Berufen bei den Zahnärzten, Ärzten und Tierärzten der Anteil des Anlagevermögens relativ am höchsten war. Er betrug zwischen 53 v. H. und 46 v. H. des Rohvermögens. Bei allen dargestellten Gruppen der freien Berufe — mit Ausnahme der Apotheker — war der Eigenkapitalanteil verhältnismäßig groß, am größten

bei den hier ausgewiesenen Heilberufen (zwischen 85 und 88 v. H.).

212. Auch die Frage, welcher durchschnittliche Kapitaleinsatz für die Gründung einer selbständigen Existenz in den einzelnen freien Berufen erforderlich ist, läßt sich im einzelnen nicht beantworten. Zu den Kosten für den Ankauf der Praxiseinrichtung treten regelmäßig noch die Kosten für die Beschaffung von Praxisräumen (Bau- oder Umbaukosten, Mietvorauszahlungen usw.) und der Bedarf an Betriebsmitteln, mit denen der zunächst schleppende Honorareingang überbrückt werden muß.

Einen gewissen Hinweis kann allenfalls die bereits in BT-Drucksache 2012 (Zweiter Teil, zweiter Abschnitt, E II.) erwähnte Bürgschaftsaktion der Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) in Bad Godesberg geben, die neuerdings durch eine Zinsverbilligungsaktion 1) ergänzt wurde. Hierbei entfallen schätzungsweise 85 v. H. der übernommenen Bürgschaften auf Gründungsfälle, wobei berücksichtigt werden muß, daß die Kreditnehmer regelmäßig über ein gewisses Eigenkapital verfügten und nicht selten neben dem verbürgten Kredit auch noch andere Kredite aufgenommen haben.

Vom Beginn der Bürgschaftsaktion im Spätherbst 1959 gingen bis zum 31. Dezember 1962 insgesamt 1698 Anträge auf Übernahme einer Bürgschaft für eine Gesamtkreditsumme von 36,6 Millionen DM ein. Die bis zum gleichen Zeitpunkt übernommenen 1400 Bürgschaften verteilen sich auf 1037 Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Angehörige der Heilhilfsberufe (Gesamtkreditbetrag: 22,7 Millionen DM), 122 Apotheker (Gesamtkreditbetrag: 3,6 Millionen DM), 136 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, beratende Ingenieure und Angehörige von sonstigen wirtschaftsberatenden Berufen (Gesamtkreditbetrag: 1,7 Millionen DM), 54 Rechtsanwälte und Notare (Gesamtkreditbetrag: 0.6 Millionen DM), 31 Architekten, Gartenbauarchitekten usw. (Gesamtkreditbetrag: 0,4 Millionen DM) und 20 sonstige freiberuflich Tätige wie Pädagogen, Bildberichterstatter, Schriftsteller usw. (Gesamtkreditbetrag: 0,4 Millionen DM). In den Zahlen spiegelt sich der verhältnismäßig große Bedarf an Anfangskapital bei den Apothekern, aber auch bei den Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten wider, der noch klarer zutage treten würde, wenn bei der genannten Bürgschaftsaktion im Regelfall nicht nur Kredite bis zu 25 000 DM — und ausnahmsweise bis zu 40 000 DM — verbürgt würden.

#### 22. Umsatzstruktur

## 221. Unterlagen

Über die Umsatzstruktur einschließlich Umsatzentwicklung bei den einzelnen freien Berufen können z. Z. nur die jährlichen amtlichen Umsatzsteuerstatistiken Aufschluß geben, deren Aussagen je-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) s. Quellenangaben zu 2.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) vgl. die Richtlinien des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung vom 20. Dezember 1962, zusammen mit den Richtlinien der Lastenausgleichsbank, veröffentlicht im BAnz. Nr. 3/1963 vom 5. Januar 1963

doch, wie schon mehrfach erwähnt, mit gewissen Vorbehalten betrachtet werden müssen.

Zunächst decken sich die Gewerbezweige, nach denen die Umsatzsteuerstatistik gegliedert ist, nur ausnahmsweise (in etwa) mit den hier interessierenden einzelnen Berufen oder Berufsgruppen. Ferner werden nicht nur die Umsätze aus der (typischen) freiberuflichen Tätigkeit, sondern alle Umsätze im Sinne des Umsatzsteuerrechts, also auch Praxisveräußerungen und Hilfsgeschäfte (wie der Verkauf von Praxiseinrichtungsgegenständen und ähnliches), vor allem aber auch alle gewerblichen Umsätze erfaßt. Das könnte in den Fällen hingenommen werden, in denen steuerrechtlich (vgl. § 7 a Abs. 2 Umsatzsteuergesetz n. F. in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Ziff. 1 Einkommensteuergesetz) das Vorliegen eines freien Berufes nur deshalb verneint wird, weil der Betreffende sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte bedient und nicht aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig ist. Doch kommen auch laufende, typisch gewerbliche Umsätze neben der freiberuflichen Praxis vor, die aus den Umsatzzahlen der Statistik nicht ausgeschieden werden können. (Dies ist z.B. der Fall, wenn ein Architekt nebenbei noch ein Baugeschäft oder ein Zahnarzt auch ein Dentallabor betreibt; es kommt aber auch völlig losgelöst von der freiberuflichen Tätigkeit vor, etwa wenn ein freiberuflich Tätiger ein Einzelhandelsgeschäft erbt und weiterführt.)

Nur für den folgenden kleinen Teilbereich lassen sich Angaben machen:

## Umsatzsteuerpflichtige 1961

| Berufsgruppe                                                  | erfaßte<br>Steuer-<br>pflichtige | davon hatten Umsätze unter 20 500 DM aus freiberuflicher Tätigkeit, jedoch gewerbliche Um- sätze zwischen 12 000 und 20 000 DM |     |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                               | Anzahl                           | Anzahl   in v. I                                                                                                               |     |
| Ärzte                                                         | 41 771                           | 554                                                                                                                            | 1,3 |
| Zahnärzte                                                     | 24 474                           | 750                                                                                                                            | 3,1 |
| Tierärzte                                                     | 3 666                            | 233                                                                                                                            | 6,4 |
| Rechtsanwälte und<br>Notare                                   | 10 782                           | 570                                                                                                                            | 5,3 |
| Wirtschaftsprüfer<br>und Steuerberater                        | 2 757                            | 163                                                                                                                            | 5,9 |
| Angehörige der<br>sonstigen Wirt-<br>schaftsberatung          | 18 098                           | 1 611                                                                                                                          | 8,9 |
| Architektur-, Bau-<br>ingenieur- und<br>Vermessungs-<br>büros | 16 266                           | 690                                                                                                                            | 4,2 |

Die in den letzten beiden Spalten aufgewiesene Gruppe, deren gewerbliche Umsätze einen Gesamtbetrag von fast 75 Millionen DM erreichten, fanden nur wegen dieser Umsätze in die Umsatzsteuerstatistik 1961 Eingang (vgl. Tabellen 28 und 30). Aber auch bei freiberuflich Tätigen mit Jahresumsätzen über 20 500 DM kommen vereinzelt nicht ganz unerhebliche gewerbliche Umsätze vor, die von der Statistik nicht sachgerecht ausgewiesen werden können.

Weiter bleibt allgemein in der Umsatzsteuerstatistik unberücksichtigt, daß nicht alle Steuerpflichtigen ihre Berufstätigkeit den ganzen Erhebungszeitraum über ausgeübt haben; denn der Umsatz eines Steuerpflichtigen wird auch dann als Jahresumsatz in dieser Statistik ausgewiesen, wenn er seine selbständige Berufstätigkeit erst während des Jahres aufgenommen oder vor Jahresende aufgegeben hat. Weiterhin müssen die ausgewiesenen Umsätze nicht mit dem Gesamtbetrag der Einnahmen übereinstimmen; denn die Umsatzsteuerstatistik erfaßt u. a. nicht die Einnahmen aus unselbständiger (Haupt- oder Neben-)Tätigkeit. Infolgedessen finden z.B. angestellte Arzte oder Syndikusanwälte u. U. nur mit einem geringen Teil ihrer Einnahmen, nämlich mit ihren Umsätzen im Sinne des Umsatzsteuerrechts, Eingang in die Umsatzsteuerstatistik.

Ferner geht die Umsatzsteuerstatistik von dem Unternehmerbegriff des Umsatzsteuerrechts aus und weist folglich Sozietäten, wie sie besonders häufig bei den rechtsberatenden Berufen anzutreffen sind, sowie andere Zusammenschlüsse von Personen zum gemeinsamen Betreiben einer Praxis jeweils nur als einen Steuerpflichtigen aus. Die errechneten Durchschnittsumsätze beziehen sich folglich auf die erfaßten Praxen und nicht auf den einzelnen selbständigen Berufsangehörigen. Die Differenz zwischen der Zahl der selbständig tätigen Angehörigen der einzelnen freien Berufe und der in der Umsatzsteuerstatistik erfaßten Steuerpflichtigen darf daher nicht mit der Zahl derjenigen gleichgesetzt werden, die deshalb nicht umsatzsteuerpflichtig sind, weil sie eine gewisse Umsatzgrenze nicht überschritten ha-

Schließlich werden, da eine Totalerhebung fehlt, die Praxen, die wegen ihres geringen Umsatzes steuerfrei bleiben, regelmäßig nicht berücksichtigt. Dabei ist gerade diese Grenze bei den freien Berufen in den letzten Jahren mehrfach erhöht worden, was den Vergleich zwischen den verschiedenen Jahren noch zusätzlich erschwert <sup>1</sup>). So lagen z. B. nach Fürst <sup>2</sup>) im Jahre 1957 unter der ab 1. Oktober 1956 allgemein geltenden Jahresumsatzgrenze von 8000 DM ungefähr 12 v. H. der Zahnärzte, 14 v. H. der Ärzte, 17 v. H. der Rechtsanwälte und Notare, 21 v. H. der Tierärzte, 22 v. H. der Wirtschafts-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Erwähnt seien in diesem Zusammenhang nur § 4 Nr. 17 Umsatzsteuergesetz in der Fassung des Gesetzes vom 20. Dezember 1954 (BGBl. I S. 505; inzwischen wieder aufgehoben) und § 7 a Umsatzsteuergesetz in der Fassung des Gesetzes vom 5. Oktober 1956 (BGBl. I S. 787) sowie nunmehr in der Fassung des Gesetzes vom 16. August 1961 (BGBl. I S. 1330).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) vgl. Quellenangaben zu 2.

prüfer und Steuerberater, 31 v. H. der Architektur, Bauingenieur- und Vermessungsbüros, 35 v. H. der Angehörigen der sonstigen Wirtschaftsberatung und mehr als  $^2/_3$  der Künstler, Schriftsteller und selbständigen Forscher. Wenn auch seither die Umsätze allgemein gestiegen sind, dürfte gleichwohl wegen der erwähnten Einführung des erhöhten Freibetrages zum 1. Januar 1961 die Umsatzsteuerstatistik auch jetzt kaum einen wesentlich größeren Prozentsatz der freiberuflich Tätigen erfassen.

Aus den vorgenannten Gründen beschränkt sich die Auswertung der Umsatzsteuerstatistik auf einige typisch freiberufliche Bereiche. Dabei mußte bei der Betrachtung der Entwicklung bis 1960 das Saarland wegen seines zunächst abweichenden Währungsund Steuersystems außer Betracht bleiben.

222. und 223. Die Umsatzentwicklung, die Verteilung auf Umsatzgrößenklassen usw. in einigen typisch freiberuflichen Bereichen

## 2221. Die Entwicklung bis 1960

Tabelle 25 zeigt, wie sich in den dargestellten Bereichen von 1955 bis 1960 die Zahl der Umsatzsteuerpflichtigen mit Umsätzen über 8500 DM sowie die Gesamtumsätze und die durchschnittlichen Steuersätze der Erfaßten entwickelt haben. Danach haben der Gesamtumsatz, aber auch die Zahl der erfaßten Steuerpflichtigen mit einem Gesamtumsatz von über 8500 DM, am stärksten bei den Architektur-, Bauingenieur- und Vermessungsbüros zugenommen (Zunahme des Gesamtumsatzes um 105 v. H. und der Steuerpflichtigen um 36 v. H.). Es folgen die Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigten und übrigen Angehörigen der Wirtschaftsberatung (Zunahme des Gesamtumsatzes um 90 v. H. und der Steuerpflichtigen um 21 v. H., wobei allerdings die Entwicklung in den einzelnen wirtschafts- und steuerberatenden Berufen unterschiedlich verlief). Die in Tabelle 25 dargestellten Heilberufe liegen dicht beieinander, nämlich die Zahnärzte und Tierärzte mit einer Zunahme des Gesamtumsatzes um jeweils 83 v. H. und der Steuerpflichtigen um jeweils 13 v. H. und die Ärzte mit einer Zunahme des Gesamtumsatzes um 79 v. H. und der Steuerpflichtigen um 12 v. H. Mit Abstand an letzter Stelle stehen die Rechtsanwälte und Notare, bei denen der Gesamtumsatz um 58 v. H. und die Steuerpflichtigen um 10 v. H. zunahmen.

Bei den errechneten durchschnittlichen Steuersätzen fällt die zunächst sinkende, dann aber in den letzten Jahren des Berichtszeitraumes (1955 bis 1960) wieder leicht steigende Tendenz der steuerlichen Belastung auf. Der geringe durchschnittliche Steuersatz bei den Ärzten, aber auch bei den Zahnärzten, ist auf die Umsatzsteuerfreiheit der ärztlichen Leistungen für die Sozialversicherung (§ 4 Nr. 11 Umsatzsteuergesetz) zurückzuführen.

Von 1958 auf 1959 ist in den hier dargestellten Bereichen insgesamt eine Zunahme der Umsatzsteuerpflichtigen mit Umsätzen über 8500 DM um 4,2 v. H. festzustellen und von 1959 auf 1960 eine Zunahme um 4,1 v.H., nämlich von 122 978 auf 128 048 erfaßte Umsatzsteuerpflichtige. Demgegenüber vermehrte sich die Zahl der Steuerpflichtigen aller Wirtschaftsbereiche von 1959 auf 1960 um 1,3 v. H. Diesem Durchschnittswert kamen in den hier dargestellten Bereichen die Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mit einer Zunahme der Steuerpflichtigen um 1,5 v. H. und die Zahnärzte mit einem Zuwachs um 1,7 v.H. am nächsten, während die Architektur-, Bauingenieur- und Vermessungsbüros den Durchschnitt mit einer Zunahme der Steuerpflichtigen um 10,4 v. H. erheblich übertrafen. Diese überdurchschnittliche Zunahme der Steuerpflichtigen dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, daß Berufsangehörige mit Jahresumsätzen von bisher unter 8500 DM im Jahre 1960 erstmals in die Steuerpflicht hineingewachsen waren.

Die Umsätze der Steuerpflichtigen in den hier dargestellten Bereichen haben insgesamt von 1958 auf 1959 um durchschnittlich 14,2 v. H. (906,8 Millionen DM) und von 1959 auf 1960 um 14 v. H. (1018,7 Millionen DM) zugenommen.

Auch hier verlief die Entwicklung innerhalb der einzelnen Bereiche recht unterschiedlich. So betrug die Umsatzzunahme

|                                                               | 1960 gegen 1959 | 1959 gegen 1958 | 1960 gegen 1958 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                               |                 | in v. H.        |                 |
| bei den Ärzten                                                | 9,7             | 13,0            | 24,0            |
| bei den Zahnärzten                                            | 10,1            | 15,2            | 26,8            |
| bei den Tierärzten                                            | 15,8            | 8,8             | 25,9            |
| bei den Rechtsanwälten und Notaren                            | 11,3            | 7,3             | 19,4            |
| bei den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern                 | 11,6            | 4,2             | 16,5            |
| in der sonstigen Wirtschaftsberatung                          | 19,8            | 17,3            | 40,4            |
| und                                                           |                 |                 |                 |
| bei den Architektur-, Bauingenieur- und Vermes-<br>sungsbüros | 23,5            | 22,9            | 51,8            |

Bei diesen Steigerungssätzen ist allerdings nicht berücksichtigt, daß die Veränderungen des Gesamtumsatzes der einzelnen Bereiche auch von der Anderung der Zahl der jeweils erfaßten Steuerpflichtigen beeinflußt wurden. Betrachtet man deshalb nur die Veränderungen des Durchschnittsumsatzes je Steuerpflichtigen von 1958 auf 1960, so ergibt sich eine Umsatzsteigerung bei den Arzten um 15,6 v. H., bei den Zahnärzten um 21,6 v. H., bei den Tierärzten um 19,8 v.H., bei den Rechtsanwälten und Notaren um 13,7 v. H. Bei den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern erhöhte sich der Umsatz um 27,3 v.H.; die Zahl der hier erfaßten Steuerpflichtigen hatte von 1958 auf 1959 um 9,8 v. H. abgenommen. Bei der sonstigen Wirtschaftsberatung betrug die Umsatzsteigerung 24,7 v. H. und bei den Architektur-, Bauingenieur- und Vermessungsbüros 25,5 v. H. Berücksichtigt man jeweils nur diejenigen, die bereits im Vorjahr umsatzsteuerpflichtig gewesen waren, so ist in den hier dargestellten Bereichen 1960 der Gesamtumsatz gegenüber 1959 um 11,8 v. H. (1959 gegenüber 1958 um 12 v. H.) gestiegen, was für 1960 der durchschnittlichen Umsatzzunahme in der gesamten der Umsatzsteuer unterworfenen Wirtschaft entspricht.

In Tabelle 26 werden die erfaßten Umsatzsteuerpflichtigen und die Gesamtumsätze (ähnlich wie in BT-Drucksache 2012 S. 111 ff.) für 1958 und 1960 in Umsatzgrößenklassen aufgegliedert und jeweils die Durchschnittsumsätze errechnet. Dabei mußten gewisse Verzerrungen in der untersten Größenklasse in Kauf genommen werden. Dies gilt auch für die Tabelle 27, in der auf der Grundlage der Tabelle 26 die Veränderungen des Jahres 1960 gegenüber 1958 im einzelnen dargestellt werden, und zwar in den Spalten 2, 5 und 8 die Veränderungen in absoluten Zahlen, in den Spalten 3 und 6 die Veränderungen des Anteils der Größenklasse in Prozenten der Gesamtveränderungen und in den Spalten 4, 7 und 9 die Veränderungen in den einzelnen Größenklassen im Vergleich zu 1958 (ebenfalls in v. H.-Sätzen).

Anhand der beiden Tabellen läßt sich deutlich für alle Bereiche eine Verschiebung zu den höheren Größenklassen feststellen, ohne daß sich die Vorrangstellung einer gewissen Größenklasse, nämlich regelmäßig der von 20 000 bis unter 50 000 DM Jahresumsatz, immer geändert hätte. Nur bei den Ärzten entfielen 1960 mehr Steuerpflichtige auf die Größenklasse von 50 000 bis unter 100 000 DM Jahresumsatz (43 v. H.) als auf die Größenklasse von 20 000 bis unter 50 000 DM Jahresumsatz (35 v. H.), während es 1958 noch umgekehrt war.

Einen Jahresumsatz von über 50 000 DM erzielten

| 1960       | 1958       |                                                                           |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 54,5 v. H. | 43,9 v. H. | der erfaßten Arzte,                                                       |
| 38,9 v. H. | 26,4 v. H. | der erfaßten Zahnärzte,                                                   |
| 22,8 v. H. | 13,5 v. H. | der erfaßten Tierärzte,                                                   |
| 46,1 v. H. | 41,0 v. H. | der erfaßten Rechtsanwälte und Notare,                                    |
| 34,5 v. H. | 26,2 v. H. | der erfaßten Angehörigen der gesamten Steuer- und Wirtschaftsberatung und |
| 42,1 v. H. | 34,4 v. H. | der erfaßten Architektur-, Bauingenieur- und Vermessungsbüros.            |

## 2222. Die Entwicklung von 1960 bis 1961

Bei der Darstellung der Entwicklung von 1960 bis 1961 wurde erstmals das Saarland mit einbezogen. Die Änderung des § 7 a Umsatzsteuergesetz a. a. O., die am 1. Januar 1961 in Kraft trat, brachte nicht nur, wie schon mehrfach ausgeführt, eine Erhöhung des allgemeinen Freibetrages auf 12 000 DM (bei Umsätzen im laufenden Kalenderjahr bis zu 120 000 DM), sondern außerdem noch eine Privilegierung der Umsätze aus freier Berufstätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 1 Ziff. 1 Einkommensteuergesetz und aus einer Tätigkeit als Handelsvertreter oder Makler; denn hier beträgt nunmehr bei einem Gesamtumsatz im laufenden Kalenderjahr bis zu 120 000 DM der Freibetrag 20 000 DM. Das hat zur Folge, daß jetzt regelmäßig die Angehörigen der freien Berufe, die bis einschließlich 1960 mit ihren Jahresgesamtumsätzen von 8500 bis 20 000 DM noch in der Umsatzsteuerstatistik enthalten waren, bei gleicher Umsatzhöhe nicht mehr statistisch erfaßt werden. Eine Ausnahme bilden nur die freiberuflichen Steuerpflichtigen mit gewerblichen Umsätzen zwischen 12 000 und 20 000 DM, bei denen aber wiederum die relativ geringfügigen Umsätze aus freiberuflicher Tätigkeit unberücksichtigt blieben.

Wie in Tabelle 28 im einzelnen gezeigt wird, führte diese Erhöhung des Freibetrages zu einer Abnahme der Umsatzsteuerpflichtigen in den hier dargestellten typisch freiberuflichen Bereichen von 1960 auf 1961 um durchschnittlich 9,2 v. H. Vergleicht man allerdings nur die Steuerpflichtigen, die in den genannten Jahren Umsätze von mehr als 20 000 (1961 unter Berücksichtigung der Kleinbetragsgrenze: 20 500) DM erzielten, so ergibt sich

eine Zunahme um 4,8 v. H., die über der des Jahres 1960 gegenüber 1959 liegt.

Der Tabelle 29 ist zu entnehmen, wie sich der Gesamtumsatz der erfaßten Steuerpflichtigen entwickelt hat. Dabei wurden im Interesse der Vergleichbarkeit die Zahlen für die Steuerpflichtigen mit Umsätzen von mehr als 20 000 DM besonders ausgewiesen. In dieser Darstellung blieb die Umsatzzunahme, die im Durchschnitt 12,9 v. H. betrug, im allgemeinen etwas hinter der — nicht ganz vergleichbaren — von 1960 zurück. Der durchschnittliche Steuersatz ging — vor allem wegen der Anderung des § 7 a Umsatzsteuergesetz — bei den Steuerpflichtigen mit Umsätzen von mehr als 20 000 DM von durchschnittlich 2,53 v. H. in 1960

auf 2,26 v. H. in 1961 zurück. Er ist nach wie vor bei den Ärzten mit 0,86 v. H. am geringsten, bei den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern mit 3,62 v. H. am höchsten.

In Tabelle 30 werden die erfaßten Steuerpflichtigen und die Gesamtumsätze nach Umsatzgrößenklassen aufgegliedert. Auch hier läßt sich der Aufstieg von Steuerpflichtigen in höhere Umsatzgrößenklassen deutlich verfolgen. So nahmen z. B. in allen Bereichen die Anteile der Steuerpflichtigen in der ersten Umsatzgrößenklasse (20 000 bis unter 50 000 DM Jahresumsatz) ab. Einen Jahresumsatz unter 120 000 DM (und damit das Recht auf die Steuervergünstigung nach § 7 a Umsatzsteuergesetz n. F.) hatten 1961

91,3 v. H. der insgesamt erfaßten 41 771 steuerpflichtigen Ärzte,

95,8 v. H. der insgesamt erfaßten 24 474 steuerpflichtigen Zahnärzte,

98,0 v. H. der insgesamt erfaßten 3666 steuerpflichtigen Tierärzte,

79,7 v. H. der insgesamt erfaßten 10 782 steuerpflichtigen Rechtsanwälte und Notare,

74,8 v. H. der insgesamt erfaßten 2 757 steuerpflichtigen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.

88,2 v. H. der insgesamt erfaßten 18 098 steuerpflichtigen Angehörigen der sonstigen Wirtschaftsberatung und

79,6 v. H. der insgesamt erfaßten 16 266 steuerpflichtigen Architektur-, Bauingenieur- und Vermessungsbüros.

Demgegenüber konnten 1960 von den Steuerpflichtigen mit einem Jahresumsatz von mehr als 8500 DM nur

78,7 v. H. der erfaßten Arzte,

87,1 v. H. der erfaßten Zahnärzte,

94,3 v. H. der erfaßten Tierärzte,

72,0 v. H. der erfaßten Rechtsanwälte und Notare,

66,9 v. H. der erfaßten Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,

84,2 v. H. der erfaßten Angehörigen der sonstigen Wirtschaftsberatung und

74,9 v. H. der erfaßten Architektur-, Bauingenieur- und Vermessungsbüros

den damaligen Freibetrag von  $8000~\mathrm{DM}$  in Anspruch nehmen, weil sie einen Jahresumsatz von bis zu  $80~000~\mathrm{DM}$  erzielten.

**224.** Umsatzgrößenklassen und Altersklassen Hierzu liegen keine neuen Angaben vor.

## 23. Ertragsstruktur

Die folgenden Aussagen beruhen auf den Repräsentativerhebungen des Statistischen Bundesamtes über die Kostenstruktur bei einzelnen freien Berufen im Jahre 1959. Hierbei wurden neben den Praxen von Ärzten und Zahnärzten, die bereits 1950 und 1954 untersucht worden waren, erstmals auch die Praxen von Rechtsanwälten und Notaren sowie die der wichtigsten wirtschafts- und steuerberatenden Berufe geprüft. Den Erhebungen kommt

deshalb besondere Bedeutung zu, weil die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 1961 noch nicht vorliegen und deshalb nur über die Umsatzsteuerstatistik in Verbindung mit den bei der Kostenstrukturerhebung ermittelten Reinertragssätzen auf die Höhe der Einkünfte aus selbständiger Arbeit bei den einzelnen freien Berufen geschlossen werden kann. Aus den Vorberichten geht auch wenigstens teilweise hervor, in welcher Höhe neben den Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit auch solche aus nichtselbständiger Arbeit erzielt wurden.

In den Tabellen 31 bis 44 wurden die wichtigsten Ergebnisse der genannten Kostenstrukturuntersuchungen zusammengestellt.

231. Arzte

(vgl. Tabellen 31 und 32)

Erfaßt wurden bei der Erhebung im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — insgesamt 1142 ärztliche Praxen (746 Allgemeinpraktiker und 396 Fachärzte), in Berlin (West) insgesamt 100 ärztliche Praxen (62 Allgemeinpraktiker und 38 Fachärzte).

Die Ertragsstruktur der Ärzte hat sich 1959 im Vergleich zu früheren Erhebungen verbessert. Der durchschnittliche Reinertrag stieg nach Angaben von Fürst <sup>1</sup>) von 51 v. H. der Gesamtleistung <sup>2</sup>) (1950) über 56,1 v. H. (1954) auf 64,4 v. H. (1959). Der Grund hierfür dürfte vor allem in den verbesserten Einnahmen aus der Kassenpraxis zu suchen sein.

Die Verteilung der Gesamtunkosten auf die wichtigsten Kostenarten war in den einzelnen Größenklassen unterschiedlich. Im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — standen 1959 im Durchschnitt die Personalkosten mit 9,3 v.H. der Gesamtleistung an erster Stelle. Sie trafen, wie nicht anders zu erwarten, die größeren und größten Praxen am stärksten und betrugen z.B. 17,6 v.H. bei einer Gesamtleistung von 150 000 bis unter 300 000 DM, während sie in der Größenklasse zwischen 10 000 und 20 000 DM mit 5,8 v. H. der Gesamtleistung am niedrigsten blieben. Hingegen war in den kleineren Praxen die relative Belastung durch Praxismieten oder Hauskosten für die Praxisräume sowie durch die Kraftfahrzeughaltung wesentlich höher. Auf Mieten oder anteilige Hauskosten entfielen bei einem Durchschnittswert von 3,3 v.H. für alle Praxen bei einer Gesamtleistung unter 10 000 DM durchschnittlich 15,3 v.H., auf Kraftfahrzeugkosten, für die der Durchschnitt aller Praxen bei 6,7 v. H. lag, durchschnittlich 12,3 v. H. der Gesamtleistung. Die verhältnismäßig hohe Belastung der kleinen Praxen durch Mieten und vergleichbare Unkosten rührt daher, daß die Praxisräume unabhängig vom Umsatz eine gewisse Mindestgröße haben müssen, während sich bei den Kraftfahrzeugkosten die fixen Kosten bemerkbar machen.

Während der Reinertrag in der niedrigsten Größenklasse 39 v. H. und in der höchsten 49,9 v. H. der Gesamtleistung betrug, ist die günstigste Ertragslage mit 66,9 v. H. Reinertrag bei einer Gesamtleistung zwischen 50 000 und 80 000 DM festzustellen.

Der Aufstieg von Arzten in die oberen Größenklassen läßt sich auch in den Kostenstrukturerhebungen feststellen. 1950 lagen im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — nur 5 v. H., 1954 bereits 16 v. H., 1959 aber über 53 v. H. der erfaßten Arztpraxen über der Gesamtleistungsgrenze von 50 000 DM.

#### 232. Zahnärzte

(vgl. Tabellen 33 und 34)

Bei der Erhebung wurden im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — insgesamt 1367, in Berlin (West) insgesamt 144 Zahnarztpraxen erfaßt.

Obwohl der Kostenanteil an den Einahmen bei den Zahnärzten wegen des höheren Materialverbrauchs größer als bei den Ärzten ist, hat sich auch ihre Ertragsstruktur verbessert. Der durchschnittliche Reinertrag stieg nämlich von 41 v. H. (1950) über 44 v. H. (1954) auf 51 v. H. (1959) der Einnahmen <sup>1</sup>).

Bei den Zahnärzten beherrscht der Materialverbrauch das Kostenbild. Er betrug im Bundesgebiet - ohne Saarland und Berlin (West) - 1959 durchschnittlich 18 v. H. der Einnahmen und war in den einzelnen Größenklassen ziemlich konstant. Er stieg von 16,8 v. H. in der niedrigsten Größenklasse auf maximal 18,7 v.H. bei Einnahmen zwischen 50 000 und 100 000 DM, um dann bis auf 12,7 v. H. in der höchsten Größenklasse abzusinken. — Im Durchschnitt aller Praxen im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) - standen die Personalkosten mit 10,1 v.H. der Einnahmen an zweiter Stelle; sie schwankten allerdings erheblich, nämlich zwischen 2,7 v. H. in der niedrigsten und 21,9 v. H. in der höchsten Größenklasse. Die Mieten und ähnlichen Kosten belasteten auch hier mehr die kleineren Praxen. Die Kraftfahrzeugkosten lagen verständlicherweise bei den Zahnärzten allgemein niedriger als bei den Arzten.

Der Kostenanteil war mit 75,2 v. H. der Einnahmen in der untersten Klasse am stärksten, sank in der Größenklasse mit Einnahmen zwischen 30 000 und 50 000 DM auf 47,9 v. H. und stieg darüber wieder bis auf 56,2 v. H. an.

Die 50 000 DM-Grenze der Einnahmen wurde im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — 1950 nur von 7,2 v. H., 1954 schon von rund 20 v. H., 1959 aber von 45,6 v. H. der erfaßten Praxen überschritten.

## 233. Rechtsanwälte und Notare

(vgl. Tabellen 35 und 36)

Von den im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — untersuchten 1353 Praxen waren 269, von den in Berlin (West) untersuchten 115 Praxen 10 Sozietäten. Syndikusanwälte und Nur-Notare wurden in die Erhebung nicht einbezogen. — Von den erfaßten Praxisinhabern waren im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — 1148 ausschließlich als Rechtsanwälte und 557 als Rechtsanwälte und Notare, in Berlin (West) 40 ausschließlich als Rechtsanwälte und 86 als Rechtsanwälte und Notare tätig.

Der durchschnittliche Kostenanteil betrug bei den Praxen im Bundesgebiet -- ohne Saarland und

<sup>1)</sup> s. Quellenangabe zu 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einnahmen aus selbständiger ärztlicher Tätigkeit, vermehrt um die Zunahme oder vermindert um die Abnahme der Außenstände

<sup>1)</sup> s. Fürst a. a. O.

Berlin (West) — 46,5 v. H. der Gesamtleistung. Hiervon entfiel beinahe die Hälfte, nämlich 21,6 v. H. der Gesamtleistung, auf Personalkosten, die allerdings in den einzelnen Größenklassen erhebliche Schwankungen aufwiesen. Sie betrugen 5,7 v. H. der Gesamtleistung in der niedrigsten Größenklasse, erreichten ihren Höhepunkt mit 25 v. H. bei einer Gesamtleistung von 150 000 bis unter 200 000 DM und fielen dann laufend bis auf 20,2 v. H. der Gesamtleistung in der höchsten Größenklasse. -An nächster Stelle folgten die Kraftfahrzeugkosten und die Kosten der Büroräume (Mieten usw.) mit durchschnittlich 4,2 v. H. und 4 v. H. der Gesamtleistung. Während die Kraftfahrzeugkosten besonders stark die kleineren, aber doch alle Praxen verhältnismäßig gleichmäßig trafen, bestand bei den Mieten zwischen der niedrigsten (mit 12 v. H.) und der höchsten Größenklasse (mit 1,9 v. H.) wieder ein erheblicher Unterschied.

Der Reinertrag der untersuchten Rechtsanwaltsund Notarpraxen im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — bewegte sich 1959 von 52,8 v.H. in der niedrigsten Größenklasse über 51,1 v.H. bei einer Gesamtleistung von 50 000 bis unter 80 000 DM bis zu 63,2 v.H. der Gesamtleistung in der höchsten Größenklasse.

43,8 v.H. aller erfaßten Praxen des Bundesgebietes — ohne Saarland und Berlin (West) — verzeichneten eine Gesamtleistung von 50 000 DM und mehr.

234. Wirtschafts- und steuerberatende Berufe (vgl. Tabellen 37 bis 44)

Bei den Erhebungen wurden erfaßt:

im Bundesgebiet ohne Saarland und Berlin (West)

insgesamt 400 Wirtschaftsprüferpraxen (nämlich 296 Einzelpraxen, 46 Sozietäten, 7 sonstige Personengesellschaften und 51 Kapitalgesellschaften), 409 Praxen von vereidigten Buchprüfern (nämlich 373 Einzelpraxen und 36 Sozietäten), 683 Steuerberaterpraxen (nämlich 599 Einzelpraxen, 79 Sozietäten und 5 Kapitalgesellschaften) und 3585 Praxen von Steuerbevollmächtigten (nämlich 3450 Einzelpraxen und 135 Sozietäten),

in Berlin (West)

28 Wirtschaftsprüferpraxen (25 Einzelpraxen und 3 Sozietäten), 59 Praxen von vereidigten Buchprüfern (ausschließlich Einzelpraxen), 21 Steuerberaterpraxen (nämlich 18 Einzelpraxen und 3 Sozietäten) und 482 Praxen von Steuerbevollmächtigten (nämlich 467 Einzelpraxen und 15 Sozietäten).

Das Kostenbild war bei den vereidigten Buchprüfern, Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — ziemlich einheitlich. Von einem durchschnittlichen Kostenanteil von rd. 49 v. H. der Gesamtleistung entfiel etwa die Hälfte auf Personalkosten. Wesentlich höher war der Anteil der Personalkosten bei den Wirtschaftsprüferpraxen, wo er im Durchschnitt knapp 45 v. H. der Gesamtleistung, in der Größenklasse mit einer Gesamtleistung, in der Größenklasse mit einer Gesamt-

leistung von 1 Mio DM und mehr sogar 61,6 v. H. betrug, weil bei den Kapitalgesellschaften die Gehälter der Wirtschaftsprüfer, die bei Einzelpraxen oder Sozietäten als Reinertrag ausgewiesen werden, stark zu Buche schlugen. Deshalb betrug hier auch der durchschnittliche Reinertrag nur 29 v. H. der Gesamtleistung.

Insgesamt lag der durchschnittliche Reinertrag bei den vereidigten Buchprüfern, Steuerberatern und Steuerbevollmächtigten im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — 1959 bei etwas über 50 v. H. der Gesamtleistung. Etwa gleiche Verhältnisse bestanden bei den kleineren und mittleren Praxen der Wirtschaftsprüfer. Hingegen lagen die Reinerträge bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die in Form von Kapitalgesellschaften betrieben werden, nur bei 8,8 bis 10,4 v. H. der Gesamtleistung.

Die Grenze von 50 000 DM Gesamtleistung wurde im Bundesgebiet — ohne Saarland und Berlin (West) — 1959 von 76,5 v. H. der untersuchten Wirtschaftsprüferpraxen, von 48 v. H. der Praxen der erfaßten vereidigten Buchprüfer, von 46 v. H. der Steuerberaterpraxen und von 24 v. H. der Steuerbevollmächtigtenpraxen überschritten.

#### 24. Einkommensstruktur

Neueres (amtliches) Material ist erst von der Einkommensteuerstatistik 1961 zu erwarten, deren Ergebnisse noch nicht veröffentlicht sind.

## 3. Altersgliederung und Herkunft

## 31. Altersgliederung

Hierzu liegen neuere Zahlen für einige Heilberufe, für die vereidigten Buchprüfer und für die in einem Regionalverband zusammengeschlossenen bildenden Künstler vor.

## 311. Heilberufe

## **3111.** Arzte

Tabelle 45 stellt die Altersgliederung von rund 70 v. H. der berufstätigen Ärzte dar, wie sie sich nach dem Gutachten von Freudenberg/Nebel 1) aufgrund der Feststellungen von verschiedenen Landesärztekammern zum 1. Juli 1961 ergab. Obwohl nur ein Teil der im Arztberuf Tätigen erfaßt werden konnte, dürften die Zahlen doch weitgehend repräsentativ sein. Aus der Tabelle ist zu ersehen, daß an dem Stichtag über 50 v. H. der erfaßten berufstätigen Ärzte das 45. Lebensjahr überschritten hatten. Das Durchschnittsalter betrug bei den Männern 47,16 Jahre, bei den Frauen 43,77 Jahre, bei den berufstätigen Ärzten insgesamt 46,62 Jahre.

#### 3112. Zahnärzte

Bei den Zahnärzten entfiel, wie Tabelle 46 anhand einer Auszählung des Statistischen Bundesamtes im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) s. Quellenangabe zu 3.

Anschluß an die Medizinalstatistik zeigt, Ende 1960 ein noch größerer Anteil (über 66 v. H.) auf die über 45 Jahre alten Berufstätigen.

#### 3113. Tierärzte

In den Tabellen 47 bis 50 ist aufgrund einer Zusammenstellung der Deutschen Tierärzteschaft 1) die Altersgliederung der Tierärzte nach dem Stand vom 1. Oktober 1961 wiedergegeben.

Nach Tabelle 47 waren am 1. Oktober 1961 rund 14 v. H. aller berufstätigen und nichtberufstätigen Tierärzte über 65 Jahre alt. Von den 1190 männlichen Berufsangehörigen mit 66 und mehr Lebensjahren waren noch 499 (41,9 v. H.) in ihrem Beruftätig (vgl. Tabelle 49).

Von den 905 im Ruhestand lebenden oder in einem fremden Beruf tätigen Tierärzten waren 214 (23,7 v. H.) jünger als 65 Jahre (vgl. Tabellen 49 und 50). Die Zahl der berufstätigen Tierärztinnen mit einem Alter von mehr als 40 Jahren war auffallend gering (vgl. Tabelle 48).

## 312. Rechts-, wirtschafts- und steuerberatende Berufe

Hier liegt nur eine Statistik des Bundesverbandes der vereidigten Buchprüfer über die Altersgliederung der vereidigten Buchprüfer zum 17. Dezember 1962 vor (vgl. Tabelle 51). 29 Berufsangehörige konnten dabei wegen fehlender Altersangaben nicht erfaßt werden. Der nunmehr auf Grund der Wirtschaftsprüferordnung auslaufende Berufsstand ist stark überaltert. Nicht weniger als 43 v. H. der Erfaßten waren zwischen 50 und 65 Jahre alt, über 32 v. H. älter als 65 Jahre.

## 313. Künstlerisch Schaffende und Nachschaffende

Für diese Gruppe können nur die Angaben des Bundes Deutscher Landesberufsverbände bildender Künstler e. V. über den Altersaufbau der Mitglieder des Münchener Zweigverbandes der bildenden Künstler nach dem Stand vom 10. Mai 1961 wiedergegeben werden (vgl. Tabelle 52). Dort wurden 1717 fast ausschließlich Selbständige - erfaßt, nämlich 1354 Maler und Graphiker, 274 Bildhauer (sowie 89 Kunsthandwerker). Auch hier zeigt sich eine gewisse Überalterung (76,5 v. H. der erfaßten Männer und 72,7 v. H. der erfaßten Frauen befanden sich in den Altersgruppen von 50 und mehr Jahren). Dies dürfte aber auch damit zusammenhängen, daß der Verband nicht jeden Berufsanfänger aufnimmt, sondern vor der Aufnahme prüft, ob der Betreffende bereits eine gewisse Leistung erbracht hat.

<sup>1)</sup> s. Quellenangabe zu 3.

## DRITTER ABSCHNITT

## Möglichkeiten der Berufswahl, -ausbildung und -ausübung

#### 1. Berufswahl

### 11. Berufswünsche der Jugendlichen

Im allgemeinen hat sich die in BT-Drucksache 2012 dargestellte Tendenz der Berufswünsche nicht geändert. Immer noch üben neben den kaufmännischen Berufen die des Kraftfahrzeughandwerkers, des Bau- und Maschinenschlossers und des Elektroinstallateurs die größte Anziehungskraft auf männliche Jugendliche aus (Tabelle Berufswahl 1).

In den letzten 10 Jahren haben die Berufe Maurer und Landwirt stark an Beliebtheit verloren; die Ausbildung zum Rundfunkmechaniker wird dagegen heute häufiger als Berufswunsch genannt.

Bei den Mädchen (Tabelle Berufswahl 2) waren die Büroberufe, die sozialen Berufe sowie die Berufe der Friseurin und der Verkäuferin in zunehmendem Maße gefragt. Der Wunsch, Hausgehilfin oder Damenschneiderin zu werden, trat im Beobachtungszeitraum erheblich zurück.

12. bis 14. Die Ausführungen in BT-Drucksache 2012 über die Aufgaben und Maßnahmen der Berufsberatung sowie über die Bedeutung von Berufszulassungsregelungen für die Berufswahl gelten unverändert.

## 2. Berufsausbildung

## 21. Formen der Ausbildung

Keine neuen Angaben.

## 22. Gesetzliche Grundlagen der Ausbildung

Die gesetzlichen Grundlagen der Berufsausbildung sind unverändert. Die Frage einer Neuregelung wird jedoch erörtert und ist auch im Deutschen Bundestag behandelt worden.

## 23. Grundzüge der praktischen und schulischen Ausbildung in der Wirtschaft

Im ersten Absatz der BT-Drucksache 2012 (Seite 138) wird hierzu festgestellt, daß in Großbetrieben die Lehrlinge (zeitweilig) in betriebseigenen Lehrwerkstätten zusammengefaßt werden. In den letzten Jahren wurden immer häufiger auch die in Klein- und Mittelbetrieben beschäftigten Lehrlinge zeitweilig in überbetrieblichen oder Gemeinschafts-

lehrwerkstätten zusammengefaßt und erhielten dort eine ergänzende Ausbildung.

Die Zahlen der Berufsfachschüler und Fachschüler haben sich seit 1958 nur unwesentlich verändert. Insgesamt sind sie etwas zurückgegangen (Tabelle Berufswahl 3). Die prozentuale Verteilung auf die angegebenen Berufsgruppen hat sich kaum geändert. Für die Ausbildung der rd. 260 000 Schüler standen rd. 14 500 hauptamtliche und rd. 13 600 nebenamtliche und nebenberufliche Lehrkräfte zur Verfügung.

# 24. Zahl der Ausbildungsverhältnisse und Möglichkeiten der Ausbildung in einigen Wirtschaftsbereichen und Berufszweigen

Der Anteil der einzelnen Wirtschaftszweige an der Gesamtzahl der Lehrlinge hat sich im Beobachtungszeitraum zugunsten des Handels etwas verschoben (Tabelle Berufswahl 4). Hierdurch wird bestätigt, daß die kaufmännischen Berufe sich bei der Jugend stärker durchsetzen (vgl. Ziffer 11).

241. Obwohl der Anteil des Handwerks an der Gesamtzahl der Lehrlinge von Ende 1960 bis Ende 1961 abgenommen hat, bildet das Handwerk mit fast 35 v. H. noch einen erheblichen Anteil des Nachwuchses für die gewerbliche Wirtschaft aus (Tabelle Berufswahl 4). In Tabelle Berufswahl 5 wird ausgewiesen, wieviel Schulentlassene sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden haben. Obwohl sich die Zahl der Zugänge an Lehrlingen und Anlernlingen von 1960 bis 1961 um rd. 12 100 erhöht hat, konnte der Anteil des Handwerks an den Schulentlassenen nicht gehalten werden.

In Tabelle Berufswahl 6 werden die Zahlen der Lehrlinge und der Anlernlinge des Handwerks denen der gesamten Wirtschaft in den Jahren 1950 bis 1961 gegenübergestellt. Die Zahl der Lehrlinge hat sich weiterhin vermindert, was auf die bis 1961 abnehmende Zahl der Schulentlassenen zurückzuführen ist. Von 1958 bis 1961 ist die Zahl der Lehrlinge in der gesamten Wirtschaft mit 12 v. H. weniger stark als im Handwerk mit rd. 17 v. H. zurückgegangen. Der Hauptanteil der Lehrlinge des Handwerks (32,6 v. H.) entfiel 1961 auf die Berufsgruppe der Metallerzeuger und -verarbeiter (vgl. Tabelle Berufswahl 7) 1).

Die in BT-Drucksache 2012 (Tabelle Berufswahl 4, Seite 140) dargestellte Entwicklung der Gesellen-

Diese Tabelle ist mit Tabelle Berufswahl 3 der BT-Drucksache 2012 nicht voll vergleichbar, da von unterschiedlichem statistischem Material ausgegangen wurde.

#### Berufswahl

prüfungen wird in Tabelle Berufswahl 8 durch die Zahlen für 1960 und 1961 ergänzt. Da bisher die Zahlen für das Saarland nicht mit ausgewiesen wurden, in Zukunft jedoch nicht mehr gesondert verfügbar sein dürften, werden für 1960 die Zahlen für das Bundesgebiet einmal mit und einmal ohne Saarland genannt.

Der Rückgang der Zahl der Gesellenprüfungen ist durch die geringere Zahl der Lehrlinge bedingt.

Die Entwicklung der Meisterprüfungen zeigt Tabelle Berufswahl 9. Seit 1958 stieg die Zahl der abgelegten Meisterprüfungen an; 1961 zeigte sich jedoch eine geringe Abnahme gegenüber dem Voriahr

Durch die von dem Zentralverband des Deutschen Handwerks im Jahre 1954 ins Leben gerufene "Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk" sind bis Ende 1961 3905 Gesellen und Jungmeister durch Beihilfen für einen Fachschulbesuch und die Teilnahme an Lehrgängen gefördert worden.

242. Die Zahl der Lehrlinge und Anlernlinge in den Handelsberufen betrug, wie Tabelle Berufswahl 10¹) zeigt, am 31. Dezember 1961 etwa 366 000. Mit Ausnahme des Einzelhandelskaufmanns und der sonstigen kaufmännischen Lehrlinge (Verkäuferinnen im Nahrungsmittelhandwerk) ist die Zahl der Lehrlinge in den Berufen des Handels trotz des Rückgangs der Anzahl der Schulentlassenen in den letzten Jahren angestiegen.

Die Entwicklung der Zahl der Ausbildungsverhältnisse seit 1950 wird durch Tabelle Berufswahl 11 veranschaulicht, in der die Daten für die beiden größten Handelszweige ausgewiesen werden.

Der Anteil der weiblichen Lehrlinge ist in allen Berufen des Handels relativ hoch; besonders groß ist er in folgenden Lehrberufen:

| <b>3</b>                        | in v. H.     |
|---------------------------------|--------------|
| Einzelhandelskaufmann           | 80,8         |
| Musikalienhändler               | 78,0         |
| Buchhändler                     | <b>76,</b> 2 |
| Drogist                         | 75,4         |
| Reisebürokaufmann               | 71,5         |
| Kaufmann im Zeitschriftenverlag | 63,1         |
| Werbekaufmann                   | 48,6         |

Bei den "sonstigen kaufmännischen Lehrlingen" (vgl. Tabelle Berufswahl 10) handelt es sich fast ausnahmslos um Verkäuferinnen und bei den Anlernlingen — Bürogehilfen — fast ausnahmslos um Mädchen.

Im November 1960 gab es in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin (West) 710 Berufsfachschulen für Handels-, Verwaltungs- und Gaststättenberufe mit insgesamt 100 209 Schülern (davon 61 956 Berufsfachschülerinnen). Bis zum November 1961 hatte sich die Zahl dieser Berufsfachschulen auf 746 erhöht.

243. In den meisten Berufsgruppen der Industrie hat die Zahl der Lehrlinge, bedingt durch die geringere Zahl der Schulentlassenen, abgenommen. Eine Ausnahme bilden die Gruppen der Elektroberufe, der Chemiewerker und der graphischen Berufe, also die Wirtschaftszweige, die sich in den letzten Jahren besonders günstig entwickelt haben.

Das Interesse an der Ablegung von Industriemeisterprüfungen ist weiterhin gewachsen. Dies zeigt Tabelle Berufswahl 13.

- 244. Die Zahl der Lehrlinge im Hotel- und Gaststättengewerbe lag, wie aus Tabelle Berufswahl 14 hervorgeht, Ende 1961 in fast allen Lehrberufen höher als 1958. Ein Rückgang war nur bei den Kellnerlehrlingen zu verzeichnen.
- 245. In den in BT-Drucksache 2012 ausgewiesenen Berufsgruppen des sonstigen Gewerbes hat sich die Anzahl der Lehrlinge 1961 gegenüber 1958 vermehrt (vgl. Tabelle Berufswahl 15).
- 246. Auch die Zahl der Lehrlinge im Verkehrsgewerbe, die zum Speditionskaufmann ausgebildet werden, hat sich von 1958 bis Ende 1961 erhöht. Der Anteil der weiblichen Lehrlinge liegt hier mit 2093 bei 26,3 v. H.

## 247. Freie Berufe

Hierzu liegen keine neuen Angaben vor.

## 3. Förderung der beruflichen Fortbildung

In der Wirtschaft besteht sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich ein Mangel an qualifizierten Kräften. Oft fehlt es jedoch an ausreichenden Möglichkeiten, begabten Berufstätigen nach der Berufsausbildung die Kentnisse zu vermitteln, die für die Ausübung qualifizierter Funktionen erforderlich sind, die aber durch die Berufsausbildung und praktische Berufserfahrung allein häufig nicht gewonnen werden können. Hierzu bedarf es vielmehr oft einer besonderen Fortbildung. Vielfach sind jedoch auch strebsame Nachwuchskräfte nicht in der Lage, die Kosten für eine berufliche Fortbildung aufzubringen, insbesondere dann, wenn sie eine Familie zu unterhalten haben und die Teilnahme an einem Fortbildungslehrgang das Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis voraussetzt. Eine finanzielle Unterstützung ist hier für die Angehörigen der kleinen und mittleren Betriebe besonders wichtig, weil Großunternehmen häufig aus eigenen Mitteln ihren Arbeitnehmern eine berufliche Fortbildung ermöglichen können, während kleine und mittlere Betriebe dazu vielfach nicht in der Lage sind. Die Bun-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Da sich bereits Tabelle Berufswahl 6 der BT-Drucksache 2012 auch auf das Saarland bezog, ist sie mit dieser Tabelle vergleichbar.

Berufswahl

desregierung hat deshalb das "Programm zur Förderung der beruflichen Fortbildung der unselbständigen Mittelschichten" entwickelt. Im Rahmen des seit 1959 laufenden "Instituionellen Förderungsprogramms" werden für den weiteren Auf- und Ausbau und die Neugründung überbetrieblicher Fortbildungseinrichtungen Darlehen und Zuschüsse gewährt (Vergaberichtlinien vom 19. Mai 1959, Bundesanzeiger 1959, Nr. 231). Bisher sind in mehr als hundert Fällen Bewilligungen ausgesprochen worden. Dieses Programm, das vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Benehmen mit den Ländern durchgeführt wird, soll auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.

Die erforderliche Breitenwirkung der beruflichen Fortbildung ist aber nur dann zu erreichen, wenn fähigen und aufstiegswilligen Nachwuchskräften auch unmittelbar Beihilfen gewährt werden, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse des einzelnen zugeschnitten sind. Das "Institutionelle Förderungsprogramm" ist deshalb im Sommer 1962 durch ein "Individuelles Förderungsprogramm" ergänzt worden, mit dessen verwaltungsmäßiger Durchführung die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung beauftragt worden ist. Nach den vom Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung erlassenen "Richtlinien über die Vergabe von Beihilfen zur beruflichen Fortbildung der unselbständigen Mittelschichten" vom 16. Juli 1962 (Bundesanzeiger 1962, Nr. 135) werden Beihilfen in Form von Darlehen und Zuschüssen vergeben, um Berufstätigen mit abgeschlossener Berufsausbildung und praktischer Berufserfahrung die Teilnahme an Fortbildungslehrgängen zu ermöglichen oder zu erleichtern. Es sind Beihilfen vorgesehen zum Lebensunterhalt des Lehrgangsteilnehmers, seines Ehegatten und seiner Kinder, ferner zu den Lehrgangsgebühren, den Fahrkosten und den Kosten der Krankenversicherung. Durch diese Leistungen soll sichergestellt werden, daß künftig niemand aus wirtschaftlichen Erwägungen auf eine berufliche Fortbildung zu verzichten braucht, die seinen Fähigkeiten entspricht.

Bis zum 31. Dezember 1962, also innerhalb von rd. 5 Monaten seit Anlaufen des Programms, waren bei den Arbeitsämtern 14 997 Anträge auf Bewilligung einer Beihilfe eingegangen. Nach einer vorläufigen Erhebung verteilen sich diese Anträge auf die verschiedenen Fortbildungslehrgänge wie folgt:

| Lehrgang zur Vorbereitu <b>n</b> g auf die<br>Meisterprüfung | 44,2 v. H.  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Lehrgang zur Vorbereitung auf die<br>Technikerprüfung        | 30,9 v. H.  |
| Fortbildu <b>n</b> g im kaufmännischen<br>Bereich            | 7,3 v. H.   |
| Sonstige Lehrgänge                                           | 17,6 v. H.  |
|                                                              | 100,0 v. H. |

Die Höhe der im Einzelfall vergebenen Beihilfen beträgt im Durchschnitt 1600 DM.

Die in der BT-Drucksache 2012 enthaltene Angabe, daß begabte Facharbeiter zur Ausbildung als untere oder mittlere gewerbliche und technische Führungskräfte technische Abendschulen besuchen können, kann dahin gehend erweitert werden, daß neben den technischen Abendschulen in zunehmendem Maße auch Technikerschulen mit Ganztagsunterricht eingerichtet und besucht werden.

## 4. Berufsausübung

Die in der BT-Drucksache 2012 (Ziffer 34, Seite 146) angeführten Bestimmungen, die die Ausübung einer Tätigkeit innerhalb der freien Berufe regeln, wurden teilweise durch neue Gesetze und Verordnungen abgelöst. Die dort erwähnten Gesetzentwürfe sind in der Zwischenzeit verabschiedet und in Kraft getreten. Als neue Gesetze und Verordnungen sind vor allem zu nennen:

- a) Bundesärzteordnung vom 2. Oktober 1961 (BGBl. I S. 1857);
- b) Gesetz über das Apothekenwesen vom 20. August 1960 (BGBl. I S. 697). Dadurch wird das Apothekerrecht nunmehr durch Bundesrecht geregelt; die Ausübung des Apothekerberufes dagegen unterliegt nach wie vor dem Landesrecht;
- c) Ausbildungs- und Prüfungsordnung für medizinisch-technische Assistentinnen vom 17. Dezember 1960 (BGBl. I S. 874);
- d) Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Masseure und für Masseure und medizinische Bademeister sowie Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Krankengymnasten, beide vom 7. Dezember 1960 (BGBl. I S. 880 und 885);
- e) Prüfungsordnung für Krankenschwestern (Krankenpfleger) und Kinderkrankenschwestern vom 22. April 1959 (BGBl. I S. 236);
- f) Gesetz über Maßnahmen auf dem Gebiet des Notarrechts vom 16. Februar 1961 (BGBl. I S. 77);
- g) Wirtschaftsprüferordnung vom 24. Juli 1961 (BGBl. I S. 1049), die das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer regelt;
- h) Prüfungsordnung für Wirtschaftsprüfer vom 31. Juli 1962 (BGBl. I S. 529);
- i) Verordnung über eine Ubergangsprüfung für vereidigte Buchprüfer vom 31. Juli 1962 (BGBl. I S. 535);
- j) Steuerberatungsgesetz vom 16. August 1961 (BGBl. I S. 1301);
- k) Verordnung zur Durchführung des Steuerberatungsgesetzes vom 1. August 1962 (BGBl. I S. 537).

## VIERTER ABSCHNITT

## Möglichkeiten der Alterssicherung und tatsächliche Vorsorge für das Alter

Dieser Abschnitt kann nicht ergänzt werden, da neuere Angaben hierzu nicht vorliegen.

## FUNFTER ABSCHNITT

## Soziale Lage und Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer

#### 1. Löhne und Gehälter

Die Löhne und Gehälter werden im folgenden, wie in BT-Drucksache 2012, einmal in ihrer Unterteilung nach Wirtschaftsbereichen, zum anderen soweit Material vorhanden — nach Betriebsgrößenklassen dargestellt.

## Effektivlöhne und -gehälter nach Wirtschaftszweigen

Die durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der männlichen Vollgesellen im Handwerk betrugen im November 1962 rund 695 DM (Mai 1959: 484 DM), die der Facharbeiter in der Industrie 761 DM (Mai 1959: 554 DM).

Im Durchschnitt verdiente der Vollgeselle im Handwerk, der etwa mit dem Facharbeiter zu vergleichen ist, also rund 9 v.H. (Mai 1959: 13 v.H.) weniger als der Facharbeiter in der Industrie.

Für die Angestellten in Industrie und Handel und für die bei freiberuflich Tätigen Beschäftigten ergibt sich folgendes Bild:

## Kaufmännische und technische Angestellte

Mai 1962

| Han    | idel *)     | Freie B | erufe **)   | Indu   | strie       |
|--------|-------------|---------|-------------|--------|-------------|
| Männer | Frauen ***) | Männer  | Frauen ***) | Männer | Frauen ***) |
| 764 DM | 474 DM      | 847 DM  | 413 DM      | 746 DM | 501 DM      |

<sup>\*)</sup> einschließlich Geld- und Versicherungswesen

Die männlichen Angestellten im Handel verdienten hiernach 16 v. H., die weiblichen Angestellten 14 v. H. weniger als die entsprechenden Angestellten in der Industrie. Bei den Angestellten der freiberuflich Tätigen verdienen die Männer rd. 7 v. H. und die Frauen rd. 24 v. H. weniger als in der Industrie.

Im Handwerk ergibt die Gegenüberstellung einer Reihe von wichtigeren Handwerkszweigen mit Industriezweigen, die unter gewissen Vorbehalten miteinander vergleichbar sind, nach der Tabelle Soziale Lage 1, daß die Verhältnisse in den verschiedenen Handwerkszweigen im Vergleich zu den

<sup>\*\*)</sup> Für die bei freiberuflich Tätigen Beschäftigten lagen nur Zahlen für Oktober 1957 vor; sie wurden auf Grund der durchschnittlichen Entwicklung der Gehälter in dem Bereich Handel, Banken und Versicherungen (40 v. H.) auf Mai 1962 fortgeschätzt.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gehaltsunterschiede zwischen M\u00e4nnern und Frauen d\u00fcrften dadurch bedingt sein, da\u00db m\u00e4nnliche Angestellte vielf\u00e4ch qualifizierte, z. T. wissenschaftliche T\u00e4tigkeiten aus\u00fcben, w\u00e4hrend bei den weiblichen Angestellten die Schreib- und B\u00fcrohilfskr\u00e4fte \u00fcberwiegen.

entsprechenden Industriezweigen z. T. recht unterschiedlich sind. Während in der Fleischerei und in der Schlosserei die Verdienste im Handwerk denen der Industrie entsprechen oder nur geringfügig darunter liegen, übersteigen die Verdienste der Arbeiter im Bekleidungsgewerbe die entsprechenden Verdienste im Handwerk bis zu einem Viertel. In den übrigen Bereichen liegen die Unterschiede zwischen 5 und 10 v. H.

Bei der Beurteilung dieser effektiven Verdienste dürfen allerdings Einflüsse auf die Löhne, die sich aus der unterschiedlichen Altersstruktur der Arbeitnehmer in Industrie und Handwerk ergeben, nicht außer acht gelassen werden. Insoweit wird auf die Ausführungen in BT-Drucksache 2012 (S. 157/158) verwiesen. Ferner müssen bei einem Vergleich der Verdienste und Nebenleistungen zahlreiche immaterielle Werte außer Betracht bleiben, die gerade im Handwerk besondere Bedeutung besitzen; auch insoweit wird auf die Bemerkungen in BT-Drucksache 2012 (S. 158) verwiesen.

Für die Angestellten im Handel und Versicherungswesen ergibt sich bei einer Gegenüberstellung mit den Angestellten aus einigen Industriezweigen das aus Tabelle Soziale Lage 2 ersichtliche Bild.

Wenn auch die dort aufgeführten Handels- und Industriezweige infolge ihrer unterschiedlichen Struktur nicht verglichen werden können, so zeigt die Tabelle doch, daß die Verdienste im Handel, und zwar z. T. insbesondere im Einzelhandel, durchweg beträchtlich niedriger liegen als in der Industrie. Diese Relation hat sich gegenüber der in Tabelle Soziale Lage 2 der BT-Drucksache 2012 dargestellten kaum geändert.

Diese Unterschiede werden durch Tabelle Soziale Lage 3, in der die Verdienste in den genannten Zweigen in ihrer Unterteilung nach Leistungsgruppen dargestellt sind, bestätigt. Hierbei wurden — wie in der Tabelle Soziale Lage 3 der BT-Drucksache 2012 — bei den Männern die Leistungsgruppen II und III, bei den Frauen die Leistungsgruppen IV und V gegenübergestellt, wobei besonders die geringen Verdienste der Frauen im Einzelhandel auffallen.

Hierbei ist allerdings — ähnlich wie beim Handwerk — die unterschiedliche Altersstruktur der in Industrie und Handel Beschäftigten zu berücksichtigen. Auf die entsprechenden Ausführungen in BT-Drucksache 2012 (S. 158) wird hingewiesen.

Die Angaben über die Gehälter der bei freiberuflich Tätigen Beschäftigten (Tabelle Soziale Lage 4 der BT-Drucksache 2012) können nicht ergänzt werden, da kein neueres Material zur Verfügung steht.

Für die Darstellung der Verdienste nach Leistungsgruppen gelten die entsprechenden Ausführungen in BT-Drucksache 2012 (S. 160).

## 12. Löhne und Gehälter nach Betriebsgrößenklassen

Nach einer Erhebung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft aus dem Jahre 1959 ergibt ein Vergleich der Unterschiede in den Löhnen der Arbeiter in Groß- und Kleinbetrieben (1000 und mehr Beschäftigte und 50 bis 99 Beschäftigte) das aus der Tabelle Soziale Lage 4¹) ersichtliche Bild. Einen entsprechenden Vergleich für die Angestelltengehälter gibt Tabelle Soziale Lage 5¹).

#### 2. Arbeitszeit

Die durchschnittliche bezahlte Arbeitszeit betrug nach dem Stand vom November 1962 für Vollgesellen im Handwerk 46,4 Stunden wöchentlich (Mai 1959: 47,1 Stunden), für die Facharbeiter in der Industrie 45,8 (Mai 1959: 46,6) Stunden und lag damit im Handwerk um 0,6 Stunden höher als in der Industrie. Größere Unterschiede ergeben sich nach dem Stand vom November 1962 für die Männer in der Herrenschneiderei, wo die Arbeitszeit um knapp 5 v. H. (Mai 1959: 5 bis 7 v. H.) höher lag als in der Bekleidungsindustrie. Dagegen lag die Arbeitszeit in den Fleischereien um fast 7 v. H. (Mai 1959: 5 v. H.) unter der Arbeitszeit in der Fleischwarenindustrie.

Die geleisteten Wochenarbeitsstunden, d. h. die reine Arbeitszeit unter Ausschluß von bezahlten Feiertagen, Urlaub und Pausen betrugen in der Industrie 41,7 (Mai 1959: 38) Stunden und im Handwerk 43,3 (Mai 1959: 39,9) Stunden. Die tatsächliche Arbeitszeit im Handwerk lag demnach um 3,8 v. H. (Mai 1959: 5 v. H.) höher als in der Industrie. Die vorstehenden Zahlen beziehen sich auf männliche Facharbeiter in der Industrie und auf männliche Vollgesellen im Handwerk.

## 3. Urlaub

Seit der Veröffentlichung der BT-Drucksache 2012 ist in vielen Tarifverträgen der Jahresurlaub erheblich verlängert worden. Ferner ist soeben ein Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz) in Kraft getreten, das für alle Arbeitnehmer einen Mindestjahresurlaub von 15 Tagen und für Arbeitnehmer über 35 Jahre einen solchen von 18 Tagen vorsieht (Bundesgesetzbl. 1963 I S. 2). Unterschiede der Urlaubsdauer nach Betriebsgrößen gibt es im allgemeinen nicht. Von einer Fortschreibung der BT-Drucksache 2012 wird daher insoweit abgesehen.

## 4. Betriebliche Sozialleistungen

Neben den Löhnen und Gehältern werden von den Unternehmen umfangreiche und vielfältige soziale Leistungen erbracht, die teils gesetzlich vorgeschrieben, teils in Tarifverträgen verankert sind, zum Teil aber auch von den Unternehmen nach

<sup>1)</sup> Ein Vergleich mit den Tabellen Soziale Lage 5 und 6 der BT-Drucksache 2012 ist nicht möglich, weil die neuere Erhebung als kleinste Betriebsgrößenklasse nur Betriebe mit 50 bis 99 Beschäftigten, dagegen nicht mehr Betriebe mit 2 bis 49 Beschäftigten erfaßt.

freiem Ermessen gewährt werden. Die gesetzlich festgelegten und die tariflich verankerten Leistungen der Arbeitgeber kommen sämtlichen Arbeitnehmern, gleich ob sie in Klein-, Mittel- oder Großbetrieben beschäftigt sind, in gleichem Umfang zugute. Sie können daher hier bei einem Vergleich außer Betracht bleiben. Soweit die Sozialleistungen der Arbeitgeber jedoch betriebsbezogen sind und von den Unternehmen freiwillig gewährt werden, sind Art und Umfang der Leistungen unterschiedlich.

Während für die Darstellung der betrieblichen Sozialleistungen in BT-Drucksache 2012 nur auf private Untersuchungen und Erhebungen zurückgegriffen werden konnte, liegen nunmehr amtliche Erhebungen vor, die den betrieblichen Sozialaufwand nach Aufwandsarten und Unternehmensgrößenklassen aufgliedern.

Ein umfassendes Bild der gesamten betrieblichen Sozialaufwendungen gibt erstmalig die Gehaltsund Lohnstrukturerhebung für das Jahr 1957. Weitere Aufschlüsse für einzelne Wirtchaftszweige sind zwei Erhebungen zu entnehmen, die für die Jahre 1959 und 1960 im Auftrage der Kommission der EWG über Löhne und Lohnnebenkosten durchgeführt wurden.

Die amtliche Statistik umfaßt folgende Aufwandsarten:

(1) Gesetzlicher und tariflicher Sozialaufwand Sozialversicherungsbeiträge

Bezahlte Freizeiten und Arbeitsausfälle (insbesondere Urlaub und Feiertage)

Kindergeld

Krankengelder

Aufwendungen für Schwerbeschädigte, Mutterschutz, Arbeits- und Unfallschutz sowie aufgrund des Betriebsverfassungsgesetzes

(2) Zusätzlicher betrieblicher Sozialaufwand Zusätzliche soziale Sicherung (direkte Pensionszahlungen, Pensionsrückstel-

lungen, Pensions- und Unterstützungskassen, überbetriebliche Versorgungseinrichtungen) Gratifikationen, Ergebnisbeteiligungen und ähn-

liche Ausschüttungen Barleistungen anderer Art (wie z.B. Unterstützungszahlungen, Trennungsgeld, Kleider-

Wohnungshilfe

geld)

Verpflegungshilfe

Ausbildung und Fortbildung

Fürsorge und Gesundheitsdienst

Belegschaftseinrichtungen (Sportanlagen, Kindergärten, Erholungsheime u. a.)

Sonstiger betrieblicher Sozialaufwand (insbesondere Naturalleistungen)

Die Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 1957 erfaßte Unternehmen von mehr als 20 Beschäftigten im Bergbau und in der Energiewirtschaft, in der Eisen- und Metallerzeugung und -verarbeitung, im verarbeitenden Gewerbe, im Bau-, Ausbau- und Bau-hilfsgewerbe sowie im Handel, Geld- und Versicherungswesen. Für die Gesamtheit dieser Wirtschafts-

bereiche ergibt sich das aus Tabelle Soziale Lage 6 ersichtliche Bild.

Der prozentuale Anteil des gesetzlichen und tariflichen Sozialaufwandes liegt bei den Großbetrieben mit mehr als 1000 Beschäftigten bei 30 v. H. und bei sämtlichen kleineren Betrieben bei 25 bis 26 v. H. der Lohn- und Gehaltssumme. Das ist möglicherweise zum Teil darauf zurückzuführen, daß in den Großbetrieben die verschiedenen Aufwandsarten (z. B. bezahlte Ausfallstunden) exakter erfaßt werden, könnte aber auch teilweise darauf beruhen, daß bei den Großbetrieben der Krankenstand und damit die gesetzlich festgelegten Zuschüsse der Arbeitgeber zum Krankenstand etwas höher als bei den übrigen Betrieben liegen.

Die Spanne zwischen dem zusätzlichen Sozialaufwand der verschiedenen Größenklassen reicht von 25,2 v. H. oder 1191 DM je Beschäftigten beim Großbetrieb bis zu 5,1 v. H. oder 209 DM beim Kleinbetrieb. Der zusätzliche Sozialaufwand des Großbetriebes wäre danach fast fünfmal so hoch wie der von Kleinbetrieben. Auch wenn in Rechnung gestellt wird, daß die kleineren Unternehmen diese Aufwandsart wahrscheinlich viel unzulänglicher erfassen als die Großbetriebe und daß sie häufig überdies freiwillige Sozialleistungen erbringen, die kaum oder gar nicht quantifizierbar sind, erscheint der Unterschied beträchtlich.

Der zusätzliche betriebliche Sozialaufwand weist aber auch von Wirtschaftszweig zu Wirtschaftszweig erhebliche Unterschiede auf. Der Anteil dieses Aufwandes an der bereinigten Bruttolohn- und Gehaltssumme beträgt bei

| Bergbau, Gewinnung und Verarbeitung      |            |
|------------------------------------------|------------|
| von Steinen und Erden, Energiewirtschaft | 29,2 v. H. |
| Eisen- und Metallerzeugung und -ver-     |            |
| arbeitung                                | 15,3 v. H. |
| Verarbeitendes Gewerbe                   | 14,2 v. H. |
| Bau-, Ausbau- und Bauhilfsgewerbe        | 3,8 v. H.  |
| Handel, Geld- und Versicherungswesen     | 24,4 v. H. |

Auch im Rahmen dieser unterschiedlichen Quoten ist die Quote der kleineren Unternehmen wesentlich niedriger als die der größeren; sie beträgt z.B. in der Bauwirtschaft 1,9 v.H. (gegenüber 3,8 v.H. bei den Großbetrieben) und im Handel, Geld- und Versicherungswesen 11,2 v.H. (gegenüber 24,4 v.H. bei den Großbetrieben).

Der gesamte zusätzliche Sozialaufwand aller Unternehmen setzt sich wie folgt zusammen:

|                                       | gesamten<br>zusätzlichen<br>Sozial-<br>aufwandes |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Altersversorgung                      | . 33                                             |
| Gratifikationen und Ausschüttungen    | . 28                                             |
| Barleistungen                         | . 16                                             |
| Wohnungshilfe                         | . 7                                              |
| Verpflegungshilfe                     | . 5                                              |
| Ausbildung                            | . 4                                              |
| Fürsorge, Gesundheitsdienst, Beleg-   |                                                  |
| schaftseinrichtungen und sonstige Zu- | -                                                |
| wendungen                             |                                                  |
|                                       | 100                                              |

Die betriebliche Altersversorgung und die Gratifikationen, Ausschüttungen und Barleistungen, auf die rd.  $^{3}/_{4}$  des ganzen Aufwandes entfallen, stellen somit die weitaus größten Posten des zusätzlichen Sozialaufwandes dar. Die übrigen Aufwandsarten haben demgegenüber ein geringeres Gewicht. Ein Vergleich nach Unternehmensgrößen ergibt folgendes Bild:

|                                                                    | Unternehmen mit  |             |             |           |          |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|----------|--|
|                                                                    | mehr als<br>1000 | 500 bis 999 | 100 bis 499 | 50 bis 99 | unter 50 |  |
|                                                                    | Beschäftigten    |             |             |           |          |  |
|                                                                    |                  |             | in v. H.    |           |          |  |
| Altersversorgung                                                   | 32               | 37          | 36          | 30        | 27       |  |
| Gratifikationen und Ausschüttungen                                 | 23               | 31          | 36          | 47        | 49       |  |
| Barleistungen                                                      | 16               | 14          | 14          | 15        | 16       |  |
| Anteil dieser Aufwandsarten am gesamten zusätzlichen Sozialaufwand | 71               | 82          | 86          | 92        | 92       |  |

Diese drei Aufwandsarten spielen im Rahmen des Gesamtaufwandes bei den kleineren eine noch größere Rolle als bei den größeren Unternehmen, die relativ mehr für Wohnungshilfe, Verpflegung, Ausbildung usw. ausgeben.

Ein Vergleich der absoluten, für die einzelnen Aufwandsarten ausgegebenen Beträge zwischen den Unternehmensgrößenklassen ergibt folgendes Bild:

| Unternehmen mit<br>Beschäftigten | Aufwand in DM         |                                          |               |            |               |  |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|---------------|------------|---------------|--|
|                                  | Altersver-<br>sorgung | Gratifikationen<br>und<br>Ausschüttungen | Barleistungen | Ausbildung | Wohnungshilfe |  |
| 20 bis 49                        | 57                    | 103                                      | 31            | 4          | 2             |  |
| 50 bis 99                        | 80                    | 124                                      | 42            | 6          | 1             |  |
| 100 bis 499                      | 147                   | 147                                      | 58            | 10         | 8             |  |
| 500 bis 999                      | 229                   | 193                                      | 84            | 20         | 17            |  |
| 1000 und mehr                    | 383                   | 275                                      | 192           | 58         | 99            |  |

Für die Altersversorgung wendet somit der Großbetrieb etwa siebenmal, für Gratifikationen etwa zweieinhalb und für Barleistungen sechsmal so viel auf wie der Kleinbetrieb. Auch die Aufwendungen für Ausbildung und Wohnung sind bei den Großbetrieben erheblich höher als bei Kleinbetrieben, die allerdings möglicherweise diese Aufwandsarten weniger exakt erfassen.

Ein Zeitvergleich der Ergebniss der Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 1957 mit denen einer Erhebung der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände aus dem Jahre 1949 zeigt, daß sich die Quote des gesamten Sozialaufwandes aller Unternehmen

von 33,2 v. H. in 1949 auf 40,9 v. H. in 1957 erhöht haben dürfte. Der Sozialaufwand stieg also erheblich mehr als die Bruttolohn- und -gehaltssumme. Die Steigerungsquote, die insgesamt 23 v. H. betrug, nahm am meisten bei den Großbetrieben mit 30 v. H., am wenigsten bei den kleineren Betrieben mit 13 v. H. zu.

Da die vorgenannten Erhebungen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft aus der jüngsten Zeit nur eine ausgewählte und für die gesamte Industrie nicht repräsentative Zahl von Industriezweigen erfassen, wird nachstehend lediglich der gesetzliche, tarifliche und zusätzliche Sozialaufwand je Arbeitnehmer für die Papiererzeugende Industrie, die Zementindustrie, die Elektrotechnische Industrie, die Chemische Industrie und die Feinmechanische Industrie dargestellt.

| Unternehmen mit<br>Beschäftigten <sup>1</sup> ) | Aufwand in DM        |                 |                                     |                        |                              |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                                                 | Papier-<br>erzeugung | Zementindustrie | Elektro-<br>technische<br>Industrie | Chemische<br>Industrie | Feinmechanik<br>und Optik ²) |
| 50 bis 99                                       | 1 976                | 2 606           | 1 648                               | 2 260                  | 1 818                        |
| 100 bis 499                                     | 2 529                | 3 463           | 1 816                               | 2 712                  | 1 766 <sup>3</sup> )         |
| 500 bis 999                                     | 3 084                | 3 402           | 1 875                               | 3 231                  | 2 135                        |
| 1000 und mehr                                   | 3 330                | 4 177           | 3 074                               | 4 343                  | 2 314                        |

<sup>1)</sup> Die Größenklassengliederung ist hier etwas anders als bei der Strukturerhebung von 1957

Auch hier zeigen sich wieder erhebliche Unterschiede zwischen Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen, die im wesentlichen durch die starke Differenzierung des zusätzlichen Sozialaufwandes bedingt sind.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Erhebung 1960

<sup>5)</sup> Diese Zahl gilt nur für die Gruppe von 100 bis 199 Beschäftigten; für die Gruppe von 200 bis 499 Beschäftigten beträgt der Aufwand 1958 DM

#### SECHSTER ABSCHNITT

#### Steuerliche und soziale Lasten

#### A. STEUERLICHE LASTEN

- 1. In der BT-Drucksache 2012 ist die steuerliche Lage der kleinen und mittleren selbständigen gewerblichen Unternehmer und der freien Berufe 1) anhand eines Steuerrechtsvergleichs untersucht worden. Dieser Vergleich, der feststellen sollte, ob das geltende Steuerrecht durch seine Einzelbestimmungen ungleiche Wettbewerbsbedingungen für die selbständig Tätigen schafft, ist, soweit in der Zwischenzeit für diese Gruppe von Personen und Unternehmen keine steuerrechtlichen Änderungen eingetreten sind, auch heute noch gültig.
- 2. Es ist daher lediglich festzustellen, ob und in welchem Umfange die in BT-Drucksache 2012 aufgeführten Benachteiligungen der selbständig Tätigen bereits beseitigt oder gemildert sind.
- 3. Die wichtigsten steuerpolitischen Maßnahmen seit 1960 sind in folgenden Gesetzen zusammengefaßt:

Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes, des Gewerbesteuergesetzes<sup>2</sup>), des Bewertungsgesetzes, des Vermögensteuergesetzes<sup>3</sup>), des Steuersäumnisgesetzes, der Reichsabgabeordnung, des Steueranpassungsgesetzes, des Gesetzes zur Förderung der Wirtschaft von Berlin und anderer Gesetze vom 13. Juli 1961 (Bundesgesetzbl. I S. 981), im folgenden als "Steueränderungsgesetz 1961" bezeichnet.

11. Gesetz zur Änderung des Umsatzsteuergesetzes vom 16. August 1961 (BGBl. I S. 1330), im folgenden als "11. Novelle zum Umsatzsteuergesetz" bezeichnet.

Außer diesen gesetzgeberischen Maßnahmen ist auf die für die gewerblichen Unternehmen bedeutsamen Auswirkungen der Urteile des Bundesverfassungsgerichts zu § 8 Ziff. 5 und 6 GewStG hinzuweisen, die ihren Niederschlag in dem Gesetzentwurf zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes (Bundesratsdrucksache 268/62) gefunden haben.

#### 4. Steueränderungsgesetz 1961

Den politischen und finanziellen Schwerpunkt dieses Gesetzes, das Steuerentlastungen von rd. 11/2 Mrd. DM brachte, bildet die ab 1961 wirksame Erhöhung des Freibetrages beim Gewerbeertrag nach § 11 Abs. 2 GewStG von 2400 auf 7200 DM. die einen Gewerbesteuerausfall von etwa 630 Millionen DM bedeutet. Mit dieser Erhöhung, die in ihrer Wirkung der steuerlichen Berücksichtigung eines besonders von Mittelstandskreisen geforderten sogenannten Unternehmerlohnes gleichkommt, ist einer in BT-Drucksache 2012 (S. 185 unter D. 3.) bereits angedeuteten Überlegung der Bundesregierung Rechnung getragen worden. Infolge Abänderung der Regierungsvorlage durch den Deutschen Bundestag wurde die aus mittelstandspolitischen Gründen zunächst vorgesehene Beschränkung der Freibetragserhöhung auf Steuerpflichtige mit einem Gewerbeertrag bis zu 50 000 DM aufgehoben. Wenn diese Änderung auch zu einer allgemeinen Steuersenkung geführt hat, so entlastet sie doch kleinere und mittlere relativ stärker als große Unternehmen.

Der zweite Schwerpunkt des Steueränderungsgesetzes 1961 liegt bei der Vermögensteuer und dem Bewertungsrecht. Der in BT-Drucksache 2012 erläuterten Zielsetzung entsprechend sind nach § 5 Abs. 1 bis 3 VStG die allgemeinen Freibeträge für den Steuerpflichtigen und seine Ehefrau auf je 20 000 DM verdoppelt, die Freibeträge für Kinder auf je 20 000 DM vervierfacht und auch die sonstigen Freibeträge und Freigrenzen — insbesondere im Zusammenhang mit der für kleine und mittlere selbständige Existenzen besonders wichtigen eigenverantwortlichen Altersvorsorge — erhöht worden. Durch diese Maßnahmen haben etwa 40 v. H. der bisher mit Vermögensteuer Belasteten, die den Mittelschichten zuzurechnen sind, nunmehr keine Vermögensteuer mehr zu entrichten.

Um die Gleichmäßigkeit der Besteuerung zu gewährleisten und Benachteiligungen kleiner und mittlerer Unternehmen zu beseitigen, wurde die Abzugsfähigkeit der Rückstellungen für Pensionsanwartschaften neugeregelt. Während bisher nach einem Urteil des Bundesfinanzhofes die Abzugsfähigkeit von Verpflichtungen aus Pensionsanwartschaften bei der Einheitsbewertung des Betriebsvermögens nur zulässig war, wenn bei einem gewerblichen Betrieb mindestens 100 rechtsverbindliche Pensionszusagen bestanden, wird nach dem Steueränderungsgesetz 1961 jede einzelne Zusage als steuerlich abzugsfähig anerkannt. Damit wird auf diesem Sektor Wettbewerbsneutralität zugunsten kleinerer und mittlerer Betriebe hergestellt.

Die in BT-Drucksache 1516 der 3. Wahlperiode genannten, beim gewerblichen Mittelstand und den freien Berufen beschäftigten Arbeitnehmer sind aus der Betrachtung ausgeschieden worden, weil sich ihre steuerliche Lage nicht von derjenigen anderer Arbeitnehmer unterscheidet.

<sup>2)</sup> im folgenden: GewStG

<sup>3)</sup> im folgenden: VStG

#### Steuerliche und soziale Lasten

Unter dem Gesichtspunkt der steuerlichen Wettbewerbsgleichheit wurde weiterhin das Vermögensteuerprivileg der öffentlichen Hand eingeschränkt; die rein erwerbswirtschaftlichen Unternehmen von öffentlichen Körperschaften werden nunmehr zur Vermögensteuer herangezogen. Hierdurch werden Unternehmen der öffentlichen Hand, die im Wettbewerb mit privaten Unternehmen stehen, ebenso wie diese besteuert. Die Frage, wie Unternehmen (z. B. Versorgungs- und Verkehrsunternehmen) vermögensteuerlich zu behandeln sind, bei denen öffentliche oder gemeinwirtschaftliche Aufgaben mit privatwirtschaftlichen Erwerbsabsichten zusammenfallen, konnte allerdings noch nicht endgültig gelöst werden. Eine befriedigende Abgrenzung zwischen den im öffentlichen Interesse weiterhin vermögensteuerfrei zu belassenden Fällen und dem im Hinblick auf die Wettbewerbsneutralität zu besteuernden Erwerbsvermögen der öffentlichen Hand ist hier nur schwer zu finden.

Bei der Einkommensteuer ist ein zusätzlicher Sonderausgabenhöchstbetrag für Versicherungsbeiträge in Höhe von 500 DM für Ledige und 1000 DM für Verheiratete (ab Veranlagungszeitraum 1961) eingeführt worden, durch den die freien Berufe und die sonstigen Selbständigen gleichgestellt werden mit den sozialversicherten Arbeitnehmern, denen bereits vor dem Steueränderungsgesetz 1961 die gesetzlichen Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, die jetzt auf die neuen Höchstbeträge anzurechnen sind, steuerfrei belassen wurden.

Die übrigen einkommensteuerrechtlichen Maßnahmen (wie die Erhöhung von Freibeträgen, insbesondere des Freibetrages für das erste Kind, die Steuerbegünstigung für Kapitalanlagen in Entwicklungsländern u.a.m.) und sonstigen Vorschriften des Steueränderungsgesetzes 1961 sind hier nicht näher zu erörtern, da sie für die selbständig Tätigen und ihre Unternehmen im allgemeinen dieselbe Bedeutung wie für andere Bevölkerungsschichten oder Unternehmen haben.

#### 5. 11. Novelle zum Umsatzsteuergesetz

Die wichtigsten Maßnahmen der 11. Umsatzsteuernovelle sind die Erhöhung des allgemeinen Freibetrages für kleinere Unternehmen von 8000 DM auf 12 000 DM bei Erhöhung der Gesamtumsatzgrenze von 80 000 DM auf 120 000 DM und die Umwandlung der bisherigen Freigrenze von 18 000 DM für bestimmte freie Berufe, Handelsvertreter und Makler in einen Freibetrag von 20 000 DM für alle freien Berufe, soweit ihr Gesamtumsatz jährlich 120 000 DM nicht übersteigt. Durch diese Maßnahmen wird die bisher schon beachtliche Degression des Umsatzsteuersatzes für kleinere Unternehmen verstärkt und deren Wettbewerbslage verbessert. Der Umsatzsteuerausfall beträgt 330 Millionen DM.

Einer Einschränkung der umsatzsteuerlichen Organschaft als einer der Ursachen der wirtschaftlichen Konzentration soll die Bestimmung dienen, daß ein umsatzsteuerrechtliches Organschaftsver-

hältnis erst anerkannt wird, wenn dem Unternehmer mehr als 75 v. H. (bisher 50 v. H. bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen) der Anteile und Stimmrechte an einer juristischen Person zustehen. Sofern Organkreise, deren Beteiligung bisher weniger als 75 v. H. betrug, diese nicht über diesen Anteilssatz hinaus erhöhen, ist eine stärkere Umsatzbesteuerung dieser mit der kleinen und mittleren Wirtschaft oft in Konkurrenz stehenden Unternehmen zu erwarten.

Die Interessen des kleinen und mittleren Gewerbes werden weiterhin gefördert durch die Erweiterung der umsatzsteuerlichen Begünstigungen im Großhandel, die Steuerbefreiung der Lieferungen von Milch auch auf der Einzelhandelsstufe sowie die Ermäßigung des Steuersatzes für bestimmte Lebensmittel.

#### 6. Gesetz zur Anderung des Gewerbesteuergesetzes

vom 30. Juli 1963 (Bundesgesetzbl. I S. 563)

Dieses Gesetz enthält in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die für die kleine und mittlere Wirtschaft wichtige Vorschrift, daß Gehälter und sonstige Vergütungen jeder Art, die für eine Beschäftigung des Ehegatten des Unternehmers oder Mitunternehmers im Betrieb gewährt werden, nicht mehr beim Gewerbeertrag hinzugerechnet werden. Sie sind bei der Gewinnermittlung als Betriebsausgaben abzugsfähig, wenn ein ordnungsgemäßer Arbeitsvertrag abgeschlossen und durchgeführt ist. Durch die steuerliche Anerkennung von Arbeitsverträgen zwischen Ehegatten tritt für kleine und mittlere Unternehmen, in denen die Mitarbeit des Ehegatten nicht selten ist, eine wesentliche Verbesserung ein.

#### **B. SOZIALE LASTEN**

Als "Soziale Lasten" sollen hier ebenso wie in BT-Drucksache 2012 die sozialbestimmten Kosten der Unternehmen verstanden werden, die neben den an die Arbeitnehmer für die Arbeitsleistung zu zahlenden Bruttolöhnen und -gehältern entstehen, soweit sie durch Gesetz, Tarifvertrag oder sonstige rechtliche Bindungen festgelegt sind. Sie stellen einen starren Kostenblock dar, der von seiten der Unternehmen nicht oder nur dadurch beeinflußt werden kann, daß der Anteil der Arbeitskosten an den Gesamtkosten im ganzen durch verstärkte Rationalisierung gemindert wird. Freiwillige soziale Aufwendungen der Unternehmen wurden im Fünften Abschnitt behandelt und können daher hier außer Betracht bleiben.

Den größten Teil der sozialen Lasten machen die gesetzlich festgelegten Sozialabgaben der Arbeitgeber aus. Die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufzubringenden Anteile der einzelnen Ver-

#### Steuerliche und soziale Lasten

sicherungsarten\*) und des Kindergeldes an der Bruttolohn- und -gehaltssumme zeigt die nachstehende Ubersicht (vgl. hierzu BT-Drucksache 2012, S. 171).

Die Arbeitgeber haben also nach dem rechnerischen Durchschnitt z. Z. im Bergbau 32,5 v. H. und in der übrigen gewerblichen Wirtschaft 14,4 v. H. der Bruttolohn- und -gehaltssumme an gesetzlichen Sozialabgaben aufzubringen. Die tatsächliche Belastung des einzelnen Unternehmens weicht allerdings nach oben oder unten von diesem Durchschnitt ab, und zwar je nach der Zahl der versicherungsfreien Arbeitnehmer, dem Anteil der Arbeitnehmer mit und ohne Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle für die ersten 6 Wochen sowie der Anzahl der Arbeitnehmer, deren Bezüge über der Beitragsbemessungsgrenze liegen.

Zu den Sozialversicherungsbeiträgen kommen noch die schwer erfaßbaren Arbeitgeberzuschüsse bei Krankheit der Arbeiter aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherung der Arbeiter im Krankheitsfalle. Zu dieser Belastung treten ferner die gesetzlich festgelegten Aufwendungen für bezahlte Freizeiten und Ausfallzeiten, insbesondere die Bezahlung der gesetzlichen Feiertage und eines Mindesturlaubs sowie die Gehaltsfortzahlung an Angestellte für die ersten 6 Wochen bei Krankheit.

Neben den gesetzlich festgelegten Leistungen fallen insbesondere für den Urlaub, der über den Mindesturlaub hinausgeht, und für Ausfallzeiten tariflich gebundene, nicht exakt zu beziffernde Aufwendungen ins Gewicht. So machten beispielsweise im Jahre 1957 im Maschinenbau die Aufwendungen für Urlaub und Ausfallzeiten insgesamt im Durchschnitt der Unternehmen mehr als 12 v. H. der reinen Bruttolohn- und -gehaltssumme aus.

Diese Angaben sagen nur etwas über die Relation von Bruttolohn- und -gehaltssumme und Sozialaufwand, also von direkten und indirekten Lohnkosten, hingegen nichts über den Anteil der Arbeitskosten an der Gesamtproduktion und über die tatsächliche Belastung der Unternehmen aus. Da der Anteil der Arbeitskosten an der Gesamtproduktion (die sogenannte Lohnintensität) in den verschiedenen Wirtschaftszweigen und dort wiederum in den einzelnen Fachzweigen sehr verschieden ist, hat auch der gesetzlich und tariflich gebundene Sozialaufwand der Unternehmen ein ganz unterschiedliches Kostengewicht. Ein gewisses Bild hiervon vermitteln die Ergebnisse der Kostenstrukturerhebung 1958 in der Industrie. Aus dieser Statistik sind in der Tabelle Soziale Lasten 1 die Anteile der Arbeitskosten an der Gesamtproduktion in den wichtigsten Industriezweigen, die prozentuale Aufteilung der Arbeitskosten auf Löhne, Gehälter, gesetzliche und freiwillige Lohn- und Gehaltsnebenkosten und der prozentuale Anteil der Lohn- und Gehaltsnebenkosten an den Löhnen und Gehältern wiedergegeben.

Der Anteil der Arbeitskosten insgesamt am Wert der Gesamtproduktion ist am höchsten bei der Hohlglaserzeugung in Handfertigung (48,2 v. H.), beim Stein- und Braunkohlenbergbau (47,6 v. H.) und bei der Uhrenindustrie (37 v. H.), am niedrigsten bei den Getreidemühlen (4,8 v. H.), den Molkereien (4,7 v. H.) und der Erdölverarbeitung (4,5 v. H.). Bei

|                                          |                                                                                    | e Wirtschaft<br>Bergbau) | Bergbau          |                   |  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--|
| nfallversicherung ³)entenversicherung ¹) | Anteile in v. H. des versicherten Bruttoarbeits-<br>entgelts oder Bruttoeinkommens |                          |                  |                   |  |
|                                          | Arbeit-<br>geber                                                                   | Arbeit-<br>nehmer        | Arbeit-<br>geber | Arbeit-<br>nehmer |  |
| Krankenversicherung ¹)                   | 4,412)                                                                             | 4,41 <sup>2</sup> )      | 4,95 ²)          | 4,95°)            |  |
| Unfallversicherung ³)                    | 1,2                                                                                |                          | 11,4             |                   |  |
| Rentenversicherung ¹)                    | 7,0                                                                                | 7,0                      | 15,0             | 8,5               |  |
| Arbeitslosenversicherung 4)              | 0,7                                                                                | 0,7                      |                  |                   |  |
| Kindergeld                               | 1,1                                                                                |                          | 1,15             | _                 |  |
| insgesamt                                | 14,41                                                                              | 12,11                    | 32,50            | 13,45             |  |

<sup>1)</sup> Beitragssätze am 1. Oktober 1962

<sup>\*)</sup> Hinsichtlich der Krankenversicherung handelt es sich dabei um Durchschnittssätze; für die Arbeitnehmer mit Anspruch auf Lohnfortzahlung für die ersten 6 Wochen im Krankheitsfalle ist der Beitrag höher, für Arbeitnehmer ohne diesen Anspruch geringer. Die Belastung mit Beiträgen ist durch Beitragsbemessungsgrenzen eingeschränkt; diese liegen gegenwärtig in der Krankenversicherung monatlich bei 660 DM, in der Rentenversicherung bei 1000 DM (in der knappschaftlichen Rentenversicherung bei 1200 DM) und in der Arbeitslosenversicherung bei 750 DM.

<sup>2)</sup> durchschnittlicher Beitragssatz aller Pflichtmitglieder (ohne Landkrankenkassen und ohne See-Krankenkasse)

<sup>3)</sup> Umlagesatz im Kalenderjahr 1960

<sup>4)</sup> Der gesetzliche Beitrag beträgt 2 v.H. Seine Erhebung wurde in der Zeit vom 1. August 1961 bis zum 31. März 1962 ausgesetzt; für die Zeit vom 1. April 1962 bis zum 31. Dezember 1963 wird der Beitrag nur nach einem Beitragssatz von 1,4 v.H. erhoben, der die Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit je 0,7 v.H. des Arbeitsentgeltes belastet (13. und 15. Verordnung zur Durchführung des AVAVG vom 8. Juni 1961 und 20. Januar 1962).

#### Steuerliche und soziale Lasten

den übrigen Industriezweigen liegt er zwischen 7,3 v. H. und 34,7 v. H.

Den höchsten Anteil der Löhne an den gesamten Arbeitskosten haben die Hohlglaserzeugung in Handfertigung (76,1 v. H.), die Sägewerke (71,1 v. H.), die vollautomatische Hohlglaserzeugung (70,6 v. H.) und der Schiffbau (70,6 v. H.) zu tragen, während dieser Anteil bei der Erdölverarbeitung (28,9 v. H.), der Margarineindustrie (38,3 v. H.) und der Chemischen Industrie (45,3 v. H.) relativ niedrig ist.

Die Gehälter machen einen erheblichen Teil der Arbeitskosten bei der Erdölverarbeitung (48,9 v. H.) und der Margarineindustrie (46,6 v. H.) aus; am geringsten ist der Anteil der Gehälter bei der Hohlglaserzeugung in Handfertigung (10,4 v. H.) und beim Stein- und Braunkohlenbergbau (12,4 v. H.).

Der Anteil der Lohn- und Gehaltsnebenkosten sowohl an den Arbeitskosten als auch an der Lohn- und Gehaltssumme ist am höchsten beim Stein- und Braunkohlenbergbau (24,8 und 33 v. H.) und der Zementindustrie (24,7 und 32,8 v. H.); bei den übrigen ausgewählten Industriezweigen bewegt er sich zwischen 15,6 v. H. und 21,8 v. H. der Lohn- und Gehaltssumme und zwischen 12,8 v. H. und 22,2 v. H. der Arbeitskosten.

Bei Beurteilung der hier aufgeführten Anteilszahlen der Lohnnebenkosten ist zu berücksichtigen, daß zur Vereinfachung der Erhebung die Löhne und Gehälter für betriebliche Soizaleinrichtungen (z. B. Gehälter für Werksärzte, Sozialfürsorgerinnen usw.) zu den direkten Löhnen und Gehältern gerechnet wurden, so daß zwar die Arbeitskostenbelastung insgesamt richtig in Erscheinung tritt, aber die Lohnnebenkosten im Verhältnis zu den Löhnen als etwas zu niedrig erscheinen.

Die Tabelle Soziale Lasten 1 zeigt zwar die verschiedene Arbeitskostenbelastung in den einzelnen Industriezweigen, nicht aber die Streuung der Arbeitskostenbelastung nach der Größe der Betriebe oder der Gesamtproduktion. Soweit diese Streuung aus den Ergebnissen der Kostenstrukturerhebung ermittelt werden kann, zeigen sich z. T. nicht unbeträchtliche Schwankungen um die in Tabelle 1 aufgeführten Durchschnittswerte, aus denen jedoch nicht geschlossen werden kann, daß die Belastung generell mit zunehmender Betriebsgröße geringer wird. Nicht selten ist das Gegenteil der Fall. Häufig ist auch die höchste Belastung bei den kleinsten und größten Betriebsgrößen zu finden, während die mittleren Größenklassen niedrigere Werte aufweisen.

Uber das Verhältnis des Umsatzes zur Lohn- und Gehaltssumme in der Industrie und die Entwicklung von 1959 bis 1961 unterrichtet die Tabelle Soziale Lasten  $2^{1}$ ).

Im Jahre 1961 erhöhte sich der Anteil der Lohnund Gehaltskosten am Umsatz in der Industrie, der 1960 gegenüber 1959 fast durchgehend gleichgeblieben oder zurückgegangen war, 1961 in den meisten Industriegruppen. Für die gesamte Industrie stieg der Anteil von 18 auf 20 um 2 v. H. In den einzelnen Industriegruppen verlief die Entwicklung jedoch unterschiedlich. So sank der Anteil der Lohn- und Gehaltskosten am Umsatz im Bergbau von 44 auf 43 v. H., er blieb konstant in der Nahrungs- und Genußmittelindustrie und erhöhte sich in der verarbeitenden Industrie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In der Tabelle wurde keine Aufgliederung nach Betriebsgrößenklassen vorgenommen. Es wurden nur Betriebe mit mehr als 10 Beschäftigten erfaßt.

#### SIEBENTER ABSCHNITT

# Verhältnis der Lohnkosten, der installierten Energie und des Energieverbrauchs zum Umsatz

#### 1. Anteil der Lohnkosten am Umsatz

Arbeitskosten und Umsatzwerte sind für die Industrie und das Handwerk der Kostenstrukturstatistik 1958, für das Handwerk überdies der Handwerkszählung 1956 zu entnehmen 1). Das Verhältnis der Lohnkosten zum Umsatz wird häufig als Index für die sogenannte Lohnintensität angesehen. Dies trifft mindestens für das Handwerk jedoch nur bedingt zu. Einmal nämlich ist in den Lohnkosten das kalkulatorische Unternehmerentgelt nicht enthalten, wodurch besonders bei Kleinbetrieben der Lohnkostenanteil zu gering erscheint. Zum zweiten wirkt sich die unterschiedliche Anzahl der Lehrlinge in den einzelnen Handwerkszweigen auf die Höhe dieser Kosten aus. Zum dritten beeinflußt auch die Höhe der Handelsumsätze das Verhältnis von Lohnkosten und Umsatz.

Zur Ergänzung der BT-Drucksache 2012 werden die Anteile der Personalkosten am Produktionswert der Industrie und des Handwerks in ausgewählten Industrie- und Handwerkszweigen nach der Kostenstrukturstatistik 1958 in den Tabellen Lohnkosten 1 und 2 dargestellt. Vergleiche zwischen den Verhältnissen in Industrie und Handwerk sind wegen

der Verschiedenheit der ausgewählten Zweige nicht möglich. Auch können aus diesen Tabellen keine Schlüsse auf die Verhältnisse in der gesamten Industrie oder dem gesamten Handwerk gezogen werden, weil die ausgewählten Zweige keinen repräsentativen Querschnitt darstellen.

Auf einen Vergleich der Ergebnisse der Kostenstrukturstatistik mit denen der Handwerkszählung 1956 wird verzichtet, da beiden Statistiken verschiedene Unterlagen zugrunde lagen und überdies die Personalkosten der Handwerkszählung 1956 auf den Gesamtumsatz, die der Kostenstrukturstatistik 1958 auf den Wert der Gesamtproduktion bezogen sind. Wegen der Personalkosten bei einzelnen freien Berufen wird auf den Berichtsteil Freie Berufe (Ziffer 23) verwiesen.

#### 2. Installierte Energie und Energieverbrauch

Die hierzu in BT-Drucksache 2012, Seite 175, Ziffer 3, gemachten Angaben können z. Z. nicht ergänzt werden, weil keine neueren Erhebungen vorliegen. Nach Auswertung der Handwerkszählung 1963 kann wieder über die installierte Energie im Handwerk berichtet werden; diese Zahlen können einen Einblick in die technische Entwicklung des Handwerks geben. Auch dann sollte jedoch davon abgesehen werden, installierte Energie und Umsatz miteinander in Vergleich zu setzen, da die Energie eine technische Maßgröße, der Umsatz hingegen eine Wertgröße ist.

<sup>1)</sup> Auch in der Industrieberichterstattung sind Angaben über die Bruttolohn- und -gehaltssumme und die Umsätze enthalten, die jedoch auf anderen statistischen Grundlagen beruhen und daher nicht mit denen der Kostenstrukturstatistik verglichen werden können.

#### ACHTER ABSCHNITT

### Überblick über die Ergebnisse des Berichtes

Im folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse für die einzelnen Wirtschaftsbereiche kurz zusammengefaßt.

#### 1. Handwerk

Die Zahl der Betriebe im Handwerk hat von 1956 bis 1961 um 6,4 v. H. abgenommen, und zwar von 751 000 auf rd. 703 000. Das Ausmaß der Veränderungen ist in den einzelnen Handwerksgruppen unterschiedlich; es reicht von einer Zunahme der Betriebszahl um 3,8 v. H. in der Gruppe Gesundheitsund Körperpflege bis zu einer Abnahme um 20 v. H. in der Gruppe Bekleidung. Noch differenzierter ist die Entwicklung in den einzelnen Handwerkszweigen, von denen 32 eine Zunahme, 68 eine Abnahme und 16 eine gleichbleibende Zahl der Betriebe verzeichnen.

Die Zahl der im Handwerk Beschäftigten, die von 1956 bis 1961 um 2,1 v. H. abgenommen hatte (von rd. 3,62 auf 3,54 Millionen), hat sich 1962 insgesamt wieder erhöht. Dabei stehen einer ständigen Zunahme der Beschäftigtenzahl in den Gruppen Metall - und hier besonders in einigen sogenannten technischen Handwerken - sowie Gesundheits- und Körperpflege fortdauernde Abnahmen in den Gruppen Holz, Bekleidung und Nahrung gegenüber. Unter den Ursachen für die Rückgänge ist - neben den Veränderungen der Marktverhältnisse in verschiedenen Handwerkszweigen - die Abnahme der Zahl der Schulentlassenen hervorzuheben. Zum Teil konnten Abgänge von Beschäftigten durch Rationalisierungsinvestitionen betriebsleistungsmäßig ausgeglichen werden.

Die Umsätze haben sich im ganzen laufend erhöht, und zwar von 47,7 Mrd. DM im Jahre 1956 auf 85,5 Mrd. DM im Jahre 1961. Das entspricht einer Zunahme von nahezu 80 v. H. Umsatzrückgänge in einigen Handwerkszweigen — z. T. vorübergehender Art — haben spezielle Gründe. Ein allgemeiner Strukturwandel des Handwerks ist weder in der Gesamtentwicklung der Umsätze noch in deren Zusammensetzung nach Handwerksumsatz und Handelsumsatz erkennbar.

Der Anteil des Anlagevermögens am betrieblichen Gesamtvermögen hat sich seit 1950 fortlaufend, aber in unterschiedlichem Ausmaß erhöht. Im allgemeinen ist der Anteil des Anlagevermögens bei kleineren Betrieben relativ höher als bei größeren. Die Brutto-Investitionen des Handwerks sind von 2,4 Mrd. DM in 1958 auf 3,8 Mrd. DM in 1961 (Zunahme um nahezu 60 v. H.) gestiegen. Die Investitionsquote (Investitionen in v. H. des Umsatzes) ist jedoch erheblich unter der der Industrie geblieben; sie er-

reichte durchschnittlich  $^2/_3$  der industriellen Investitionsquote.

Über die Entwicklung der Kapitalstruktur ermöglichen die verfügbaren Unterlagen eine generelle Aussage nicht. Der Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital hat sich in den Handwerkszweigen betriebsgrößenmäßig und zeitlich unterschiedlich entwickelt. In den meisten der dargestellten Handwerkszweige ist mit steigender Betriebsgröße ein zunehmender Fremdkapitalanteil festzustellen.

Bei den lang- und mittelfristigen Verbindlichkeiten sind die höheren Anteile vorwiegend in kleineren und mittleren Betrieben, bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten dagegen in den größeren Betrieben zu finden.

In fast allen dargestellten Handwerkszweigen und Betriebsgrößenklassen deckt das Eigenkapital das Anlagevermögen; z. T. sind noch erhebliche Teile des Umlaufvermögens mit Eigenkapital finanziert.

#### 2. Industrie

Nach Zahl der Betriebe, Beschäftigten und Umsatz zeigt das Jahr 1961 — basierend auf den Monatsangaben September 1961 — folgendes Bild:

Zur Größenklasse bis unter 50 Beschäftigten zählen rd. 75 v. H. aller Betriebe mit einem Anteil von jeweils rd. 10 v. H. der Gesamt-Beschäftigten und Gesamt-Umsatzleistung. Demgegenüber macht in der Größenklasse 200 und mehr Beschäftigte der Anteil der Betriebe nur rd. 8 v. H. aus, bei einem vergleichsweise hohen Beschäftigten- und Umsatzanteil von jeweils über 70 v. H. Das Schwergewicht liegt hier bei der Größenklasse 500 und mehr Beschäftigte, die allein rd. 56 v. H. des Gesamt-Umsatzes und rd. 53 v. H. der Gesamt-Beschäftigten bei einem Anteil der Betriebe von nur rd. 3 v. H. auf sich vereinigt.

Nach Umsatzgrößenklassen gegliedert entfallen rd. 46 v. H. der umsatzsteuerpflichtigen Industrieunternehmen auf die Größenklasse 100 000 bis unter 1 Million DM; deren Anteil am Gesamtumsatz beträgt jedoch nur rd. 5 v. H. Unternehmen mit Umsätzen von 25 Millionen DM und mehr stellen dagegen nur knapp 2 v. H. der Steuerpflichtigen, vereinigen aber rd. 60 v. H. der Gesamtumsätze auf sich.

Von 1958 bis 1960 ist die Zahl der Umsatzsteuerpflichtigen um rd. 1300 zurückgegangen, während der Umsatz in der gleichen Zeit um über 55 Mrd. auf 308,9 Mrd. DM gestiegen ist.

Die höchste Umsatzsteigerung mit rd. 6 v. H. weist die Größenklasse mit 25 Millionen DM und mehr

Zusammenfassung

auf, bei einem Umsatzzuwachs in den Größenklassen 8500 DM bis unter 10 Millionen DM von durchschnittlich 3 v. H.

Infolge Abnahme der Steuerpflichtigen in den Größenklassen 8500 DM bis unter 1 Million DM ist auch deren Anteil am Gesamtumsatz 1960 geringer als 1958.

Kennzeichnend für die Vermögens- und Kapitalstruktur industrieller Unternehmungen im Vergleichszeitraum ist der sinkende Eigenkapitalanteil bei steigenden Bilanzsummen und erhöhten Umsatzvolumen. Da der Anteil des Anlagevermögens in v. H. der Bilanzsumme im gleichen Zeitraum zugenommen hat, ist das Verhältnis von Anlagevermögen zu Eigenkapital (Deckungsgrad) ungünstiger geworden. Die Zunahme des Fremdkapitalanteils geht fast ausschließlich zu Lasten langfristiger Fremdmittel.

#### 3. Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe

#### 31. Groß- und Einzelhandel

Zeitnahe Angaben über die Zahl der Betriebe und Beschäftigten sowie über die Rechtsformen im Handel sind erst aus der im Jahre 1960 durchgeführten Handels- und Gaststättenzählung zu erwarten, deren Ergebnisse jedoch erst zum Teil vorliegen.

Im Großhandel sind von 1957 bis 1960 bei den kleinen Betrieben die Zahl der Unternehmen und die Umsatzanteile zurückgegangen, während sie sich bei den Mittelbetrieben erhöht haben. Im Einzelhandel hat die Zahl der Steuerpflichtigen in den unteren Umsatzgrößenklassen ebenfalls abgenommen, während die Mittel- und Großbetriebe eine Zunahme verzeichnen. Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung spricht dafür, daß vor allem kleinere Betriebe in höhere Umsatzgrößenklassen aufgerückt sind. Die Zahl der Organkreise hat im Großhandel um 13,8 v. H., im Einzelhandel um 9,7 v. H. zugenommen. Wegen der Unterschiede in der Zusammensetzung, im Umsatzvolumen und in der Zuordnung dieser Organkreise eignet sich diese Angabe jedoch nicht für Vergleichszwecke. Die Zahl der im Großund Außenhandel beschäftigten Personen hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts von 1950 bis 1959 von 728 000 auf 1 289 000 um ca. 75 v.H. erhöht. Der Anteil der im Groß- und Außenhandel tätigen Personen an der Gesamtzahl der gewerblichen Wirtschaft ist von 3.6 v. H. im Jahre 1950 auf 5,2 v. H. im Jahre 1959 gestiegen.

Die Summe der Einheitswerte ist sowohl im Großals auch im Einzelhandel von 1953 bis 1957 bei unterschiedlicher Erhöhung der Zahl der erfaßten Betriebe gestiegen, während der Anteil des Eigenkapitals in beiden Bereichen seit 1953 gesunken ist. Beim Einzelhandel hat die langfristige Fremdfinanzierung vor allem wegen der hohen Investitionen zugenommen.

Die Vertriebswege des Großhandels sind von Branche zu Branche und häufig auch von Erzeugnis zu Erzeugnis verschieden. Wichtigster Abnehmer des Konsumgütergroßhandels ist der Einzelhandel, während der Produktionsverbindungshandel hauptsächlich an Industrie, Bauwirtschaft und Handwerk absetzt.

#### 32. Hotel- und Gaststättengewerbe

Im Hotel- und Gaststättengewerbe haben die Zahl der Steuerpflichtigen und die Umsätze vor allem bei Unternehmen der Umsatzgrößenklassen ab 250 000 DM zugenommen. Die Gaststättenzählung 1960 erfaßte 162 456 Unternehmen, deren Gesamtumsatz 1959 11 186 Millionen DM betrug (die Umsatzsteuerstatistik 1959 weist einen Umsatz von 12 126 Millionen DM ohne Kleinstumsätze unter 8500 DM für dieses Gewerbe aus).

Die Zahl der Beschäftigten im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe betrug am 31. August 1960 638 415 Personen.

Während die Summe der Einheitswerte von 1953 bis 1957 gestiegen ist, ging der Anteil des Gewerbes an der Gesamtsumme der Einheitswerte von 1,26 v. H. (1953) auf 0,97 v. H. (1957) zurück. Der Anteil des Eigenkapitals ist gesunken, während der Fremdkapitalanteil, darunter auch die langfristigen Verbindlichkeiten, entsprechend zugenommen hat.

#### 4. Verkehr

Im gesamten Verkehrsgewerbe (einschließlich Bundesbahn und Bundespost) stieg die Zahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen im Jahre 1960 gegenüber 1957 um 7,8 v. H., der Gesamtumsatz um 24.5 v. H. In den einzelnen Verkehrszweigen verlief die Entwicklung jedoch unterschiedlich. Während die Zugänge an Steuerpflichtigen in der Schiffahrt, insbesondere in der Binnenschiffahrt, nur gering waren, lagen sie im Verkehrsnebengewerbe mit 16,6 v.H. über dem Durchschnitt. In der Umsatzentwicklung waren die Unterschiede noch größer. Sowohl der Straßenverkehr als auch das Verkehrsnebengewerbe hatten mit 45,3 v. H. bzw. 41,9 v. H. eine beträchtliche Umsatzsteigerung zu verzeichnen. 77,4 v.H. aller im Verkehrsgewerbe erfaßten Steuerpflichtigen entfielen 1963 auf den Straßenverkehr. Sie waren aber nur mit 18,6 v. H. am gesamten Umsatz beteiligt. Der Umsatzanteil von Bundesbahn und Bundespost zusammen lag bei über 47 v. H.

In der Seeschiffahrt ist als Kostenfaktor wegen seiner Höhe und Unabhängigkeit von der Leistung der Kapitaldienst von entscheidender Bedeutung. Zu den festen Kosten gehören auch die Versicherungskosten, die Reparatur- und Instandhaltungskosten sowie in gewissem Maße die Personalkosten. Von den leistungsabhängigen Kosten bilden die Hafen-, Lade- und Löschkosten sowie Komissionen den Hauptposten. Nach der Kostenstrukturstatistik war die Kosten- und Ertragslage der Seeschiffahrt insgesamt ungünstig. Eine Ausnahme bildet nur die unterste Größenklasse in der Küstenschiffahrt, in der die Kosten ohne kalkulatorisches Unternehmerentgelt 81,8 v. H. der Gesamtleistung ausmachen.

In der Binnenschiffahrt ist die Ertragslage insgesamt günstiger. Hier überstiegen nach Angaben des

#### Zusammenfassung

Statistischen Bundesamtes bei Unternehmen ohne Betriebskombinationen nur in den untersten Leistungsklassen die Kosten die Gesamtleistung. Bei allen übrigen Unternehmen bewegte sich der Gesamtkostenanteil einschließlich eines kalkulatorischen Unternehmerentgelts in der Mehrzahl der Fälle zwischen 95 und 99 v. H.

#### 5. Sonstiges Gewerbe

Die Umsatzentwicklung im sonstigen Gewerbe entsprach der wachsenden Bedeutung der Dienstleistungsberufe. In den hier zusammengefaßten Gewerben nahmen die Zahl der Steuerpflichtigen im Jahre 1960 im Vergleich zu 1957 um 11,5 v. H., der Umsatz um 27,4 v. H. zu. Mit Ausnahme der Gewerbegruppe Kunst, Theater, Film etc., in der die Umsatzsteigerung nicht mit der Zunahme der Steuerpflichtigen Schritt hielt, erhöhte sich der Umsatz stärker als die Zahl der Steuerpflichtigen. Bei den "übrigen Dienstleistungen" z. B. hatten die Steuerpflichtigen einen Zugang von 15,6 v. H., während der Umsatz um annähernd 50 v. H. stieg.

Bei Betrachtung der nach der Einheitswertstatistik dargestellten Bilanzstruktur fällt die z. T. erhebliche Steigerung der Bilanzsummen gegenüber 1953 auf. Bei Einzelunternehmen und Personalgesellschaften erhöhte sich die Bilanzsumme um rd. 57 v. H. und bei Kapitalgesellschaften um 270 v. H., wodurch der Anteil der Kapitalgesellschaften an der Gesamtbilanzsumme von 64 v.H. im Jahre 1953 auf annähernd 77 v. H. im Jahre 1957 stieg. Die Diskrepanz zwischen der Steigerung der Bilanzsumme bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften einerseits, Kapitalgesellschaften andererseits geht fast ausschließlich auf die Gruppe Wohnungs- und Grundstückswesen, Vermögensverwaltung zurück, die an der Bilanzsumme aller Aktiengesellschaften einen Anteil von fast 83 v. H. hat.

#### 6. Freie Berufe

Die wirtschaftliche Entwicklung der in den freien Berufen selbständig Tätigen verlief, soweit dies anhand des verfügbaren Materials beurteilt werden kann, im Berichtszeitraum insgesamt positiv. Die Umsätze nahmen allgemein — z. T. überdurchschnittlich — zu. Hervorzuheben ist die starke Zunahme sowohl der Umsatzsteuerpflichtigen als auch des gesamtumsatzes bei den Architektur-, Bauingenieurund Vermessungsbüros.

Das Statistische Bundesamt untersuchte die Kostenstruktur bei den Praxen der Arzte und Zahnärzte sowie erstmals auch bei den Praxen der Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigten. Wichtigste Kostenart sind im Durchschnitt die Personalkosten, bei den Zahnärzten die Materialkosten. Doch variiert die Belastung durch die einzelnen Kostenarten innerhalb der verschiedenen Gesamtleistungsoder Einnahmegrößenklassen z. T. erheblich. Dies gilt vor allem für die Personalkosten, die in den höheren Größenklassen stark ansteigen, während in den unteren Größenklassen die Mieten oder anteili-

gen Hauskosten sowie die Kraftfahrzeugkosten ein größeres Gewicht aufweisen.

Die Ertragslage hat sich bei den Berufsgruppen, in denen Vergleiche angestellt werden können (Arzt- und Zahnarztpraxen), gegenüber 1950 und 1954 weiter verbessert. Der durchschnittliche "Reinertrag" betrug 1959 bei den Arztpraxen 64,6 v. H der Gesamtleistung, bei den Zahnarztpraxen 51 v. H. der Einnahmen, bei den Rechtsanwaltspraxen 53,5 v. H. und bei den steuerberatenden Berufen sowie bei den vereidigten Buchprüfern rd. 51 v. H. der Gesamtleistung. Bei den Wirtschaftsprüferpraxen lag der durchschnittliche Reinertragsanteil mit 29 v. H. der Gesamtleistung niedriger, weil hier die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch die Gehälter für die leitend tätigen Wirtschaftsprüfer als Personalkosten ausweisen.

Ob die freien Berufe mit der insgesamt günstigen Entwicklung nur an dem weiteren allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre teilnahmen oder aber teilweise auch schon den Vorsprung einholen konnten, den einzelne Wirtschaftszweige in den ersten Jahren nach der Währungsumstellung erzielt hatten, läßt sich nach den vorhandenen Unterlagen nicht entscheiden.

- 7. Die Lage der Vertriebenen und Flüchtlinge hat sich zwar im Zuge der allgemein günstigen Wirtschaftsentwicklung in Handwerk, Industrie und Handel wesentlich gebessert. Die volle Eingliederung in den Wirtschaftsprozeß ist aber nur einem Teil der Betriebe in vollem Umfang gelungen. Trotz der diesem Personenkreis gewährten staatlichen Hilfen bestehen bei vielen Betrieben noch immer gewisse Schwierigkeiten, insbesondere bei der Finanzierung und bei der Standortwahl.
- Unterschiede in den Verdiensten und Arbeitszeiten der Arbeitnehmer bestehen vorwiegend zwischen den verschiedenen Wirtschaftsbereichen. So liegen die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer in der Industrie noch immer an der Spitze und damit über den vergleichbaren Löhnen und Gehältern in Handwerk und Handel. Der Lohnunterschied hat sich jedoch von 1959 bis 1962 zwischen Industrie (Facharbeiter) und Handel (Vollgeselle) von 13 v. H. auf 9 v. H. erheblich verringert, während der Unterschied in den Angestelltengehältern zwischen Industrie einerseits, Handel und freien Berufen andererseits sich kaum verändert hat. In den einzelnen Wirtschaftszweigen und Qualifikationsstufen sind die Verhältnisse unterschiedlich. Bei einem solchen Vergleich müssen auch die Altersstruktur und die unterschiedlichen betrieblichen Verhältnisse berücksichtigt werden.

Die durchschnittliche bezahlte Arbeitszeit lag 1962 im Handwerk um 0,6 Stunden höher als in der Industrie, allerdings mit erheblichen Unterschieden in den verschiedenen Handwerkszweigen. Die tatsächliche Arbeitszeit betrug im Handwerk 6 v. H. mehr als in der Industrie.

Hinsichtlich der bezahlten Urlaubszeit dürften zwischen kleinen und größeren Betrieben keine nennenswerten Unterschiede mehr bestehen.

#### Zusammenfassung

9. Der Anteil der den Arbeitnehmern zugutekommenden sozialen Leistungen der Unternehmen an der Lohn- und Gehaltssumme weist innerhalb von Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen z. T. beträchtliche Unterschiede auf. Der Anteil der gesetzlichen und tariflichen Sozialleistungen ist bei den Großbetrieben mit mehr als 1000 Beschäftigten mit rd. 30 v. H. etwas höher als bei kleineren Betrieben, bei denen er 25 bis 26 v. H. ausmacht. Der zusätzliche betriebliche Sozialaufwand ist bei Großbetrieben im Durchschnitt fast fünfmal so hoch wie bei Kleinbetrieben. Allerdings dürfte der zusätzliche Aufwand in Großbetrieben exakter als in kleineren erfaßt werden. Kleinere Betriebe erbringen überdies häufig nicht quantifizierbare freiwillige Sozialleistungen, die mit der Besonderheit der innerbetrieblichen Verhältnisse zusammenhängen.

### Schlußbemerkungen

Die Überlegungen und Vorschläge, wie sie im Zweiten Teil der BT-Drucksache 2012 dargestellt sind, sind im wesentlichen auch für die nächste Zukunft gültig. Ihrer Zusage entsprechend hat die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag am 23. Mai 1961 eine Erklärung über eine zusammenfassende Initiative zur Förderung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe - BT-Drucksache 2757 der 3. Wahlperiode — zugeleitet. Über die Durchführung der in dieser Erklärung den beteiligten Ressorts erteilten Aufträge hat der Interministerielle Ausschuß für Mittelstandsfragen mit Billigung der Bundesregierung den Ausschuß für Mittelstandsfragen sowie die Ausschüsse für Wirtschaft, Sozialpolitik und Arbeit mit Schreiben vom 25. Juli 1962 unterrichtet. Dieser Bericht ist als Anlage B (S. 85) beigefügt.

Zur Kreditversorgung des Mittelstandes legte die Bundesregierung einen gesonderten Bericht auf Grund des Ersuchens des Bundestages in seiner 52. Sitzung vom 12. Dezember 1962 entsprechend dem Schriftlichen Bericht des Ausschusses für Mittelstandsfragen — BT-Drucksache IV/825 — vor.

Ferner hat die Bundesregierung unter Bezugnahme auf die BT-Drucksache 2012 am 4. Mai 1961 dem Deutschen Bundestag einen Bericht über die Probleme der "Lohnbezogenen Abgaben" übersandt. Ein weiterer Bericht ist in Vorbereitung.

Am 22. August 1962 hat die Bundesregierung dem Bundestag einen Bericht über Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorgelegt — BT-Drucksache IV/617 —, in dem auch Fragen behandelt werden, die für die Wettbewerbsstellung der kleinen und mittleren Betriebe von Bedeutung sind.

Erkenntnisse über Lage und Probleme der kleinen und mittleren Unternehmen sind auch aus der durch Gesetz angeordneten Untersuchung über die Wirtschaftskonzentration zu erwarten.

Sobald weitere Zählungen, Erhebungen, Berichte oder andere Quellen neue, für Lage und Entwicklung der Mittelstandspolitik bedeutsame Fakten erbringen, wird die Bundesregierung prüfen, ob neue Überlegungen angestellt und Vorschläge gemacht werden können, um die Lage der Mittelschichten zu verhessern.

Anlage A

## Zusammenfassung des sprachwissenschaftlichen Gutachtens über Geschichte und Geltung des Begriffes "Mittelstand" und verwandter Termini

von Dr. Günther Kandler

erstattet im Auftrage des Bundesministers für Wirtschaft von der Zentralstelle für Terminologieforschung und praktische Sprachfragen im Sprachwissenschaftlichen Institut der Universität Bonn

Das heute so wichtige, doch umstrittene und unklare Leitwort "Mittelstand" hat seine geistigen Wurzeln im Altertum. Schon dort finden wir den Gedanken, das Mittlere sei das Beste und die Bürger mittleren Besitzes seien die wertvollsten Staatsbürger, weil sie nicht (wie die Armen) aus Neid und nicht (wie die Reichen) aus Übermut Unfrieden zu stiften geneigt sind.

Solche Gedanken haben in verschiedenen europäischen Sprachen Nachwirkungen gezeitigt, wenn auch die Wege der Übermittlung im einzelnen oft unklar bleiben. Unser Wort "Mittelstand" ist zweifellos von der Antike beeinflußt, obwohl die wichtigste Quelle, die "Politik" des Aristoteles, nur von den "Mittleren" spricht, also kein unmittelbares Vorbild bietet. Wieweit andere europäische Sprachen eingewirkt haben, läßt sich im einzelnen schwer nachweisen, doch finden wir zu allererst "middelstaet" im Niederländischen (1485), "middle state" in Defoes "Robinson Crusoe" (1719), deutsch übersetzt als "Mittel-Stand" (1721), während "Middle Class" erst viel später auftaucht (1812) und die älteren englischen Prägungen verdrängt hat. Das Französische hat wohl nur indirekt eingewirkt durch die Mündigerklärung des bürgerlichen "Dritten Standes" in der Großen Revolution mit ihren geistigen Vorläufern.

Schon vor der Robinson-Übersetzung (1721) findet sich "Mittelstand" vereinzelt im soziologischen Sinne (1695). Ob die noch älteren Fundstellen (1641, 1691) schon so zu verstehen sind, geht aus den Quellen nicht hervor und bleibt zweifelhaft, weil viele frühe Belege (im 18. Jahrhundert) mit "Mittelstand" ganz allgemein einen Zwischenzustand (z. B. zwischen Leben und Tod, Wachen und Traum) meinen. Lessing gebraucht das Wort für die Helden seines bürgerlichen Schauspiels (1754) und leitet damit eine Periode häufigeren Vorkommens des soziologischen Mittelstandsbegriffes ein, den wir u. a. bei namhaften Autoren wie Herder (1766) oder Goethe (1817) wiederfinden. Um 1800 ist das Wort offenbar allgemein geläufig und wird als Einordnung des emporgewachsenen Bürgertums mit seinen Eigenwerten in die alte feudalistische Zweigliederung der Gesellschaft (Aristokratie und Abhängige) verstanden.

Daneben tritt (wohl unter französischem Einfluß) "Mittelklasse" auf, später auch "Mittelschicht(en)" (MARX).

Die Folgezeit ist von der wachsenden Industrialisierung bestimmt. Ein Teil der bürgerlichen Mittelschicht steigt zu den Industrieherren auf, ein anderer Teil, insbesondere die Handwerkerschaft, droht immer mehr der Proletarisierung anheimzufallen. Hier wird das Wort "Mittelstand" nicht mehr nur gebraucht, um das aus dem gewöhnlichen Volk emporgewachsene wertvolle Bürgertum halbwegs den führenden Schichten anzunähern, sondern um seine Notlage zu kennzeichnen gegenüber der machtvollen Industrie. Man denkt bei "Mittelstand" vor allem an die selbständigen Handwerker (z. B. bei BISMARCK, 1849)

in ihrer zunehmenden Bedrängnis, die Gefahr ihrer Verelendung als Industriearbeiter. Der besondere Sprachgebrauch der großen Ideologen wie Marx und Engels hat hier allerdings keine auffälligen Spuren hinterlassen.

Eine neue Entwicklung bahnt sich an, je mehr sich die Lage der Arbeiter bessert und je größer nach Zahl und Schwergewicht andere bürgerliche Gruppen werden (Beamte, Angestellte, Lehrer, freie Berufe), für deren Gedeihen nicht besonders gesorgt ist, während die industriellen Arbeitgeber durch ihre wirtschaftliche Macht, die Arbeiter durch ihre große Zahl ihre Ansprüche mit Erfolg vertreten können. In dieser Entwicklung stehen wir noch heute. Gerade die großen Kriege haben ein Übriges getan, um die früher besitzenden und durch ihre Bildung sich heraushebenden Mittelschichten um ihr Vermögen oder gar in Not zu bringen. Die fortschreitende Konzentration auf Großbetriebe oder Großorganisationen schafft in fast allen Berufsbereichen eine wachsende Bedrängnis des selbständigen Einzelnen.

Der Begriff "Mittelstand" ist dabei immer mehr ins Schwimmen geraten und ist, nach Art eines Schlagwortes, fast nur noch ein Mahnund Heischebegriff — im Gegensatz zu "Bürgertum", das zur Hervorhebung der Respektabilität für nahezu die gleichen Bevölkerungskreise gebraucht wird.

Die Untersuchung der Gegenwartssprache bestätigt dies, u. a. dadurch, daß es schier zahllose Zusammensetzungen mit "Mittelstand" gibt für Institutionen, Ausschüsse, Maßnahmen, in Gesetzen, Begriffsklärungen, Diskussionen, Publikationen usw. Typisch sind auch zahlreiche Wendungen mit dem Grundgedanken "zum Mittelstand gehören", "den Mittelstand zerstören", "Förderung für den Mittelstand" usf.

Die ungewöhnliche Verwirrung um den Mittelstandsbegriff läßt sich sprachlich aufweisen, aber wohl auch beheben. Vor allem fehlt heute die sichere Einordnung in ein begriffliches Umfeld. Es hätte deshalb auch keinen Zweck für "Mittelstand" nun stets "Mittelschicht" zu setzen: man wüßte auch dann nicht, was über und was unter der "Mitte" liegt. Es bliebe ein mittlerer Bereich auf einer nicht näher bekannten Skala. Das Wort "Mittelstand" ganz ausmerzen zu wollen, hieße das Kind mit dem Bade ausschütten. Man würde auch seine Vorzüge einbüßen und hätte ohnehin kaum Aussicht auf Erfolg.

Eine sprachliche Neuordnung setzt vor allem eine politische Entscheidung voraus, welche Werte denn überhaupt durch eine Mittelstandsförderung geschützt werden sollen. Das schlagworthafte Appellieren an womöglich überholte Wertvorstellungen, die dem Wort "Mittelstand" aus andersartigen Verhältnissen noch anhaften, hat keinen Sinn.

Als beste Lösung bietet sich vielleicht der Ausdruck "mittlere Wirtschaftspartner" an Stelle von "Mittelstand" an. Wir haben ja bereits den Begriff der "großen Sozialpartner". Im wirtschaftspolitischen Bereich könnte man analog von den "großen Wirtschaftspartnern" sprechen (zur Kennzeichnung der Großunternehmen und aller Bezieher großer Einkommen). Als "kleine Wirtschaftspartner" hätte man sich alle Kleinbetriebe und Erwerbstätige mit kleinem Einkommen zu denken. Die Abgrenzung bedürfte noch der genauen Festlegung im einzelnen.

Jedenfalls hätte die Wendung "mittlere Wirtschaftspartner" folgende Vorzüge:

- (1) Der Anklang an den Mittelstandsbegriff bliebe gewahrt;
- (2) der etwas überholte Begriff "-stand" würde durch den heute zutreffenderen und ohnehin beliebten Begriff "-partner" ausgewechselt, der sich sowohl auf Einzelpersonen wie auf Betriebe beziehen läßt und das Aufeinanderangewiesensein aller Wirtschaftsteilnehmer andeutet;

- (3) der Wortbestandteil "Wirtschafts-" würde den ökonomischen Gesichtspunkt stärker hervorheben und den Gedanken sozialer Rangstufen zurücktreten lassen;
- (4) statt der Einordnung des mittleren Bereiches in eine Reihe zwischen "oben" und "unten" und den damit verbundenen Bewertungsgefahren hätte man die sachlichere Einordnung zwischen "groß" und "klein";
- (5) damit wäre auch der Hauptnachteil des Mittelstandsbegriffes behoben, dem die sichere Einordnung in ein sprachliches Umfeld fehlt.

Nachteilig ist nur die Umständlichkeit dieser Sprachprägung, die nicht mehr Ableitungen erlaubt (wie "mittelständisch") oder kaum noch in Namen oder andere Zusammensetzungen eingehen könnte (wie sollte z.B. ein "Mittelstandsausschuß" nun heißen?).

Die Schwierigkeit der Durchsetzung selbst für die treffendste Neuprägung läßt es auch hier ratsam erscheinen, nur das Nötigste zu ändern und vorhandene Sprachtendenzen zu berücksichtigen. Es scheint deshalb für eine behördliche Neuregelung folgender Weg empfehlenswert: die gewählte Neuprägung - also vielleicht "mittlere Wirtschaftspartner" — innerdienstlich vorzuschreiben und gesetzlich zu verankern, dabei aber sogleich die Identifizierung mit "Mittelstand" durch Zusatz in Klammern o. ä. deutlich zu machen und diesen Sprachgebrauch der Offentlichkeit allgemein nahezubringen. Dann kann auch die Umbenennung von Institutionen usw. nebst anderen Widerständen vermieden werden. Schließlich könnte die Wortbildung "Mittelstand" in dem neuen Sinne Gemeingut werden. Empfohlen wird auch die Vermeidung zu allgemeiner Formulierungen wie "Förderung des Mittelstandes", die danach klingen, als sei eine bestimmte Bevölkerungsgruppe fortgesetzt in Not und müsse gemein und ausnahmslos unterstützt werden; man sollte speziellere Wendungen wie "Existenzsicherung" für die mittleren Wirtschaftspartner u. dgl. wählen.

Hiermit ist, wie wir hoffen, eine Diskussionsgrundlage zur sprachlichen Klärung und Versachlichung des Begriffes "Mittelstand" und verwandter Termini gegeben.

Anlage B

Bundesministerium für Wirtschaft

Bonn, den 29. Mai 1962

Bericht des Interministeriellen Ausschusses für Mittelstandsfragen über die Durchführung der Aufgaben, die sich aus der Erklärung der Bundesregierung über eine zusammenfassende Initiative zur Förderung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe gemäß BT-Drucksache 2757 vom 23. Mai 1961 ergeben

Mit der als BT-Drucksache 2757 vom 23. Mai 1961 veröffentlichten Erklärung hat die Bundesregierung dem Interministeriellen Ausschuß für Mittelstandsfragen (im folgenden Ausschuß) sowie einzelnen in ihm vertretenen Fachressorts Weisungen zur weiteren Förderung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe erteilt. Nachdem die sich daraus ergebenden Arbeiten nunmehr zu einem gewissen Abschluß gekommen sind, berichtet der Ausschuß nachstehend über den Stand der Durchführung dieser Weisungen. Der Bericht folgt in seiner Einteilung der Gliederung der obengenannten Bundestagsdrucksache.

#### Zu II.: Berücksichtigung des Mittelstandes im Steuerrecht

Da es sich hierbei um langfristige Untersuchungen und generelle Maßnahmen handelt, die, wie z. B. die Reform der Umsatzsteuer, nicht ausschließlich unter dem Gesichtspunkt des Mittelstandes bedeutsam sind, ist eine Stellungnahme zu den einzelnen Punkten zur Zeit noch nicht möglich. Als vordringliche Maßnahme wird jedoch erwogen, eine Korrektur des Tarifaufbaus bei der Einkommensteuer, die gerade für den Bereich der Mittelstandseinkommen von Bedeutung sein wird, den gesetzgebenden Körperschaften vorzuschlagen. Die Entscheidung dieser Frage wird auch durch haushaltsmäßige Erwägungen beeinflußt.

# Zu III.: Förderung von Selbsthilfeeinrichtungen des gewerblichen Mittelstandes

**Zu III. 2:** Die Förderungsprogramme oder die dafür vorgesehenen Haushaltsansätze sind im Berichtszeitraum nicht geändert worden. Es wird aber laufend geprüft, ob zukünftige Erhöhungen der Ansätze notwendig sein werden.

#### Zu III. 3: Förderung des nichthandwerklichen Produktionsgewerbes

Mit dem Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft (RKW) und der Arbeitsgemeinschaft beratender freier Berufe (ABF) sind eingehende Verhandlungen über eine besondere Förderung der Betriebsberatung im nichthandwerklichen Produktionsgewerbe geführt worden. Die Erfahrungen des beim RKW bestehenden Betriebsbegehungsdienstes, der im Jahre 1958 mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung (Produktivitätszuschußprogramm — PZP) eingerichtet wurde, konnten dabei verwertet werden. Die Betriebsbegehungen des RKW, von denen im Jahre 1961 über 60 % auf Betriebe mit bis zu 100 Beschäftigten entfielen, sollen künftig noch mehr auf kleinere Betriebe konzentriert werden.

Es ist geplant, dem Betriebsbegehungsdienst durch einen stufenweisen Aufbau in engerem Zusammenwirken zwischen dem RKW und den freiberuflich tätigen Betriebsberatern eine größere Breitenwirkung zu verschaffen, um einen wesentlichen Teil der kleineren Betriebe des nichthandwerklichen Produktionsgewerbes zu Rationalisierungsmaßnahmen anzuregen.

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen hat das RKW im Benehmen mit den Spitzenorganisationen der deutschen Wirtschaft ein Drei-Jahres-Programm zur Förderung der Produktivität in Mittel- und Kleinbetrieben (Produktivitätszuschußprogramm 1963 bis 1965) vorbereitet, das folgende Schwerpunkte vorsieht:

- 1. Förderung des Beratungswesens
- 2. Weiterbildung von Fachkräften und Führungskräften
- 3. Entwicklung von Methoden und Formen rationeller zwischenbetrieblicher Gemeinschaftsarbeit
- Aktuelle Aufgaben und Methoden rationeller Unternehmensführung.

In die vorgesehenen Maßnahmen und Untersuchungen des PZP 1963 bis 1965 soll die Berliner Wirtschaft einbezogen werden.

#### Zu III. 5: Ergänzungen und Erläuferungen der Bundesrichtlinien 1953 zu § 64 a RHO (Vergabe von Gewerbeförderungsmitteln)

Das Bundesministerium für Wirtschaft hat einen Entwurf zur Ergänzung und Erläuterung der Bundesrichtlinien 1953 zu § 64 a RHO hinsichtlich der Vergabe von Gewerbeförderungsmitteln erstellt. Der Entwurf bedarf einer eingehenden Prüfung durch die beteiligten Ressorts, insbesondere durch das Bundesministerium der Finanzen. Die Behandlung dauert noch an.

#### Zu III. 6: Individuelles Förderungsprogram für Arbeitnehmer

Nach eingehenden Beratungen mit Sachverständigen und Vertretern der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung wurden in einem Referentenentwurf "Richtlinien über die Vergabe von Beihilfen zur beruflichen Förderung der unselbständigen Mittellschicht (Individuelles Förderungsprogramm)" erstellt. Dieser Entwurf sieht für aufstiegswillige und befähigte Arbeitnehmer beim Besuch von Einrichtungen und Maßnahmen der beruflichen Fortbildung Beihilfen in Form von Zuschüssen und Darlehen vor. Dabei soll durch die Zuschüsse die Eigenmitteltweigefördert und durch die Darlehen das Aufbringen der Eigenmittel erleichtert werden. Beihilfen sind vorgesehen zum Lebensunterhalt des Antragstellers und seiner Familie, zu den Lehrgangsgebühren und zu den Fahrkosten.

Mit der Durchführung des Individuellen Förderungsprogramms soll die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung beauftragt werden. Rechtsgrundlage für die Übertragung dieser Aufgaben ist § 1 Abs. 2 AVAVG. Nach dem derzeitigen Stand der Vorbereitungen kann damit gerechnet werden, daß die Förderungsmaßnahmen, für die im Haushaltsplan 1962 5 Millionen DM eingesetzt sind, im Sommer dieses Jahres anlaufen.

#### Zu IV.: Berücksichtigung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe bei Finanzierungshilfen unter Beteiligung der öffentlichen Hand

#### Zu IV. 1: Berichterstattung über Finanzierungshilfen

Die Darstellung der unter dem unmittelbaren und mittelbaren Einfluß des Bundes und der Länder an den gewerblichen Mittelstand gewährten Finanzierungshilfen wurde durch Aufnahme bisher nicht erfaßter Förderungsprogramme vervollständigt. Auch die Kreditmaß-

nahmen für die freien Berufe wurden einbezogen. Die Übersicht wurde in ihrer Gliederung verbessert und auf den Stand vom 31. Dezember 1961 gebracht. Sie ist dem Bericht als Anlage 1 beigefügt.

# Zu IV. 2: Finanzierungshilfen aus dem ERP-Sondervermögen und dem Bundeshaushalt

zu b) Richtlinien für die Errichtung von Betrieben in neuen Wohnsiedlungen

Die Richtlinien sind dem Bericht als Anlage 2 beigefügt.

zu c) Zinszuschüsse für die Errichtung gewerblicher Räume sowie von Praxis- und Büroräumen für freie Berufe im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues

Die "Richtlinien für die Verbilligung von Darlehen zur Finanzierung von gewerblichen oder beruflichen Zwecken dienenden Räumen des Mittelstandes bei Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaues vom 15. Dezember 1961" sind inzwischen erlassen und bekanntgemacht worden. Sie treten an die Stelle der "Richtlinien für Zuschüsse aus Bundeshaushaltsmitteln zur Verbilligung der Finanzierung gewerblicher Räume des Mittelstandes bei Baumaßnahmen des sozialen Wohnungsbaues in der Fassung vom 6. Dezember 1958" (GemMinBl. Seite 520). Zweck der Maßnahme ist es, die Errichtung kleinerer und mittlerer Betriebe des Handwerks, des Handels und des sonstigen Gewerbes sowie die Niederlassung von Angehörigen freier Berufe in neuen Wohnsiedlungen zu fördern und die Bevölkerung in neuen Wohnsiedlungen ausreichend zu versorgen.

Die Förderung seitens des Bundes besteht in einem Zins- und Tilgungszuschuß von 2 v. H. des Ursprungsdarlehens für Kapitalmarktkredite bis zu 50 000 DM für den einzelnen Betrieb auf die Dauer von 5 Jahren, unter besonderen Umständen bis zu 10 Jahren. Die bisherige Regelung sah einen reinen Zinszuschuß von höchstens 2 v. H. vor zu einem Kapitalmarktdarlehen bis zu 30 000 DM für den einzelnen Betrieb für einen 3 mal 3jährigen und einen 1jährigen Bewilligungszeitraum, insgesamt also gleichfalls für 10 Jahre.

Der Annuitätszuschuß kann gewährt werden:

- a) Bauherren, die in den von ihnen zu schaffenden Räumen selbst einen Betrieb zu eröffnen beabsichtigen,
- b) Bauherren, die die Räume schaffen und dann einem Dritten zur Errichtung eines Betriebes im Wege der Veräußerung oder der Vermietung überlassen,
- c) künftigen Mietern oder Käufern solcher Räume für Darlehen, die sie von einem Institut zu dem Zwecke aufnehmen, den Darlehensbetrag dem Bauherrn als Darlehen oder Teil des Kaufpreises zu geben.

Nach der bisherigen Regelung waren Filial- oder zweite Geschäftsbetriebe von einer Förderung ausgeschlossen. Einem Wunsche der zuständigen Berufsorganisationen entsprechend können in Zukunft auch solche Gewerbetreibende berücksichtigt werden, die bereits einen Stammbetrieb und eine Filiale besitzen und eine zweite Filiale zu errichten beabsichtigen. Auf diese Weise wird es Handwerkern und Gewerbetreibenden, die vielleicht in der Innenstadt einen Betrieb haben, ermöglicht, in einer neuen Wohnsiedlung einen weiteren Betrieb zu eröffnen.

Das Verfahren ist gegenüber dem bisherigen wesentlich vereinfacht worden.

Ein Exemplar der neuen Richtlinien ist als Anlage 3 beigefügt.

#### Berücksichtigung des Mittelstandes bei der Bürgschaftsgewährung zugunsten des sozialen Wohnungsbaues

Die Bundesbürgschaftsrichtlinien vom 15. Dezember 1959 (Bundesanzeiger Nr. 11 vom 19. Januar 1960) wurden mit dem Ziele geändert, Finanzierungsschwierigkeiten auszuräumen, welche den Aufbau klei-

ner und mittlerer selbständiger Existenzen in neuen Wohnsiedlungen behindern könnten.

Die Sätze 1 und 2 in Abschnitt B II 3. (1) dieser Richtlinien, welche die Rückverbürgung von Landesbürgschaften regeln, haben folgende Fassung erhalten:

"Die Landesbürgschaft darf für Darlehen zugunsten solcher Bauvorhaben übernommen werden, bei denen die anrechenbare Grundfläche aller neu geschaffenen Räume (Wohn- und Nutzfläche) des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit im Sinne des § 2 Abs. 2 der Zweiten Berechnungsverordnung vom 17. Oktober 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1719) zu mehr als  $66^2/_3$  v. H. auf Wohnungen und Wohnräume entfällt, welche hinsichtlich der Wohnfläche die Voraussetzungen einer steuerbegünstigten Wohnung erfüllen. Wird dieser Anteil unterschritten, so darf ausnahmsweise die Übernahme einer Landesbürgschaft auch dann noch zulässig sein, wenn der übrige Teil des Gebäudes oder der Wirtschaftseinheit nach dem Verhältnis der anrechenbaren Grundflächen nicht mehr als 50 v. H. beträgt und ausreichend finanziert ist." (Bundesanzeiger Nr. 91 vom 12. Mai 1962)

Die für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Herren Minister der Länder sind gebeten worden, darauf hinzuwirken, daß die erweiterten Möglichkeiten der Mitverbürgung gewerblicher Räume namentlich den kleinen und mittleren, von selbständigen Inhabern geleiteten gewerblichen Betrieben und den freiberuflich Tätigen zugute kommen.

#### Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Gründung oder Festigung selbständiger freiberuflicher Existenzen

Im Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1962 sind erstmals bei Kap. 11 02 Tit. 953 zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Gründung oder Festigung selbständiger freiberuflicher Existenzen 800 000 DM eingesetzt. Die Mittel sind zunächst gesperrt und dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages freigegeben werden.

Die Zuschüsse sollen nach näherer Bestimmung des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung zur Verbilligung von Darlehen dienen, die von Angehörigen der freien Berufe bei Kreditinstituten zu den üblichen Bedingungen des Kapitalmarktes für die Gründung oder Festigung selbständiger Existenzen aufgenommen wurden oder aufgenommen werden und von der Lastenausgleichsbank nach deren Richtlinien für die Übernahme von Bürgschaften für Kredite von Kreditinstituten an Angehörige freier Berufe vom 1. Oktober 1959 verbürgt worden sind oder im Jahre 1962 verbürgt werden. Die Zinsverbilligung soll mit dem 1. Januar 1962 beginnen und sich auf jährlich 3 v. H. der jeweiligen Kreditsumme belaufen, und zwar für die gesamte vertragliche Laufzeit des Darlehens, höchstens aber bis zu fünf Jahren. Das Darlehen darf im Regelfall bis zu 25 000 DM, in Ausnahmefällen bis zu 40 000 DM betragen. Der Zuschuß verringert sich bei Zinssätzen unter 6 v. H., so daß der Kreditnehmer in jedem Fall 3 v. H. der jeweiligen Kreditsumme an Darlehenskosten jährlich selbst zu tragen hat.

Mit dem Vorhaben soll die Bürgschaftsaktion der Lastenausgleichsbank ergänzt und insbesondere die Existenzgründung von Angehörigen der freien Berufe ähnlich gefördert werden, wie es durch die Kredit- und Zinsverbilligungsmaßnahmen für Landwirte, Gewerbetreibende und Bauherren geschieht.

# Zu V.: Berücksichtigung des gewerblichen Mittelstandes bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen

#### Zu V. 2: Auswertung von Unterlagen

Die vorgesehene Auswertung der Unterlagen über die Vergabe von Bauaufträgen ist bei den Bundesressorts durchgeführt worden.

Hierbei ist häufig, jedoch nicht immer, die Eintragung in die Handwerksrolle — ausschließlich für die Zwecke dieser Auswertung deshalb als Kriterium zugrunde gelegt worden, weil eine für alle Zweige der Industrie und des Handels allgemein gültige Definition des Begriffs "gewerblicher Mittelstand" nicht möglich ist und weil es deshalb den sehr zahlreichen Vergabestellen meist nicht zugemutet werden konnte, von sich aus über die Zugehörigkeit eines Betriebes zum gewerblichen Mittelstand zu entscheiden. Damit sollte keineswegs ein allgemein gültiges Abgrenzungsmerkmal für die Begriffe "gewerblicher Mittelstand" und "Industriebetriebe" geschaffen werden. Es kann davon ausgegangen werden, daß es sich bei den in die Handwerksrolle eingetragenen Betrieben mit großer Wahrscheinlichkeit um Betriebe handelt, die dem "gewerblichen Mittelstand" zuzurechnen sind. Andererseits ist auch eine Vielzahl von nicht in die Handwerksrolle eingetragenen Betrieben als "gewerblicher Mittelstand" anzusprechen. Einige Vergabestellen sind bei der Auswertung der Vergabeunterlagen auf Grund ihrer Firmenkenntnis von Abgrenzungsmerkmalen ausgegangen, die auf die einzelnen Betriebe abgestellt waren.

Die Auswertung der Vergabeunterlagen hatte folgendes Ergebnis:

- a) In der Zeit vom 1. Januar 1961 bis zum 31. Dezember 1961 sind von den vom Bundesschatzministerium mittels der Vergabestatistik der Finanzbauverwaltungen der Länder erfaßten Bauten (Zivilbauten, Verteidigungsbauten des Bundes und eines Teiles der Länder) von insgesamt 52 636 Aufträgen mit einem Wert von 2022 Millionen DM 39 605 Aufträge (= 75,2 %) im Werte von 1149 Millionen DM (= ca. 57 %) an in die Handwerksrolle eingetragene Betriebe vergeben worden.
- b) Im Bereich des Bundesministeriums für Verkehr (Bundesfernstraßenbau, Tiefbau) sind im Jahre 1961 von dem Gesamtauftragsvolumen von 1471 Millionen DM Aufträge im Werte von 1040 Millionen DM (= 71 %) an Firmen des gewerblichen Mittelstandes vergeben worden; im Bundeswasserstraßenbau waren Firmen des gewerblichen Mittelstandes bei den Vergaben mit 178 Millionen DM = rd. 50 % des Gesamtauftragsvolumens von 358 Millionen DM beteiligt.

Bei dem Vergleich der Zahlen unter a) und b) ist zu berücksichtigen, daß der Wert der einzelnen Vergabefälle im Fernstraßen- und Wasserstraßenbau im Durchschnitt bedeutend höher liegt als im Hochbau und auch die an diesen Bauten interessierten Firmen eine andere Struktur aufweisen. Die Zahlen lassen deshalb keine Schlüsse darauf zu, daß es etwa möglich gewesen wäre, Betriebe des gewerblichen Mittelstandes in höherem Maße an den Vergaben zu beteiligen.

- c) Von der Deutschen Bundesbahn sind im Jahre 1961 von den gesamten Ausgaben für Bauleistungen in Höhe von 707 Millionen DM Aufträge in Höhe von 530 Millionen DM (= 75%) an Betriebe des gewerblichen Mittelstandes vergeben worden.
- d) Die Dienststellen des Bundesministeriums für das Post- und Fernmeldewesen haben im Jahre 1961 von 63 395 Aufträgen für die Bauwirtschaft mit einem Volumen von 204,5 Millionen DM 57 384 Aufträge (= 90,5 %) mit einem Werte von 162,3 Millionen DM (= ca. 79 %) an Betriebe des Handwerks vergeben.
- e) Bei den Vergaben des Bundesministeriums der Verteidigung und der Beschaffungsstelle des Bundesministeriums des Innern handelt es sich im wesentlichen um Beschaffung der gleichen Warenarten. Hierbei sind bestimmte Beschaffungsgegenstände, insbesondere Waffen und Spezialfahrzeuge, deshalb nicht in die Auswertung einbezogen worden, weil sie für eine Vergabe an Betriebe bis zu 50 Beschäftigten oder in die Handwerksrolle eingetragene Betriebe ihrer Natur nach im allgemeinen nicht geeignet sind. Von dem Volumen der Aufträge, die von mittelständischen Unternehmen ausgeführt werden können, im Werte von 941 Millionen DM

ergibt sich für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1961 eine Beteiligung des gewerblichen Mittelstandes in Höhe von 524 Millionen DM (= ca. 56  $^{0}/_{0}$ ).

- f) Bei 12 Ressorts der Länder, deren Bauaufträge nicht durch die Vergabestatistik des Bundesschatzministeriums bei den Finanzbauverwaltungen der Länder erfaßt werden vgl. oben zu a) —, sind 70,7 % der Aufträge im Werte von 409 Millionen DM der gesamten Vergabesumme von 1389 Millionen DM an in die Handwerksrolle eingetragene Betriebe vergeben worden. In diesem Bauvolumen sind alle Sparten der Bauwirtschaft, also Hochbauten, Straßenbauten und Wasserstraßenbauten, enthalten. Insoweit wird auf die Ausführungen zu b) Abs. 2 verwiesen.
- g) Bei einer Umfrage des Deutschen Städtebundes und des Deutschen Landkreistages, die sich auf etwa 10 % der Mitglieder und die verschiedenen Landesverbände nach der Einwohnerzahl der Mitglieder erstreckte, ergab sich bei einem Auftragsvolumen von zusammen rd. 165 Millionen DM eine Beteiligung der in die Handwerksrolle eingetragenen Betriebe der Bauwirtschaft von ca. 75 % und 80 %. Die entsprechende Umfrage des Deutschen Gemeindetages, die sich auf Gemeinden unter 10 000 Einwohnern von 7 Ländern erstreckte, ergab bei einer Auftragssumme von 16,7 Millionen DM im Hochbau und 22,8 Millionen DM im Tiefbau eine Beteiligung der in die Handwerksrolle eingetragenen Betriebe von 12,1 Millionen DM im Hochbau (= ca. 72 %) und 12,1 Millionen DM im Tiefbau (= ca. 53 %). Wegen der Gründe für die verschiedene Beteiligung wird auf die Ausführungen zu b) verwiesen.

Der Deutsche Städtetag hat eine Erhebung nicht durchgeführt. Die von dem Bundesministerium für Wirtschaft bei einer Stadt mit über 500 000 Einwohnern angestellte Rückfrage ergab bei einem Volumen von 83,7 Millionen DM eine Beteiligung des Handwerks in Höhe von 49,6 Millionen DM (= ca. 59 %). Die entsprechenden Zahlen bei einer Stadt mit ca. 130 000 Einwohnern ergaben eine Beteiligung der Handwerksbetriebe in Höhe von 76,9 % von der Zahl der Aufträge und 77,2 % von der Vergabesumme.

Wenn auch die vorstehenden Zahlen — mit Ausnahme des Geschäftsbereichs der Finanzbauverwaltungen der Länder — nicht auf systematischen statistischen Erhebungen, sondern auf einer nachträglichen Auswertung der Vergabeunterlagen und in dem Falle g) auf einer Umfrage beruhen, lassen sie doch die Annahme zu, daß insbesondere die in die Handwerksrolle eingetragenen Betriebe in einem angemessenen Umfange an den Vergaben der öffentlichen Hand beteiligt worden sind.

#### Zu V. 3: Zusammenstellung mittelstandsfreundlicher Vergabebestimmungen

Die in der BT-Drucksache 2757 unter V.3. vorgesehene Zusammenstellung der Vergabebestimmungen wird als Anlage 4 beigefügt. Diese Zusammenstellung ist den Herren Bundesministern, den Herren Ministerpräsidenten der Länder und den kommunalen Spitzenverbänden mit der Bitte übersandt worden, die zu den verschiedenen Ressorts gehörenden Vergabestellen entsprechend zu informieren und eine angemessene Berücksichtigung des gewerblichen Mittelstandes bei den Vergaben zu veranlassen. Diese Zusammenstellung dürfte dazu beitragen, daß der gewerbliche Mittelstand in der Bundesrepublik Deutschland bei allen Vergabestellen in Zukunft in erhöhtem Umfange und nach gleichen Grundsätzen berücksichtigt wird.

# Zu VI.: Ergänzung der Unterlagen zur Beurteilung von Lage und Entwicklung der Mittelschichten

#### Zu VI. 1: Beschaffung allgemeiner Unterlagen

Nachdem die Bundesregierung erklärt hat, daß die bisherigen Unterlagen zur Beurteilung von Lage und Entwicklung der Mittelschichten nicht ausreichen, und sie es für erforderlich hält, sich entsprechende Unterlagen zu verschaffen, hat der Interministerielle Ausschuß für Mittelstandsfragen ein Verzeichnis der derzeit oder in Kürze für diesen Zweck verfügbaren Unterlagen zusammengestellt und den beteiligten Stellen übersandt.

Das Bundesministerium für Wirtschaft hat am 9. Oktober 1961 Herrn Prof. Dr. Fritz W. Meyer, Vorstand der Volkswirtschaftlichen Abteilung des Instituts für Mittelstandsforschung, einen Sachverständigenauftrag erteilt. Er wurde gebeten, in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und den anderen daran interessierten Bundesministerien ein Gutachten über die Möglichkeiten der Beschaffung und Auswertung der zur Beurteilung von Lage und Entwicklung der Mittelschichten im Rahmen der Gesamtwirtschaft erforderlichen Unterlagen gemäß der Erklärung der Bundesregierung vom 23. Mai 1961 — BT-Drucksache 2757 — zu erstatten. Im einzelnen sollen dabei folgende Themen behandelt werden:

- a) Art und Umfang der zur Beurteilung von Lage und Entwicklung der Mittelschichten erforderlichen Unterlagen
- b) Möglichkeiten der Beschaffung und Auswertung der unter a) genannten Unterlagen
- c) Organisatorische, materielle und personelle Voraussetzungen zur Beschaffung der unter a) genannten Unterlagen

Die Jahresleistung des Bundes an das Institut für Mittelstandsforschung ist mit Wirkung vom 1. Januar 1962 von bisher 200 000 DM auf 320 000 DM erhöht worden. Das Land Nordrhein-Westfalen hat seinen Beitrag von bisher 100 000 DM auf 160 000 DM jährlich erhöht. Die Jahresleistung an das Institut für Mittelstandsforschung beträgt somit ab 1962 480 000 DM anstatt bisher 300 000 DM. Damit wurde auch die Errichtung einer Stelle für die Beschaffung und Auswertung von Unterlagen zur Beurteilung der Lage und Entwicklung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe ermöglicht. Diese Stelle arbeitet mit den beteiligten Ressorts eng zusammen.

#### Zu VI. 2: Darstellung der Einkommenssituation einzelner Gruppen der freien Berufe im Rahmen der ESt-Statistik 1961, gegliedert nach Größenklassen der Einkünfte aus selbständiger Arbeit sowie unter Berücksichtigung der Altersgruppierung

Die mit einer Sonderauswertung der Einkommensteuerbescheide 1961 für die einzelnen Gruppen der freien Berufe zusammenhängenden Fragen wurden zwischen dem Herrn Bundesminister der Finanzen und dem Herrn Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung weitgehend geklärt.

Das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung hat außerdem im Mai 1961 Herrn Prof. Dr. René König, Köln, einen Forschungsauftrag über "Die wirtschaftliche und soziale Lage der selbständigen Künstler in der Bundesrepublik Deutschland" erteilt. Dadurch sollen die unzureichenden Unterlagen über diese Gruppe der freien Berufe ergänzt werden. Schließlich wird eine umfassende Strukturanalyse der Ärzteschaft vorbereitet.

#### Zu VI. 3: Handwerkszählung 1963

Die Durchführung einer neuen Handwerkszählung ist vom Bundeskabinett beschlossen worden. Die beteiligten Ressorts haben über das durchzuführende Zählungsprogramm Einvernehmen erzielt. Der Entwurf eines Gesetzes über eine Handwerkszählung 1963 befindet sich in Vorbereitung.

#### Zu X.: Novelle zu dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

Die Bundesregierung hatte hierzu ausgeführt, daß sie es nach eingehender Prüfung nicht für möglich halte, im Hinblick auf die Vielfältigkeit der durch eine Verschärfung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) aufgeworfenen Fragen noch in der dritten Legislaturperiode eine Novelle einzubringen. Indessen hat der Bundestag die Bundesregierung in einer in der 165. Sitzung am 29. Juni 1961 einstimmig angenommenen Entschließung aufgefordert (vgl. BT-Drucksache 2886), bis 1. April 1962 einen Bericht darüber vorzulegen, welche Anderungen des GWB nach den bisherigen Erfahrungen überhaupt und insbesondere hinsichtlich der Preisbindung der zweiten Hand und der Bestimmungen über marktbeherrschende Unternehmen notwendig seien. Der Bericht soll sich auch mit den Auffassungen der interessierten Kreise der Offentlichkeit zu den im Bericht behandelten Fragen auseinandersetzen. Die Regierung wird aufgefordet, gegebenenfalls zusammen mit ihrem Bericht einen Gesetzentwurf zur Anderung des GWB vorzulegen.

Die Vorarbeiten hierfür sind unverzüglich aufgenommen worden. Da ein Teil der zur Stellungnahme aufgeforderten Verbände die an sie gerichtete Anfrage noch nicht beantwortet hat, konnten die Überlegungen für die Vorlage des Berichtes der Bundesregierung an den Bundestag noch nicht abgeschlossen werden. In Anbetracht dessen hat Herr Bundesminister Prof. Dr. Erhard durch ein Schreiben vom 23. März 1962 (Protokoll der 23. Plenarsitzung des Deutschen Bundestages vom 5. April 1962, S. 899) dem Herrn Präsidenten des Deutschen Bundestages mitgeteilt, daß der vom Bundestag gesetzte Termin (1. April 1962) nicht eingehalten werden könne. Man rechne, den gewünschten Bericht in der Sommerpause des Bundestages zustellen zu können.

Über die Durchführung dieser vorgenannten Aufgaben hinaus hat der Ausschuß begonnen, die vom Bundestag, von den politischen Parteien und den Spitzenverbänden der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe für die vierte Legislaturperiode vorgetragenen Wünsche, Vorschläge und Anregungen zur künftigen Mittelstandspolitik zu prüfen, um aus ihnen im Sinne der Regierungserklärung vom 29. November 1961 weitere Erkenntnisse für die künftige Mittelstandspolitik der Bundesregierung zu gewinnen.



Anlage1 zu Anlage B

# Finanzierungshilfen an den gewerblichen Mittelstand und die freien Berufe unter unmittelbarem oder mittelbarem Einfluß des Bundes und der Länder

### — Kredite, Zuschüsse und Bürgschaften —

Stand per 31. Dezember 1961 in 1000 DM

|    | Finanzierungsquelle                                                                                                                                                                                                                                 | Handwerk                                 | Klein-<br>gewerbe           | Industrie                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Α. | Kredite des Bundes                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                             |                               |
|    | <ol> <li>Bundeshaushalt</li> <li>a) STEG-Mittel</li> <li>b) Sonstige Förderungsmittel (Regionales Förderungsprogramm;<br/>Wirtschaftsförderungsmaßnahmen nach dem Allgemeinen Kriegs-</li> </ol>                                                    | 6 896                                    | 5 771                       | 62 246                        |
|    | folgengesetz; Kasernenräumungskredite u. ä.)                                                                                                                                                                                                        | 26 143                                   | 19 668                      | 186 166 ¹)                    |
|    | setz                                                                                                                                                                                                                                                | 26 403                                   |                             | 1 860                         |
|    | a) Aufbaudarlehen nach SHG und LAG b) Arbeitsplatzdarlehen nach SHG und LAG c) Betriebsmittelkredite der Banken mit Liquiditätsmitteln der                                                                                                          | 595 041<br>15 355                        |                             | 136 490<br>62 757             |
|    | Lastenausgleichsbank und des Bundesausgleichsamtes  3. ERP-Sondervermögen und Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau                                                                                                                             | 19 736                                   |                             | 189 115                       |
|    | a) ERP-Kredite b) Mittel der KW 4. Renten- und Arbeitslosenversicherung 5. Songtige Mittel                                                                                                                                                          | 153 357<br>91 289<br>41 531              | 124 245<br>29 022<br>22 702 | 931 983<br>814 398<br>311 971 |
|    | <ul> <li>5. Sonstige Mittel</li> <li>a) Mehraufkommen der Investitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft</li> <li>b) In langfristige Darlehen durch Gewährung von Zinszuschüssen und Bürgschaften des Bundes und der Länder umgeschuldete</li> </ul> | 9 493                                    | 16 339                      | 104 219                       |
|    | Bankkredite an Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachbeschädigte                                                                                                                                                                                   | 730                                      |                             | 57 582                        |
|    | IRO-, ERP- und Haushaltsmitteln                                                                                                                                                                                                                     | 988 045                                  | 217 747                     | 4 252                         |
| В. | Zuschüsse des Bundes                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                             |                               |
|    | 1. Bundeshaushalt                                                                                                                                                                                                                                   | 48 941<br>100                            | 15 690<br>35 681            | 20 809                        |
|    | Summe der Zuschüsse:                                                                                                                                                                                                                                | 49 041                                   | 51 371                      | 20 809                        |
|    | A. und B. Kredite und Zuschüsse des Bundes zusammen:                                                                                                                                                                                                | 1 037 086                                | 269 118                     | 2 883 848                     |
| C. | Kredite und Zuschüsse der Länder                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                             |                               |
|    | 1. Kredite2. Zuschüsse                                                                                                                                                                                                                              | 192 243 <sup>6</sup> )<br>19 525         | 73 667<br>1 826             | 697 963<br>42 868             |
|    | Kredite und Zuschüsse der Länder zusammen:                                                                                                                                                                                                          | 211 768                                  | 75 493                      | 740 831                       |
| D. | Kredite und Zuschüsse des Bundes und der Länder                                                                                                                                                                                                     | 1 248 854                                | 344 611                     | 3 624 679                     |
| E. | Bürgschaften                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                             |                               |
|    | <ol> <li>Bürgschaften des Bundes</li></ol>                                                                                                                                                                                                          | 55 19 <b>7</b><br>192 919 <sup>6</sup> ) | 57 900<br>61 468            | 120 808 ¹)<br>1 016 335       |
| F. | Bürgschaften des Bundes und der Länder                                                                                                                                                                                                              | 248 116                                  | 119 368                     | 1 137 143                     |

| Handel                          | Verkehrs-<br>gewerbe    | Beherber-<br>gungs- und<br>Gaststätten-<br>gewerbe | Freie<br>Berufe                 | Sonstige                 | Gesamt                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                         |                                                    |                                 |                          |                                                                              |
| 603                             | 200                     | 65                                                 |                                 | 153                      | 75 934                                                                       |
|                                 | _                       | 47 156                                             | 216                             |                          | 279 349 ²)                                                                   |
| 21 226                          |                         |                                                    | 10 195                          |                          | 59 684                                                                       |
| 902 460 <sup>3</sup> )<br>3 800 | 3 246                   | 2 822                                              | 227 882<br>—                    | 3 800                    | 1 861 873<br>91 780 <sup>4</sup> )                                           |
| 45 953                          | 14 729                  | 10 310                                             | 7 364                           | 7 365                    | 294 572 ²)                                                                   |
| 197 382<br>41 695<br>16 716     | 22 155<br>938<br>12 219 | 54 <b>6</b> 05<br>1 249<br>630                     | 8 768<br>—<br>790               | 24 952<br>3 814<br>3 497 | 1 517 447 <sup>5</sup> )<br>982 405 <sup>2</sup> )<br>410 056 <sup>2</sup> ) |
| 23 192                          | 3 185                   | 2 211                                              |                                 | 1 696                    | 160 335                                                                      |
| 14 497                          | 775                     | 1 044                                              |                                 |                          | 74 628 <sup>2</sup> )                                                        |
| <b>5</b> 3 <b>20</b>            | 1 093                   | 1 549                                              | 989                             |                          | 15 274                                                                       |
| 1 272 844                       | 58 540                  | 121 641                                            | 256 204                         | 45 277                   | 5 823 337                                                                    |
| 12 652<br>64                    | 46<br>—                 | 4 157                                              |                                 |                          | 102 295 <sup>2</sup> )<br>35 845 <sup>2</sup> )                              |
| 12 716                          | 46                      | 4 157                                              |                                 |                          | 138 140                                                                      |
| 1 285 560                       | 58 586                  | 125 798                                            | 256 204                         | 45 277                   | 5 961 477                                                                    |
| 74 477<br>6 363                 | 101 201<br>7 683        | 76 213<br>16 401                                   | 6 860<br>130                    | 24 093<br>10 292         | 1 246 717 <sup>7</sup> )<br>105 088                                          |
| 80 840                          | 108 884                 | 92 614                                             | 6 990                           | 34 385                   | 1 351 805                                                                    |
| 1 366 400                       | 167 470                 | 218 412                                            | 263 194                         | 79 662                   | 7 313 282                                                                    |
| 60 422<br>154 043               | 6 462<br>86 589         | 6 49 <b>4</b><br>72 553                            | 21 <b>59</b> 8<br>5 <b>57</b> 2 | 2 936<br>47 502          | 331 817 ²)<br>1 636 981                                                      |
| 214 465                         | 93 051                  | 79 047                                             | 27 170                          | 50 438                   | 1 968 798                                                                    |

- ') einschließlich Handel sowie Handwerk und Kleingewerbe, soweit nicht gesondert erfaßt
- <sup>2</sup>) Aufteilung nach Bereichen z. T. geschätzt
- <sup>3</sup>) einschließlich Verkehrsgewerbe
- 4) In dieser Summe sind nur Einzelkredite bis 100 000 DM enthalten, das Gesamtprogramm umfaßt rd. 300 Millionen DM.
- 5) In dieser Summe sind auch Aufstockungsdarlehen der an den Kreditprogrammen beteiligten Banken enthalten (insgesamt rd. 53 Millionen DM).
- 6) einschließlich Kleingewerbe
- 7) In dieser Summe sind auch vom Land Bayern bis Ende 1959 gewährte Zuschüsse enthalten.

Anlage 2 zu Anlage B

#### Richtlinien

### für die Gewährung von Krediten aus Mitteln des ERP-Sondervermögens zur Errichtung mittelständischer Betriebe in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtkernen

- Im Rahmen der Mittelstandsförderung werden ERP-Kredite zur Errichtung von Betrieben des gewerblichen Mittelstandes (Handel, Handwerk, Kleingewerbe, Beherbergungsgewerbe) gewährt. Die Vorhaben müssen in neuen Wohnsiedlungen und neugeordneten Stadtkernen durchgeführt werden und förderungswürdig sein.
- Die ERP-Kredite dienen zur Finanzierung von Bauvorhaben, gegebenenfalls auch von Mietvorauszahlungen.
- 3. Antragsberechtigt sind
  - a) natürliche und juristische Personen, die beabsichtigen, einen Betrieb der unter 1. bezeichneten Art zu errichten oder im Anschluß an die Errichtung zu erwerben, sofern sie über ausreichende berufliche Erfahrungen in der betreffenden Branche verfügen. Gewerbetreibende, die bereits Eigentümer oder Miteigentümer eines Stammbetriebes und von zwei oder mehr Filialbetrieben sind, können nicht berücksichtigt werden,
  - b) natürliche und juristische Personen, die gewerbliche Räume (Nummer 1) errichten und diese an Personen überlassen (Kauf oder Miete), welche die Voraussetzung des Buchstaben a erfüllen.

Anträge gemäß Buchstabe a werden bevorzugt berücksichtigt.

- 4. Führen mehrere Personen ein Vorhaben gemeinsam durch, so kann der ERP-Kredit nur einmal gewährt werden.
- 5. Die ERP-Kredite dienen zur anteiligen Finanzierung der Vorhaben.

Aus ERP-Mitteln werden finanziert

- a) bis zu  $50\,\%$  der Baukosten einschließlich der anteiligen Grundstückskosten,
- b) bis zu 80 % der Mietvorauszahlungen.

Die Kreditsumme beträgt für den einzelnen Betrieb in der Regel bis zu 75 000 DM, in begründeten Ausnahmefällen bis zu 100 000 DM. Der Kreditnehmer hat sich in angemessenem Umfang mit eigenen und anderweitig beschafften Mitteln an der Finanzierung zu beteiligen.

- 6. a) Der Zinssatz für die ERP-Kredite beträgt 5%/o.
  - b) Die Laufzeit beträgt
    - aa) für Kredite zur Finanzierung von Baukosten bis zu 17 Jahre,
    - bb) für Kredite zur Finanzierung von Mietvorauszahlungen bis zu deren vollständiger Verrechnung, längstens jedoch bis zu 12 Jahre.

Es können bis zu 2 tilgungsfreie Jahre eingeräumt werden.

c) Die ERP-Kredite werden zu 100 % ausgezahlt. Den Hausbanken ist es gestattet, nach Auszahlung des Kredites eine einmalige pauschalierte Bearbeitungsgebühr bis zu 1 % der Kreditsumme in Rechnung zu stellen, mit der alle Nebenkosten der Kreditbearbeitung abgegolten werden.

- 7. Die ERP-Kredite sind im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten bankmäßig abzusichern. Soweit ausreichende Sicherheiten nicht in dem erforderlichen Ausmaß vorhanden sind, können Bürgschaften der Länder oder der Kreditgarantiegemeinschaften herangezogen werden.
- 8. Anträge auf Gewährung von ERP-Krediten sind über die Hausbanken der Antragsteller an die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte), Bad Godesberg, zu richten.

Anlage 3 zu Anlage B

#### Richtlinien

für die Verbilligung von Darlehen zur Finanzierung von gewerblichen oder beruflichen Zwecken dienenden Räumen des Mittelstandes bei Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaues vom 15. Dezember 1961

Bei Maßnahmen des sozialen Wohnungsbaues sind auch Räume, die nach ihrer baulichen Anlage und Ausstattung auf die Dauer gewerblichen oder beruflichen Zwecken zu dienen bestimmt sind, für selbständige kleine und mittlere Betriebe des Handwerks, des Handels, des sonstigen Gewerbes und für freie Berufe zu errichten, um die Bevölkerung in neuen Wohnsiedlungen ausreichend zu versorgen und insbesondere der volkswirtschaftlichen Bedeutung des Mittelstandes Rechnung zu tragen. Zum Verzinsungs- und Tilgungsaufwand für Kapitalmarktdarlehen, die zur Finanzierung solcher Räume aufgenommen werden, können nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Zuschüsse aus Bundesmitteln gewährt werden.

#### I. Voraussetzungen

- 1. Die Errichtung des Betriebes oder der Praxis muß der Versorgung einer vorwiegend aus Baumaßnahmen des sozialen Wohnungsbaues bestehenden neuen Wohnsiedlung dienen.
- 2. Der Betrieb oder die Praxis soll geeignet sein, dem künftigen Inhaber nach Lage und voraussichtlicher Entwicklung eine dauerhafte wirtschaftliche Existenz zu sichern.
- 3. Der künftige Inhaber muß zur ordnungsmäßigen Führung des Betriebes oder der Praxis in der Lage sein. Gewerbetreibende, die bereits Eigentümer oder Miteigentümer eines Stammbetriebes und zweier oder mehrerer Filialbetriebe sind, können mit ihren Anträgen auf Zuschußgewährung nicht berücksichtigt werden.
- 4. Bei der Veräußerung oder Vermietung der geförderten Räume (vgl. Nummer IV 1. b) müssen die Kauf- oder Mietvereinbarungen angemessen und die Weitergabe der vollen Verbilligung gewährleistet sein.

#### II. Art und Ausmaß der Förderung

- Die Verbilligung beträgt jährlich 2 v. H. des verbilligungsfähigen Ursprungsdarlehens.
- Für den einzelnen Betrieb oder die einzelne Praxis dürfen Darlehen bis zur Höhe der Gesamtkosten der Geschäfts- oder Praxisräume, höchstens jedoch im Betrage von 50 000 DM verbilligt werden.
- 3. Die Verbilligung wird für fünf Jahre gewährt. Vor Ablauf dieses Zeitraumes kann auf Antrag des Darlehensnehmers die Verbilligung für weitere fünf Jahre zugesagt werden, wenn die zuständige Berufsorganisation bestätigt, daß es dem Inhaber des Geschäftsbetriebes oder der Praxis nicht zugemutet werden kann, den vollen Kapitaldienst zu leisten.
- 4. Darlehen, die vor dem 1. Januar 1962 verbindlich zugesagt worden sind, dürfen nicht verbilligt werden. Eine Verbilligung darf ferner nicht gewährt werden, wenn die Finanzierung des Baues dieser Räume anderweitig aus Mitteln öffentlicher Haushalte gefördert wird.
- 5. Ein Rechtsanspruch auf die Zuschüsse besteht nicht.

#### III. Verbilligungsfähige Darlehen

Es dürfen nur Darlehen verbilligt werden, deren Kosten sich unter Berücksichtigung aller Nebenleistungen in den Grenzen des Marktüblichen halten. Der Nominalzinssatz, der nicht überschritten werden darf, wird jeweils vom Bundesminister für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen und dem Bundesminister für Wirtschaft festgesetzt und darf bis auf weiteres nicht höher als 6,5 v. H. sein. Die Laufzeiten der Darlehen sollen dem Leistungsvermögen der Darlehensnehmer angepaßt sein.

#### IV. Verfahren

#### 1. Antragsberechtigt sind

- a) Bauherren, die in den von ihnen zu schaffenden Geschäftsoder Praxisräumen selbst einen Geschäftsbetrieb führen werden.
- b) sonstige Bauherren, die im Rahmen ihrer Bauvorhaben Geschäfts- oder Praxisräume schaffen und diese im Anschluß an ihre Errichtung selbständigen kleinen und mittleren Betrieben des Handwerks, des Handels, des sonstigen Gewerbes oder Angehörigen freier Berufe zu angemessenen Bedingungen entweder veräußern oder mietweise überlassen,
- c) künftige Mieter oder Käufer solcher Räume, die die persönlichen Voraussetzungen nach Nr. I, 1 bis 3 erfüllen, für Darlehen, die sie von einem Institut (vgl. Abs. 2) zu dem Zwecke aufnehmen, den Darlehensbetrag dem Bauherrn als Darlehen oder Teil des Kaufpreises zu geben.

#### zu b) und c)

Die darlehensgewährenden Institute haben durch Aufnahme entsprechender Versicherungen der Darlehensnehmer in die Darlehensverträge sicherzustellen, daß bei einer Förderung des gleichen Bauvorhabens nach b) und c) der nach Nr. II, 2 zulässige Höchstbetrag nicht überschritten wird.

Anträge nach a) sind bevorzugt zu berücksichtigen.

- 2. Für die Gewährung zu verbilligender Darlehen kommen alle Institute in Betracht, die sich üblicherweise mit der Finanzierung derartiger Bauvorhaben befassen, namentlich Hypothekenbanken, öffentlich-rechtliche Kreditanstalten, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Bausparkassen und private Kreditbanken. Anträge auf Gewährung solcher Darlehen sind an eines dieser Institute zu richten. Dieses entscheidet auch über die Gewährung der Verbilligungszuschüsse.
- Die darlehensgewährenden Institute erhalten die Zuschüsse über zentrale Kreditinstitute und verrechnen sie mit den Darlehensnehmern.

#### V. Prüfungs- und Rückforderungsrecht

- 1. Die Institute sind verpflichtet, in banküblicher Weise zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Gewährung der Zuschüsse erfüllt sind. Das Vorliegen der unter Nr. I, 4 genannten Voraussetzungen ist durch die zuständigen Berufsorganisationen (Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern, Ärztekammern usw.) zu prüfen und das Prüfungsergebnis dem Institut mitzuteilen. Mit einer Prüfung, ob die unter Nr. I, 1 bis 3 genannten Voraussetzungen vorliegen, sind die Berufsorganisationen nur in Zweifelsfällen zu beauftragen.
- Stellt sich nach der Gewährung der Zuschüsse heraus, daß die Voraussetzungen für sie nicht erfüllt waren, so sind die Zuschüsse unverzüglich in voller Höhe zurückzuzahlen. Für den Fall, daß die

Voraussetzungen später weggefallen sind, sind die seit dem Zeitpunkt des Wegfalles gezahlten Zuschüsse zurückzuzahlen. Außerdem sind die zurückzuzahlenden Zuschußmittel vom Tage der Verausgabung zu Lasten des Bundeshaushaltes bis zu ihrer Rückzahlung mit 2 v. H. über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen; etwaige Mehrerträge sind abzuführen.

3. Der Bundesminister für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung und der Bundesrechnungshof sind berechtigt, selbst oder durch Beauftragte die Einhaltung der Richtlinien zu überprüfen.

#### VI. Außerkrafttreten

Die "Richtlinien für Zuschüsse aus Bundeshaushaltsmitteln zur Verbilligung der Finanzierung gewerblicher Räume des Mittelstandes bei Baumaßnahmen des sozialen Wohnungsbaues in der Fassung vom 6. Dezember 1958" (Gem.MinBl. S. 520) treten mit dem 31. Dezember 1961 außer Kraft.

Der Bundesminister  $\label{eq:continuous} \mbox{f\"ur Wohnungswesen, St\"adtebau und Raumordnung}$   $\mbox{L\"ucke}$ 

Anlage 4 zu Anlage B

Der Bundesminister für Wirtschaft

Bonn, den 7. Oktober 1961

An

- a) die Herren Bundesminister
- b) die Kommunalen Spitzenverbände
- c) die Herren Ministerpräsidenten der Länder
- d) die Deutsche Bundesbahn

Betr.: Offentliches Auftragswesen;

hier: Angemessene Berücksichtigung des gewerblichen Mittelstandes bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen

Bezug: Erklärung der Bundesregierung vom 23. Mai 1961 — BT-Drucksache 2757 —

In der Erklärung der Bundesregierung über eine zusammenfassende Initiative zur Förderung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe gemäß BT-Drucksache 2757 vom 23. Mai 1961 ist unter V, Ziffer 3 (Vergabe von öffentlichen Aufträgen) folgendes ausgeführt:

"Um sicherzustellen, daß unabhängig davon der Mittelstand auch schon im Rahmen der bestehenden Bestimmungen ausreichend berücksichtigt wird, hat die Bundesregierung die Bundesressorts und die ihnen nachgeordneten Vergabestellen angewiesen, dem gewerblichen Mittelstand bei allen für ihn geeigneten Ausschreibungen von öffentlichen Aufträgen Gelegenheit zur Beteiligung zu geben und ihn im Rahmen der bestehenden Vergabevorschriften in angemessenem Umfange zu berücksichtigen. Der Bundesminister für Wirtschaft stellt die Vergabebestimmungen, die schon jetzt eine Berücksichtigung des gewerblichen Mittelstandes ermöglichen, zusammen und übersendet sie allen öffentlichen Auftraggebern einschließlich der Ministerpräsidenten der Länder und der kommunalen Spitzenverbände mit der Bitte zu veranlassen, daß die auftragvergebenden Stellen von den in den Vergabebestimmungen enthaltenen Möglichkeiten zugunsten des gewerblichen Mittelstandes weitgehend Gebrauch machen."

Durch die in der Erklärung vorgesehenen Maßnahmen soll erreicht werden, daß bei allen Vergabestellen in der Bundesrepublik Deutschland, also auch bei den Vergabestellen der Länder und der Gemeinden, der gewerbliche Mittelstand möglichst nach den gleichen Gesichtspunkten berücksichtigt wird. Es erscheint deshalb zweckmäßig, die bereits von einzelnen Bundesressorts in besonderen Erlassen und Rundschreiben niedergelegten Bestimmungen über die Beteiligung des gewerblichen Mittelstandes nochmals zur Kenntnis zu bringen, auch wenn die wörtliche Anwendung dieser Bestimmungen mit Rücksicht auf die bei diesen Bundesressorts gegebenen Besonderheiten

nicht allen Vergabestellen möglich sein wird. Es handelt sich um folgende Erlasse und Rundschreiben:

- Rundschreiben des Bundesministers für Wirtschaft über die Beteiligung des Handwerks an öffentlichen Aufträgen vom 21. August 1954 (Ministerialblatt des Bundesministers für Wirtschaft 1954, S. 368).
- 2. Erlaß des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen über die Beteiligung des Handwerks bei der Vergabe von Lieferungen und Leistungen vom 23. Januar 1954 (— IV G 2 7530-0 —).
- Erlaß des Bundesministers für Verkehr über Vergabe öffentlicher Aufträge nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) und der Verdingungsordnung für Leistungen — ausgenommen Bauleistungen — (VOL) für Bundesfernstraßen — Beteiligung des Handwerks — vom 26. Oktober 1954 — StB 7 — IV 2076 Vma 54 —.
- 4. Erlaß der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn an die nachgeordneten Beschaffungsstellen vom 1. Oktober 1954, betreffend eine angemessene Beteiligung des Handwerks.
- Erlaß des Bundesministers für Verteidigung vom 14. Juli 1956 über Beteiligung mittelständischer Gewerbetreibender an den Beschaffungen zur Deckung des Verteidigungsbedarfs (X — 924-04 — 37 24/56).
- 6. Hinweis des Bundesministers der Finanzen in Nr. 23 der "Vorläufigen Richtlinien für die Anwendung der VOB" vom 27. Juli 1953 II D O 6102 106/53 —. (Die "Vorläufigen Richtlinien für die Anwendung der VOB" sind auch vom Bundesminister für Verkehr und vom Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen wenn auch mit gewissen Modifikationen übernommen worden.)

Während die Vergabestellen bei öffentlichen Ausschreibungen nach der Verdingungsordnung für Leistungen - ausgenommen Bauleistungen — (VOL) und der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) vorbehaltlich der unten wiedergegebenen Möglichkeiten in der Modifizierung der Ausschreibungsbedingungen keinen Einfluß darauf haben, in welchem Umfang sich der gewerbliche Mittelstand an einer Ausschreibung beteiligt, ist bei beschränkten Ausschreibungen und freihändigen Vergaben in besonderem Maße auf die Beteiligung des gewerblichen Mittelstandes Wert zu legen. Soweit die Art der zu vergebenden Leistung es zuläßt, sollte bei beschränkten Ausschreibungen grundsätzlich eine angemessene Anzahl von Betrieben des gewerblichen Mittelstandes zur Abgabe von Angeboten aufgefordert werden. Entsprechend wäre bei freihändiger Vergabe zu verfahren, der nach § 3 Nr. 4 VOL/A eine formlose Preisermittlung vorausgehen soll, die sich gleichfalls auf Betriebe des gewerblichen Mittelstandes erstrecken soll. Diesem Gesichtspunkt trägt § 9 Nr. 3 der VOL/A insofern bereits Rechnung, als er vorschreibt, daß zur Erhaltung eines selbständigen, leistungsfähigen Handwerks diesem Gelegenheit zu geben ist, - auch durch Heranziehung der anerkannten Landeslieferungsgenossenschaften — sich um die in Betracht kommenden Leistungen zu bewerben. Was als angemessene Beteiligung in diesem Sinne zu verstehen ist, hängt von der Art der zu beschaffenden Leistung ab, so daß sich hierüber generelle Richtlinien nicht geben lassen.

Nachstehend werden die in der VOL und der VOB bereits enthaltenen Bestimmungen zusammengestellt, denen in Ausführung der Erklärung der Bundesregierung erhöhte Bedeutung beizumessen ist:

1. § 5 Nr. 1 VOL/A und § 4 Nr. 2 VOB/A sehen vor, daß umfangreiche Leistungen, wo es zweckmäßig ist, schon bei der Ausschreibung nach Menge und Art in Lose zu zerlegen sind, damit auch kleinere Unternehmer an den Leistungen teilnehmen können, wobei den Bewerbern anheimgestellt werden kann, nach Losen oder Mengen gestaffelte Angebote einzureichen. Ungeachtet der Tatsache, daß eine unwirtschaftliche Zersplitterung durch die Zer-

- legung in Lose vermieden werden soll, kann es zweckmäßig erscheinen, in den Ausschreibungsbedingungen vorzusehen, daß nur eine bestimmte Anzahl von Losen an einen Unternehmer zugeteilt wird.
- 2. Da die VOL wie auch die VOB die Vergaben an Arbeitsgemeinschaften (§ 21 Nr. 4 VOL/A und § 25 Nr. 5 VOB/A) vorsehen, empfiehlt es sich, bereits in den Ausschreibungsbedingungen darauf hinzuweisen, daß Arbeitsgemeinschaften zur Abgabe von Angeboten zugelassen sind, sofern die Art und der Umfang des Auftrages die Zulassung von Arbeitsgemeinschaften zweckdienlich erscheinen lassen.
- 3. Haben mittelständische Betriebe bei öffentlicher Ausschreibung für sie geeigneter Leistungen im Anwendungsbereich der VOL Angebote abgegeben, so sollte bei der Entscheidung über die Zuschlagserteilung angestrebt werden, daß zumindest ein Teil der gesamten ausgeschriebenen Leistung an solche Bieter vergeben wird. Ist eine derartige Beteiligung wegen der Höhe der Angebotspreise im Hinblick auf die Wertungsgrundsätze von VOL/A § 24 Nr. 3 in Verbindung mit den einschlägigen haushaltsrechtlichen Vorschriften (RHO § 26) unmittelbar nicht möglich, so kann insoweit eine Teilaufhebung der Ausschreibung erwogen werden (VOL/A § 25 Nr. 2 b) und der Teilauftrag an den (oder die) mittelständischen Betriebe freihändig zu dem haushaltsrechtlich vertretbaren Preis vergeben werden; ein solches Vorgehen wird vor allem dann gerechtfertigt sein, wenn mittelständische Betriebe durch diese Auftragserteilung mit bestimmten Leistungen wirtschaftlich und technisch vertraut gemacht werden sollen, um dadurch den Wettbewerb bei späteren Ausschreibungen zu erweitern.
- 4. Nach § 4 Nr. 3 der VOB/A sollen Bauleistungen verschiedener Handwerks- und Gewerbezweige nach Fachgebieten oder Gewerbezweigen getrennt in Form von Fachlosen vergeben werden. Die Aufträge über sämtliche zu einem Bau gehörenden Leistungen sollen nur ausnahmsweise an εinen Auftragnehmer (Generalunternehmer) vergeben werden. Ist infolge besonderer Umstände die Vergabe an einen Generalunternehmer erforderlich, so soll die Vergabebehörde in geeigneter Weise darauf hinwirken, daß der Auftragnehmer einen möglichst großen Teil der Leistung an Unternehmer des gewerblichen Mittelstandes weitervergibt.
- 5. Der Förderung des gewerblichen Mittelstandes dient es, wenn entsprechend § 25 Nr. 4 VOB/A Meister und Lehrberechtigte bevorzugt werden, die Lehrlinge im eigenen Betrieb ausbilden.
- 6. Es ist darauf hinzuweisen, daß die Vergabe an einen Betrieb des gewerblichen Mittelstandes nach den bestehenden Richtlinien nicht daran zu scheitern braucht, daß dieser Betrieb für Teilleistungen überhaupt nicht oder zur Zeit nicht eingerichtet ist. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, daß es nach dem zweiten Halbsatz des § 5 Nr. 6 Abs. 2 der VOL/B der Zustimmung des Auftraggebers zur Übertragung von Teilleistungen nicht bedarf, auf die der Betrieb des Auftragnehmers überhaupt nicht oder zur Zeit nicht eingerichtet ist. Dies gilt auch für Bauleistungen (VOB/B § 4 Nr. 8).
- 7. Der Vergabe an Betriebe des gewerblichen Mittelstandes braucht es nicht hinderlich zu sein, daß ein Betrieb für die Ausführung des Auftrages nicht über hinreichend großes Eigenkapital verfügt und deshalb zur Abtretung von Forderungen gegen den Auftraggeber gezwungen ist. Vorbehaltlich der Prüfung des Einzelfalles sollten aus der Abtretung einer Forderung nicht von vornherein Schlüsse auf die Eignung des Unternehmers bei der Ausführung des Auftrages gezogen werden. Diesem Gedanken ist bereits in den Vorbemerkungen zur VOL mit der Begründung Rechnung getragen worden, daß an öffentlichen Aufträgen gerade mittlere und kleinere Unternehmen sowie Handwerksbetriebe und hand-

werkliche Liefergenossenschaften beteiligt werden sollten und daß Betriebe mit geringem Eigenkapital aus diesem Grunde nicht gegenüber anderen Betrieben benachteiligt werden sollen. Die Abtretung von Forderungen ist nach Nr. 2 der Vorbemerkung zu VOL/A ausdrücklich gerade im Hinblick auf mittelständische Bewerber als grundsätzlich vereinbart mit VOL/A § 2 Nr. 1 bezeichnet worden; auch für Bauleistungen haben einzelne öffentliche Auftraggeber bereits Regelungen getroffen und die Forderungsabtretung grundsätzlich in allen Regelfällen zugelassen (z. B. in Nr. 23 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen des Bundesministers für wirtschaftlichen Besitz des Bundes und Z 35 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Deutschen Bundesbahn).

Entsprechend der Erklärung der Bundesregierung übersende ich die vorstehend wiedergegebene Zusammenstellung der Vergabebestimmungen, die eine Berücksichtigung des gewerblichen Mittelstandes ermöglichen, mit der Bitte, die zu Ihrem Ressort gehörigen Vergabestellen entsprechend zu informieren und eine angemessene Berücksichtigung des gewerblichen Mittelstandes bei den Vergaben zu veranlassen.

gez. Ludwig Erhard

#### Inhaltsverzeichnis

## Bericht über Lage und Entwicklung des kleinen und mittleren Gewerbes und der freien Berufe im Rahmen der Volkswirtschaft

| Erster Abschnitt                                                  | Sei                                                | .te |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|
| Darstellungsweise, Gliederung un                                  | d Begriffsbestimmungen des Berichtes               |     |
| 1. Darstellungsweise und Glieder                                  | rung des Ergänzungsberichtes                       | 6   |
| 2. Schwierigkeiten einer vergleich                                | chenden Darstellung                                | 7   |
| 3. Begriffsbestimmungen des Er                                    | gänzungsberichtes                                  | 7   |
| Zweiter Abschnitt                                                 |                                                    |     |
| Die Lage der selbständig Tätigen<br>schaftsbereichen und Gewerben | und ihrer Unternehmen in den einzelnen Wirt-       |     |
|                                                                   | gen und ihrer Unternehmen in der gewerblichen      | 8   |
| I. Die Lage der selbständig                                       | Tätigen und ihrer Unternehmen im Handwerk          | 8   |
| 1 Betriebs- und Unterne                                           | hmensstruktur                                      | 8   |
|                                                                   | be                                                 | 8   |
|                                                                   | der Betriebszahl in den Handwerksgruppen           | 8   |
|                                                                   | der Betriebszahl in den Handwerkszweigen           | 9   |
|                                                                   | äftigten                                           | 9   |
| 121. Entwicklung                                                  | der Beschäftigtenzahl in den Handwerksgruppen      | 9   |
|                                                                   | der Beschäftigtenzahl in 38 ausgewählten<br>weigen | 10  |
| 13. Entwicklung der U                                             | Jmsätze                                            | 11  |
| 131. Entwicklung                                                  | der Umsätze in den Handwerksgruppen                | 11  |
|                                                                   | der Umsätze in 38 ausgewählten Handwerks-          | 11  |
| 2. Struktur des Betriebsv                                         | vermögens, des Kapitals und der Umsätze            | 12  |
| 21. Struktur des Betri                                            | ebsvermögens                                       | 12  |
| 22. Kapitalstruktur                                               |                                                    | 13  |
| 221. Lang- und m                                                  | sittelfristige Verbindlichkeiten                   | 13  |
| 222. Kurzfristige                                                 | Verbindlichkeiten                                  | 13  |
| 223. Gesamtes Fr                                                  | emdkapital                                         | 13  |
| 224. Verhältnis v                                                 | on Anlagevermögen und Eigenkapital                 | 13  |
|                                                                   |                                                    | 14  |
| 231. Handwerklio                                                  | ther Umsatz und Gesamtumsatz                       | 14  |
| 3 Das produzierende Ha                                            | andwerk nach der Umsatzsteuerstatistik             | 16  |

|     |     |      |        |                                                                                                                                                                    | Seite |
|-----|-----|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | 4.  |      |        | onderen Verhältnisse der Betriebe von Vertriebenen und<br>gen im Handwerk                                                                                          | 16    |
| II. | Die | Lag  | je der | selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen in der Industrie                                                                                                         | 19    |
|     | 1.  | Vor  | beme   | rkungen                                                                                                                                                            | 19    |
|     | 2.  | Beti | iebss  | truktur nach der Industrieberichterstattung 1961                                                                                                                   | 19    |
|     |     | 21.  | Umsä   | ile an der Zahl der Beschäftigten und Betriebe und an den itzen in einzelnen Industriezweigen nach Beschäftigtenenklassen                                          | 20    |
|     |     |      | -      | Größenklasse von 1 bis 49 Beschäftigten                                                                                                                            | 20    |
|     |     |      |        | Größenklasse von 50 bis 499 Beschäftigten                                                                                                                          | 20    |
|     |     |      | 213.   | Größenklasse von 500 und mehr Beschäftigten                                                                                                                        | 21    |
|     |     | 22.  |        | ältnis von Beschäftigten- und Umsatzanteil in den Beschäf-<br>ngrößenklassen der einzelnen Industriezweige                                                         | 21    |
|     |     |      | 221.   | Größenklasse von 1 bis 49 Beschäftigten                                                                                                                            | 21    |
|     |     |      | 222.   | Größenklasse von 50 bis 499 Beschäftigten                                                                                                                          | 22    |
|     |     |      | 223.   | Größenklasse von 500 und mehr Beschäftigten                                                                                                                        | 22    |
|     | 3.  | Unt  | erneh  | mensstruktur nach der Umsatzsteuerstatistik 1960                                                                                                                   | 22    |
|     |     | 31.  |        | ile an der Zahl der Steuerpflichtigen und am Gesamtumsatz<br>Umsatzgrößenklassen                                                                                   | 23    |
|     |     |      | 311.   | Umsatzgrößenklasse von 8500 bis 1 Million DM                                                                                                                       | 23    |
|     |     |      | 312.   | Umsatzgrößenklasse von 1 Million bis 25 Millionen $DM\$                                                                                                            | 23    |
|     |     |      | 313.   | Umsatzgrößenklasse von 25 Millionen DM und mehr $\dots$                                                                                                            | 24    |
|     |     | 32.  | gleid  | Unternehmens- und Betriebsstruktur der Industrie in ver-<br>hender Betrachtung der Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik<br>und der Industrieberichterstattung 1961 | 24    |
|     |     | 33.  | Verg   | leich der Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistiken 1958 und 1960                                                                                                     | 24    |
|     |     |      | 331.   | Veränderungen der Zahl der Steuerpflichtigen in den Industriezweigen                                                                                               | 24    |
|     |     |      | 332.   | Veränderungen der Zahl der Steuerpflichtigen in den Größenklassen                                                                                                  | 25    |
|     |     |      | 333.   | Die Umsatzentwicklung in den Industriezweigen                                                                                                                      | 25    |
|     |     |      | 334.   | Die Umsatzentwicklung in den Größenklassen                                                                                                                         | 25    |
|     | 4.  | Betr | iebsv  | ermögens- und Kapitalstruktur                                                                                                                                      | 25    |
|     | 5.  |      |        | nderen Verhältnisse der Industriebetriebe von Vertriebenen<br>htlingen                                                                                             | 28    |
| II. |     | _    |        | selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im Handel und en- und Beherbergungsgewerbe                                                                               | 34    |
|     | 1.  | Unt  | erlage | en der Darstellung                                                                                                                                                 | 34    |
|     | 2.  | Beti | iebs-  | und Unternehmensstruktur                                                                                                                                           | 35    |
|     |     | 21.  | Rech   | tsformen                                                                                                                                                           | 35    |
|     |     | 22.  | Jahre  | esumsatz                                                                                                                                                           | 35    |
|     |     |      | 221.   | Groß- und Einzelhandel                                                                                                                                             | 35    |
|     |     |      | 222.   | Gaststättenwesen                                                                                                                                                   | 35    |
|     |     | 23.  |        | der Beschäftigten                                                                                                                                                  | 36    |
|     |     |      |        | Groß- und Einzelhandel                                                                                                                                             | 36    |
|     |     |      | 232    | Gaststättenwesen                                                                                                                                                   | 36    |

|     |    |                                                                                                      | Seite |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | 3. | Betriebsvermögens-, Kapital-, Umsatz-, Ertrags- und Einkommens-<br>struktur                          | 36    |
|     |    | 31. Betriebsvermögens- und Kapitalstruktur                                                           | 36    |
|     |    | 311. Groß- und Einzelhandel                                                                          | 37    |
|     |    | 312. Gaststättenwesen                                                                                | 37    |
|     |    | 32. Umsatzstruktur                                                                                   | 38    |
|     |    | 321. Groß- und Einzelhandel                                                                          | 38    |
|     |    | 322. Gaststättenwesen                                                                                | 38    |
|     |    | 33. Ertrags- und Einkommensstruktur                                                                  | 38    |
|     | 4. | Altersgliederung und Herkunft                                                                        | 39    |
|     | 5. | Die besonderen Verhältnisse der Betriebe von Vertriebenen und Flüchtlingen im Groß- und Einzelhandel | 39    |
| IV. |    | e Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im Verkehrs-<br>werbe                           | 40    |
|     | 1. | Unterlagen der Darstellung                                                                           | 40    |
|     | 2. | Betriebs- und Unternehmensstruktur                                                                   | 40    |
|     |    | 21. bis 24. Vorbemerkungen                                                                           | 40    |
|     |    | 241. Straßenverkehr                                                                                  | 40    |
|     |    | 242. Binnenschiffahrt                                                                                | 41    |
|     |    | 243. Seeschiffahrt                                                                                   | 41    |
|     |    | 244. Speditions- und Lagereibetriebe                                                                 | 42    |
|     | 3. | Betriebsvermögens-, Kapital-, Umsatz-, Ertrags- und Einkommens-<br>struktur                          | 42    |
|     |    | 31. Straßenverkehr                                                                                   | 43    |
|     |    | 311. Vermögens- und Kapitalstruktur                                                                  | 43    |
|     |    | 312. Umsätze                                                                                         | 43    |
|     |    | 32. Binnenschiffahrt und Seeschiffahrt                                                               | 43    |
|     |    | 321. Vermögens- und Kapitalstruktur                                                                  | 43    |
|     |    | 322. Umsätze                                                                                         | 43    |
|     |    | 323. Kostenstruktur                                                                                  | 44    |
|     |    | 3231. Binnenschiffahrt                                                                               | 44    |
|     |    | 3232. Seeschiffahrt                                                                                  | 44    |
|     |    | 33. Speditions- und Lagereibetriebe                                                                  | 44    |
|     |    | 331. Vermögens- und Kapitalstruktur                                                                  | 44    |
|     |    | 332. Umsätze                                                                                         | 45    |
|     |    | 333. Ertragsstruktur                                                                                 | 45    |
|     | 4. | Altersgliederung und Herkunft                                                                        | 45    |
| V.  |    | e Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im sonstigen ewerbe                             | 46    |
|     | 1. | Betriebs- und Unternehmensstruktur                                                                   | 46    |
|     |    | 11. Rechtsformen                                                                                     | 46    |
|     |    | 12. Zahl der Betriebe und der Beschäftigten                                                          | 46    |
|     |    | 13. Umsätze                                                                                          | 46    |
|     | 2. | Betriebsvermögens-, Kapital-, Umsatz-, Einkommens- und Ertrags-                                      |       |
|     | ,  | struktur                                                                                             | 48    |
|     |    | 21. Betriebsvermögens- und Kapitalstruktur                                                           | 48    |

|    |     |       | S                                                                                                                                  | eite |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |     |       | 22. Umsatzstruktur                                                                                                                 | 49   |
|    |     |       | 23. Einkommens- und Ertragsstruktur                                                                                                | 49   |
|    |     | 3.    | Altersgliederung und Herkunft                                                                                                      | 49   |
|    |     | 4.    | Lage des Handelsvertretergewerbes                                                                                                  | 49   |
|    |     |       |                                                                                                                                    |      |
| В. | Die | e Lag | ge der Selbständigen in den freien Berufen                                                                                         | 51   |
|    | 0.  | Vor   | bemerkungen                                                                                                                        | 52   |
|    | 1.  | Die   | Struktur der freien Berufe                                                                                                         | 52   |
|    |     | 11.   | Heilberufe                                                                                                                         | 52   |
|    |     | •     | 111. Ärzte                                                                                                                         | 53   |
|    |     |       | 112. Zahnärzte                                                                                                                     | 54   |
|    |     |       | 113. Apotheker                                                                                                                     | 54   |
|    |     |       | 114. Sonstige Heil- und Heilhilfsberufe                                                                                            | 55   |
|    |     |       | 115. Tierärzte                                                                                                                     | 55   |
|    |     | 12.   | Rechts-, wirtschafts- und steuerberatende Berufe                                                                                   | 55   |
|    |     |       | 121. Rechtsanwälte                                                                                                                 | 55   |
|    |     |       | 122. Patentanwälte                                                                                                                 | 56   |
|    |     |       | 123. Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer                                                                                   | 56   |
|    |     |       | 124. Steuerberater                                                                                                                 | 56   |
|    |     |       | 125. Steuerbevollmächtigte                                                                                                         | 56   |
|    |     |       | 126. Sonstige rechts- und wirtschaftsberatende Berufe                                                                              | 56   |
|    |     | 13.   | Technische Berufe, wissenschaftliche Bildungsberufe, Pädagogen, Publi-                                                             | 00   |
|    |     | • • • | zisten, künstlerisch Schaffende und Nachschaffende                                                                                 | 56   |
|    | 2.  | Kap   | pital-, Vermögens-, Umsatz-, Entrags- und Einkommensstruktur                                                                       | 56   |
|    |     | 21.   | Kapital- und Vermögensstruktur                                                                                                     | 56   |
|    |     | 22.   | Umsatzstruktur                                                                                                                     | 57   |
|    |     |       | 221. Unterlagen                                                                                                                    | 57   |
|    |     |       | 222. bis 223. Die Umsatzentwicklung, die Verteilung auf Umsatz-<br>größenklassen usw. in einigen typisch freiberuflichen Bereichen | 59   |
|    |     |       | 2221. Die Entwicklung bis 1960                                                                                                     | 59   |
|    |     |       | 2222. Die Entwicklung von 1960 bis 1961                                                                                            | 60   |
|    |     |       | 224. Umsatzgrößenklassen und Altersklassen                                                                                         | 61   |
|    |     | 23.   | Ertragsstruktur                                                                                                                    | 61   |
|    |     |       | 231. Ärzte                                                                                                                         | 62   |
|    |     |       | 232. Zahnärzte                                                                                                                     | 62   |
|    |     |       | 233. Rechtsanwälte und Notare                                                                                                      | 62   |
|    |     |       | 234. Wirtschafts- und steuerberatende Berufe                                                                                       | 63   |
|    |     | 24.   | Einkommensstruktur                                                                                                                 | 63   |
|    | 3.  | A lt  | ersgliederung und Herkunft                                                                                                         | 63   |
|    | 0.  | 31.   |                                                                                                                                    | 63   |
|    |     | J1.   | 311. Heilberufe                                                                                                                    | 63   |
|    |     |       | 3111. Ärzte                                                                                                                        | 63   |
|    |     |       | 3112. Zahnärzte                                                                                                                    | 63   |
|    |     |       | 3113. Tierärzte                                                                                                                    | 64   |
|    |     |       | 312. Rechts-, wirtschafts- und steuerberatende Berufe                                                                              | 64   |
|    |     |       | 313. Künstlerisch Schaffende und Nachschaffende                                                                                    | 64   |

|     |                                                                                                                         | Seite      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dι  | ritter Abschnitt                                                                                                        |            |
| Μċ  | öglichkeiten der Berufswahl, -ausbildung und -ausführung                                                                | 65         |
| 1.  | Berufswahl                                                                                                              | 65         |
| 2.  | Berufsausbildung                                                                                                        | 65         |
|     | 21. Formen der Ausbildung                                                                                               | 65         |
|     | 22. Gesetzliche Grundlagen der Ausbildung                                                                               | 65         |
|     | 23. Grundzüge der praktischen und schulischen Ausbildung in der Wirtschaft                                              | 65         |
|     | 24. Zahl der Ausbildungsverhältnisse und Möglichkeiten der Ausbildung in einigen Wirtschaftsbereichen und Berufszweigen | 65         |
| 3.  | Förderung der beruflichen Fortbildung                                                                                   | 66         |
| 4.  | Berufsausübung                                                                                                          | 67         |
| V:  | ierter Abschnitt                                                                                                        |            |
|     | " I' lle 'tee Le Alterri le man and Arte deliche Versonne für des Alter                                                 | 68         |
| M   | öglichkeiten der Alterssicherung und tatsächliche Vorsorge für das Alter                                                | 00         |
| Fί  | infter Abschnitt                                                                                                        |            |
| So  | ziale Lage und Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer                                                                     | 68         |
| 1.  | Löhne und Gehälter                                                                                                      | 68         |
|     | 11. Effektivlöhne und -gehälter nach Wirtschaftszweigen                                                                 | 68         |
|     | 12. Löhne und Gehälter nach Betriebsgrößenklassen                                                                       | 69         |
| 2.  | Arbeitszeit                                                                                                             | 69         |
| 3.  | Urlaub                                                                                                                  | 69         |
| 4.  | Betriebliche Sozialleistungen                                                                                           | 69         |
| Se  | echster Abschnitt                                                                                                       |            |
|     | N. L. and L. andelle Tandam                                                                                             | 70         |
| Ste | euerliche und soziale Lasten                                                                                            | <b>7</b> 3 |
| A.  | Steuerliche Lasten                                                                                                      | <b>7</b> 3 |
|     | 1. bis 2. Vorbemerkungen                                                                                                | 73         |
|     | 3. Steuerpolitische Maßnahmen seit 1960                                                                                 | 73         |
|     | 4. Steueränderungsgesetz 1961                                                                                           | 73         |
|     | 5. 11. Novelle zum Umsatzsteuergesetz                                                                                   | 74         |
|     | 6. Gesetz zur Änderung des Gewerbesteuergesetzes vom 30. Juli 1963                                                      | 74         |
| В.  | Soziale Lasten                                                                                                          | 74         |
| S i | ebenter Abschnitt                                                                                                       |            |
|     | erhältnis der Lohnkosten, der installierten Energie und des Energieverbrauchs<br>m Umsatz                               | 77         |
|     |                                                                                                                         |            |
|     | Anteil der Lohnkosten am Umsatz                                                                                         | 77<br>     |
| 2   | Installierte Energie und Energieverbrauch                                                                               | 77         |

| Achter Abschnitt                                 | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|
| Uberblick über die Ergebnisse des Berichtes      | 78    |
| 1. Handwerk                                      | 78    |
| 2. Industrie                                     | 78    |
| 3. Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe         | 79    |
| 31. Groß- und Einzelhandel                       | 79    |
| 32. Hotel- und Gaststättengewerbe                | 79    |
| 4. Verkehr                                       | 79    |
| 5. Sonstiges Gewerbe                             | 80    |
| 6. Freie Berufe                                  | 80    |
| 7. Vertriebene und Flüchtlinge                   | 80    |
| 8. Verdienste und Arbeitszeiten der Arbeitnehmer | 80    |
| 9. Sozialaufwand der Unternehmen                 | 81    |
| Schlußbamarkungen                                | Ω1    |

## Tabellenteil

## zum Ergänzungsbericht der Bundesregierung zum Bericht über die Lage der Mittelschichten

(BT-Drucksache 2012, 3. Wahlperiode, vom 13. Juli 1960)

## Inhaltsübersicht

|                   |                   | Seite |
|-------------------|-------------------|-------|
| Handwerk          | Tabellen 1 bis 11 | 113   |
| Industrie         | Tabellen 1 bis 3  | 140   |
| Handel            | Tabellen 1 bis 18 | 143   |
| Gaststättenwesen  | Tabellen 1 bis 6  | 152   |
| Verkehr           | Tabellen 1 bis 8  | 155   |
| Sonstiges Gewerbe | Tabellen 1 bis 9  | 177   |
| Freie Berufe      | Tabellen 1 bis 52 | 186   |
| Berufswahl        | Tabellen 1 bis 15 | 250   |
| Soziale Lage      | Tabellen 1 bis 6  | 262   |
| Soziale Lasten    | Tabellen 1 bis 2  | 266   |
| Lohnkosten        | Tabellen 1 bis 2  | 270   |



## Tabellenteil zu

## I. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im Handwerk

Die nachfolgenden Tabellen sind — außer in gewissem Umfang Tabellen Handwerk 7 und Handwerk 10 — mit denen der BT-Drucksache 2012 nicht vergleichbar. Sie erlauben jedoch zum großen Teil einen Zeitvergleich, der sich allerdings jeweils auf unterschiedliche Zeiträume bezieht, so Tabelle Handwerk 1, Handwerk 4, Handwerk 5, Handwerk 6, Handwerk 7 ff.

## Veränderungen in der Zahl der Betriebe nach Handwerksgruppen und -zweigen

1961 gegenüber 1960 über 4 v. H. Bundesgebiet ohne Berlin (West)

| Veränderungen<br>in v.H. | I<br>Bau                                                                         | II<br>Metall                                       | III<br>Holz                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| +10                      | Steinholzleger                                                                   |                                                    |                                           |
| + 9                      |                                                                                  | Dreher                                             |                                           |
| + 8                      |                                                                                  | Zentralheizungs- und<br>Lüftungsbauer              |                                           |
| + 7                      |                                                                                  |                                                    | -<br>Karosseriebauer                      |
| + 6                      |                                                                                  |                                                    |                                           |
| + 5                      |                                                                                  |                                                    |                                           |
| + 4                      | Mosaik-, Platten- und<br>Fliesenleger,<br>Wärme-, Kälte- und<br>Schall-Isolierer |                                                    |                                           |
| 5                        |                                                                                  | Elektromechaniker-<br>und Fernmelde-<br>mechaniker | Drechsler                                 |
| <b>–</b> 6               |                                                                                  |                                                    | Stellmacher<br>Böttcher                   |
| <b>– 7</b>               |                                                                                  |                                                    | Weinküfer<br>Bürsten- und<br>Pinselmacher |
| - 8                      | Backofenbauer                                                                    |                                                    |                                           |
| - 9                      |                                                                                  | Ziseleure                                          |                                           |
| -10                      |                                                                                  |                                                    |                                           |
| -11                      |                                                                                  |                                                    |                                           |
| -12                      |                                                                                  |                                                    | Korbmacher                                |
| -13                      |                                                                                  |                                                    |                                           |
| -14                      |                                                                                  |                                                    |                                           |
| -15                      |                                                                                  |                                                    | Holzschuhmacher                           |

| IV<br>Bekleidung           | V<br>Nahrung            | VI<br>Gesundheit                     | VII<br>Sonstige                                         |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                            |                         |                                      | Chemigraphen                                            |
|                            | _                       |                                      |                                                         |
|                            |                         |                                      |                                                         |
|                            |                         |                                      | Holzblasinstrumenten<br>macher                          |
|                            |                         |                                      |                                                         |
|                            | _                       |                                      |                                                         |
| Orthopädie-<br>schuhmacher |                         |                                      |                                                         |
| Handschuhmacher            |                         |                                      | Geigenbauer                                             |
| Feintäschner<br>Sattler    |                         |                                      | Töpfer                                                  |
| Herrenschneider<br>Gerber  | Müller<br>Roßschlachter |                                      | Metallblas-<br>instrumentenmacher<br>Edelsteinschleifer |
| Putzmacher<br>Seiler       |                         | Wäscher und Plätter,<br>Seifensieder |                                                         |
| Mützenmacher               |                         |                                      | Zupfinstrumenten-<br>macher                             |
| Wäscheschneider<br>Weber   |                         |                                      |                                                         |
| Damenschneider<br>Sticker  |                         |                                      |                                                         |
| Stricker                   |                         |                                      |                                                         |
|                            |                         | _                                    |                                                         |
|                            |                         |                                      | -                                                       |
|                            |                         |                                      |                                                         |

Quelle: Betriebsstatistik des Deutschen Handwerkskammertages auf Grund der Handwerksrollen der Handwerkskammern

# Eröffnungen und Schließungen von Handwerksbetrieben im Jahre 1961 in ausgewählten Handwerkszweigen

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

| Handwerkszweig                   | Eröffnungen | Schließungen | Abnahme | Bestand am<br>31. Dezember<br>1961 |
|----------------------------------|-------------|--------------|---------|------------------------------------|
| Metall:                          |             |              |         |                                    |
| Elektro- und Fernmeldemechaniker | 44          | 94           | 50      | 999                                |
| Ziseleure                        |             | 5            | 5       | 52                                 |
| Holz:                            |             |              |         |                                    |
| Stellmacher                      | 150         | 994          | 844     | 12 288                             |
| Drechsler                        | 43          | 122          | 79      | 1 637                              |
| Böttcher                         | 54          | 247          | 193     | 3 154                              |
| Weinküfer                        | 8           | 38           | 30      | 398                                |
| Bürsten- und Pinselmacher        | 92          | 227          | 135     | 1 828                              |
| Korbmacher                       | 28          | 279          | 251     | 1 790                              |
| Bekleidung:                      |             |              |         |                                    |
| Herrenschneider                  | 663         | 3 330        | 2 667   | 37 833                             |
| Damenschneider                   | 1 117       | 5 654        | 4 537   | 39 707                             |
| Wäscheschneider                  | 58          | 316          | 258     | 2 504                              |
| Stricker                         | 91          | 480          | 389     | 3 034                              |
| Putzmacher                       | 87          | 432          | 345     | 4 517                              |
| Seiler, Netzmacher               | 9           | 61           | 52      | 689                                |
| Mützenmacher                     | 8           | 39           | 31      | 363                                |
| Schuhmacher                      | 1 066       | 2 965        | 1 899   | 47 200                             |
| Holzschuhmacher                  | 8           | 102          | 94      | 519                                |
| Gerber                           | 11          | 37           | 26      | 364                                |
| Sattler                          | 104         | 585          | 481     | 7 885                              |
| Nahrung:                         |             |              |         |                                    |
| Roßschlachter                    | 23          | 58           | 35      | 511                                |
| Gesundheit:                      |             |              |         |                                    |
| Seifensieder usw                 | 2           | 11           | 9       | 123                                |
| Wäscher, Plätter                 | 111         | 427          | 316     | 3 924                              |
| Sonstige:                        |             |              |         |                                    |
| Edelsteinschleifer               | 51          | 140          | 89      | 1 281                              |
| Töpfer                           | 22          | 44           | 22      | 370                                |
| Geigenbauer                      | 11          | 25           | 14      | 274                                |
| Metallblasinstrumentenmacher     | 1           | 11           | 10      | 169                                |
| Zupfinstrumentenmacher           | 1           | 5            | 4       | 46                                 |

Quelle: Betriebsstatistik des Deutschen Handwerkskammertages auf Grund der Handwerksrollen der Handwerkskammern

# Eröffnungen und Schließungen von Handwerksbetrieben im Jahre 1961 in ausgewählten Handwerkszweigen

Handwerkszweige nach dem Grad der Abnahme der Betriebszahl nach Gruppen geordnet

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

|            | Abnahme        | Eröffnungen | Schließungen | Handwerkszweige                  |
|------------|----------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| 1. Gruppe: | 9 Betriebe     | 2           | 11           | Seifensieder                     |
| FF         | 10 Betriebe    | 1           | 11           | Metallblasinstrumentenmacher     |
|            | 14 Betriebe    | 11          | 25           | Geigenbauer                      |
| 2. Gruppe: | 22 Betriebe    | 22          | 44           | Töpfer                           |
|            | 26 Betriebe    | 11          | 37           | Gerber                           |
|            | 30 Betriebe    | 8           | 38           | Weinküfer                        |
|            | 31 Betriebe    | 8           | 39           | Mützenmacher                     |
|            | 35 Betriebe    | 23          | 58           | Roßschlachter                    |
| 3. Gruppe: | 50 Betriebe    | 44          | 94           | Elektro- und Fernmeldemechaniker |
|            | 52 Betriebe    | 9           | 61           | Seiler, Netzmacher               |
| 4. Gruppe: | 79 Betriebe    | 43          | 122          | Drechsler                        |
|            | 89 Betriebe    | 51          | 140          | Edelsteinschleifer               |
|            | 94 Betriebe    | 8           | 102          | Holzschuhmacher                  |
| 5. Gruppe: | 251 Betriebe   | 28          | 279          | Korbmacher                       |
|            | 258 Betriebe   | 58          | 316          | Wäscheschneider                  |
| 6. Gruppe: | 316 Betriebe   | 111         | 427          | Wäscher, Plätter                 |
|            | 345 Betriebe   | 87          | 432          | Putzmacher                       |
|            | 389 Betriebe   | 91          | 480          | Stricker                         |
| 7. Gruppe: | 1 899 Betriebe | 1 066       | 2 965        | Schuhmacher                      |
|            | 2 667 Betriebe | 663         | 3 330        | Herrenschneider                  |
|            | 4 537 Betriebe | 1 117       | 5 654        | Damenschneider                   |

Quelle: Betriebsstatistik des Deutschen Handwerkskammertages auf Grund der Handwerksrollen der Handwerkskammern



## Veränderungen in der Zahl der Beschäftigten

## 1962 gegen 1961 nach Handwerkszweigen

## Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

| Handwerkszweige                     | 1. Quartal 1962<br>gegen<br>1. Quartal 1961 | 2. Quartal 1962<br>gegen<br>2. Quartal 1961 | 3. Quartal 1962<br>gegen<br>3. Quartal 1961 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                     |                                             | in v.H.                                     |                                             |
| .,                                  |                                             |                                             | 1.46                                        |
| Maurer                              | + 2,0                                       | + 3,9                                       | + 4,6                                       |
| Zimmerer                            | - 3,0                                       | - 2,3                                       | - 2,7                                       |
| Dachdecker                          | + 1,1                                       | + 1,4                                       | - 1,2                                       |
| Straßenbau                          | - 2,7                                       | - 0,9                                       | - 0,7                                       |
| Maler                               | + 1,1                                       | - 0,6                                       | + 0,9                                       |
| Schmiede                            | - 2,0                                       | - 2,1                                       | - 2,6                                       |
| Schlosser                           | - 0,5                                       | - 4,0                                       | - 2,6                                       |
| Maschinenbauer                      | + 4,5                                       | + 0,3                                       | + 1,3                                       |
| Fahrrad- und Nähmaschinenmechaniker | - 5,7                                       | - 8,8                                       | - 5,7                                       |
| Büromaschinenmechaniker             | + 3,0                                       | + 2,8                                       | + 1,1                                       |
| Kraftfahrzeugreparatur              | + 8,2                                       | + 6,4                                       | + 4,8                                       |
| Landmaschinenmechaniker             | + 4,9                                       | + 2,4                                       | + 3,2                                       |
| Gas- und Wasserinstallation         | + 5,9                                       | + 1,6                                       | + 4,3                                       |
| Elektroinstallation                 | + 1,2                                       | + 2,6                                       | + 4,1                                       |
| Radio- und Fernsehtechniker         | + 9,7                                       | + 8,5                                       | + 7,5                                       |
| Jhrmacher                           | + 0,9                                       | + 0,3                                       | + 0,5                                       |
| Bau- und Möbeltischler              | - 3,5                                       | - 2,1                                       | - 2,1                                       |
| Stellmacher                         | - 4,3                                       | - 4,6                                       | - 7,9                                       |
| Karosseriebau                       | - <del> </del> - 1,6                        | 0,2                                         | - 1,4                                       |
| Böttcher und Weinküfer              | - 2,0                                       | - 5,3                                       | - 7,9                                       |
| Herrenschneider                     | + 6,1                                       | + 0,9                                       | + 4,3                                       |
| Damenschneider                      | - 4,3                                       | - 7,3                                       | - 7,5                                       |
| Putzmacher                          | - 3,0                                       |                                             | - 3,8                                       |
| Kürschner                           | - 1,9                                       | - 1,9                                       | - 3,5                                       |
| Schuhmacher                         | - 3,2                                       | - 3,2                                       | - 3,1                                       |
| Sattler                             | <b>- 7,0</b>                                | - 2,7                                       | 2,9                                         |
| Polsterer und Dekorateure           | - 3,7                                       | - 4,1                                       | - 5,0                                       |
| Bäcker                              | + 0,3                                       | 1,3                                         | - 0,6                                       |
| Konditoren                          | - 0,7                                       | - 1,2                                       | - 2,5                                       |
| Fleischer                           | + 2,5                                       | + 2,8                                       | + 4,8                                       |
| Müller                              | - 2,9                                       | -13,0                                       | - 6,1                                       |
| Friseure                            | + 3,5                                       | + 2,4                                       | + 3,2                                       |
| Färberei und Chemischreinigung      | - 1,7                                       | 0,2                                         | - 3,5                                       |
| Wäscher und Plätter                 | - 3,8                                       | - 6,2                                       | - 4,5                                       |
| Glaser                              | + 2,0                                       | + 2,5                                       | + 2,2                                       |
| Fotografen                          | 0,1                                         | -1,0                                        | + 0,5                                       |
| Buchbinder                          | -3,2                                        | 0,6                                         | - 3,8                                       |
| Vulkaniseure                        | + 7,1                                       | + 5,2                                       | + 5,6                                       |
|                                     | ·                                           |                                             |                                             |

Tabelle Handwerk 5

## Veränderungen in der Höhe des Gesamtumsatzes

## 1962 gegen 1961 nach Handwerkszweigen

Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

| Handwerkszweige                          | 1. Quartal 1962<br>gegen<br>1. Quartal 1961 | 2. Quartal 1962<br>gegen<br>2. Quartal 1961 | 3. Quartal 1962<br>gegen<br>3. Quartal 1961 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                          |                                             | in v. H.                                    |                                             |
| 1997 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                             |                                             |                                             |
| Maurer                                   | + 1,0                                       | . + 8,5                                     | +16,1                                       |
| Zimmerer                                 | + 12,4                                      | 4- 6,8                                      | -                                           |
| Dachdecker                               | + 3,6                                       | + 6,2                                       | +16,1                                       |
| Straßenbau                               | + 5,4                                       |                                             | +16.8                                       |
| Maler                                    | +26,4                                       | + 9,3                                       | +10,4                                       |
| Schmiede                                 | 9,6                                         | +14,3                                       | +17,5                                       |
| Schlosser                                | +10,0                                       | + 6,0                                       | 7,0                                         |
| Maschinenbauer                           | +17,7                                       | +15,5                                       | +11,2                                       |
| Fahrrad- und Nähmaschinenmechaniker      | 9,9                                         | + 3,2                                       | - 2,7                                       |
| Büromaschinenmechaniker                  | + 8,2                                       | +12,5                                       | + 6,9                                       |
| Kraftfahrzeugreparatur                   | +15,6                                       | +17,5                                       | +15,3                                       |
| Landmaschinenmechaniker                  | + 8,8                                       | + 5,8                                       | + 4,4                                       |
| Gas- und Wasserinstallation              | + 17,5                                      | +11,2                                       | +15,5                                       |
| Elektroinstallation                      | +14,5                                       | + 6,6                                       | + 7.7                                       |
| Radio- und Fernsehtechniker              | +15,9                                       | + 4,9                                       | - 4,0                                       |
| Uhrmacher                                | + 8,7                                       | 19,1                                        | + 6,5                                       |
| Bau- und Möbeltischler                   | F 3,6                                       | 6.0                                         | +10.2                                       |
| Stellmacher                              | +11,9                                       | + 1,3                                       | + 0,7                                       |
| Karosseriebau                            | + 12,0                                      | + 4,9                                       | + 6,5                                       |
| Böttcher und Weinküfer                   | + 0,7                                       | - 0,3                                       | + 0,7                                       |
| Herrenschneider                          | + 4,9                                       | - 0,5                                       | - 0,3                                       |
| Damenschneider                           | - 1,6                                       | + 8,1                                       | + 9,5                                       |
| Putzmacher                               | + 0.2                                       | ± 21,7                                      | +10,2                                       |
| Kürschner                                | + 9,3                                       | +14.2                                       | +16,3                                       |
| Schuhmacher                              | - 5,6                                       | + 7,9                                       | + 2,5                                       |
| Sattler                                  | + 8,8                                       | + 1,3                                       | + 7,9                                       |
| Polsterer und Dekorateure                | + 7,4                                       | + 9,2                                       | + 2,1                                       |
| Bäcker                                   |                                             |                                             | •                                           |
| zueller                                  | + 8,0                                       | + 6,7                                       | + 5,0                                       |
| Konditoren Fleischer                     | + 1,9                                       | + 8,4                                       | + 5,4                                       |
|                                          | +11,1                                       | 7,9                                         | + 7,9                                       |
| Müller                                   | +18,1                                       | +10,6                                       | + 7,3                                       |
| Friseure                                 | + 9,1                                       | +16,3                                       | + 8,6                                       |
| Färberei und Chemischreinigung           | - 3,4                                       | + 8,3                                       | ÷ 4,1                                       |
| Wäscher und Plätter                      | + 1,9                                       | + 1,6                                       | - 2,0                                       |
| Glaser                                   | +11,5                                       | +11,4                                       | +10,1                                       |
| Fotografen                               | + 2,8                                       | +10,8                                       | ±11,2                                       |
| Buchbinder                               | + 2,8                                       | + 5,6                                       | + 2,8                                       |
| Vulkaniseure                             | +12,8                                       | + 16,1                                      | +16.4                                       |

Quelle: Handwerksberichterstattung des Statistischen Bundesamtes

## Veränderungen in der Höhe des Gesamtumsatzes und Handwerksumsatzes

## 1962 gegen 1961 nach Handwerkszweigen

## Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|                                     | 1. Quartal 1962<br>gegen      | gegen           | gegen                 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                     | 1. Quartal 1961<br>Ge-   Hand |                 |                       |
| Handwerkszweige                     | samt- werks                   | samt- werks     | samt- werks-          |
|                                     | umsatz umsatz                 | umsatz umsatz   | z umsatz umsatz       |
|                                     | }                             | in v. H.        |                       |
|                                     |                               |                 |                       |
| Maurer                              | + 1,0 + 1,0                   | 1               |                       |
| Zimmerer                            | +12,4 +12,5                   |                 |                       |
| Dachdecker                          | + 3,6 + 3,7                   | 1               |                       |
| Straßenbau                          | + 5.4 + 5.5                   |                 |                       |
| Maler                               | +26,4 +23,9                   | 9 + 9.3 + 8.3   | 3 + 10,4 + 10,7       |
| Schmiede                            | + 9,6 +15,6                   | 6 + 14.3 + 17.3 | +17,5 +28,5           |
| Schlosser                           | +10.0 +10.8                   | + 6,0 + 6,5     | 5 + 7.0 + 8.6         |
| Maschinenbauer                      | +17,7 +20,6                   | 6 + 15,5 + 16,3 | $ +11,2 +10,\epsilon$ |
| Fahrrad- und Nähmaschinenmechaniker | - 9,9 - 8,5                   | 5 + 3,2 + 9,3   | -2,7+0,6              |
| Büromaschinenmechaniker             | + 8,2 +17,5                   | 5 + 12,5 + 8,3  | 7 + 6.9 + 8.3         |
| Kraftfahrzeugreparatur              | +15,6 +15,8                   | +17,5 +18,9     | +15,3 +19,0           |
| Landmaschinenmechaniker             | + 8,8 +14,0                   | + 5,8 $+$ 1,8   | 3 + 4.4 + 15.6        |
| Gas- und Wasserinstallation         | +17,5 +16,9                   | 1               |                       |
| Elektroinstallation                 | +14,5 +18,3                   | 1               |                       |
| Radio- und Fernsehtechniker         | +15,9 +23,1                   |                 |                       |
| Uhrmacher                           | + 8,7 + 3,3                   |                 |                       |
|                                     | + 3.6 + 5.5                   |                 |                       |
| Bau- und Möbeltischler              |                               |                 |                       |
| Stellmacher                         |                               |                 |                       |
| Karosseriebau                       | +12,0 +13,0                   | 1               |                       |
| Böttcher und Weinküfer              | + 0,7 +15,4                   | -0,3 -4,8       | + 0,7 - 5,0           |
| Herrenschneider                     | +4,9+10,3                     | - 0.5 - 0.6     | 0 - 0.3 + 2.5         |
| Damenschneider                      | -1,6 $-12,2$                  | 2 + 8.1 - 8.5   | 5 + 9.5 + 6.1         |
| Putzmacher                          | + 0.2 -25.0                   | +21.7 -10.7     | 7 + 10.2 + 9.1        |
| Kürschner                           | + 9,3 +19,0                   | +14,2 +22,6     | 6 + 16,3 + 18,7       |
| Schuhmacher                         | -5,6 + 5,4                    | 1 + 7,9 + 13,5  | 5 + 2.5 + 4.7         |
| Sattler                             | + 8,8 + 4,5                   | 5 + 1,3 + 5,4   | 4 + 7.9 + 12.6        |
| Polsterer und Dekorateure           | + 7,4 + 4,8                   | + 9.2 + 4.7     | 7 + 2,1 + 2,5         |
| Bäcker                              | + 8,0 + 9,2                   |                 |                       |
| Konditoren                          | + 1,9 + 4,9                   |                 |                       |
| Fleischer                           | +11,1 + 9,3                   |                 |                       |
|                                     | +18,1 + 5,6                   | i               | 1                     |
|                                     |                               |                 |                       |
| Friseure                            | + 9,1 + 7,0                   |                 |                       |
| Färberei und Chemischreinigung      | -3,4-4,5                      |                 | 1                     |
| Wäscher und Plätter                 | + 1,9 + 0,9                   | 9 + 1.6 + 1.9   | 9 - 2.0 - 1.1         |
| Glaser                              | +11,5 +10,4                   | +11,4 +10,4     | 4 + 10,1 + 9,0        |
| Fotografen                          | + 2,8 +13,3                   |                 |                       |
| Buchbinder                          | + 2,8 + 4,9                   |                 |                       |
| Vulkaniseure                        | +12,8 +10,8                   |                 |                       |
|                                     | , = 3/3                       | 1               |                       |

 $Q\:u\:e\:l\:l\:e\::\:Handworksberichterstattung\:des\:Statistischen \:Bundesamtes$ 

Tabelle Handwerk 7

## Anlagevermögen im Handwerk

1950 bis 1958 bei ausgewählten Handwerkszweigen

|             |                         | Kostenstrukturerheb                       | ung 1950                                                   | Kostenstruktur                            | statistik 1958 |                                       |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Handwerkszweig          | Betriebsgröße<br>(Jahresumsätze<br>in DM) | Anlage-<br>vermögen<br>in v. H.<br>der<br>Bilanz-<br>summe | Betriebsgröße<br>(Jahresumsätze<br>in DM) | in v.          | 1958<br>ermögen<br>H. der<br>summe    |
|             | I. Bau                  |                                           |                                                            |                                           |                | FT FTV. I was done to compare to com- |
| 1           | Zimmerer                | bis unter 20 000                          | 35,0                                                       |                                           |                |                                       |
|             |                         | 20 000 bis 50 000                         | 16,5                                                       | 10 000 bis 50 000                         | 28,6           | 25,6                                  |
|             |                         | 50 000 bis 100 000                        | 19,6                                                       | 50 000 bis 100 000                        | 20,8           | 20,2                                  |
|             |                         | 100 000 bis 250 000                       | 14,4                                                       | 100 000 bis 250 000                       | 15,3           | 15,1                                  |
|             |                         | 250 000 und mehr                          | 15,8                                                       | 250 000 bis 500 000                       | 17,3           | 14,7                                  |
|             |                         |                                           |                                                            | 500 000 bis 2 Million                     | nen 11,8       | 11,1                                  |
| 2           | Maler                   | bis unter 10 000                          | 15,3                                                       |                                           |                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|             |                         | 10 000 bis 20 000                         | 8,6                                                        | 5 000 bis 20 000                          | 35,9           | 35,0                                  |
|             |                         | 20 000 bis 50 000                         | 10,5                                                       | 20 000 bis 50 000                         | 21,3           | 20,8                                  |
|             |                         | 50 000 bis 100 000                        | 9,0                                                        | 50 000 bis 100 000                        | 17,4           | 15,5                                  |
|             |                         | 100 000 bis 250 000                       | 9,7                                                        | 100 000 bis 250 000                       | 14,2           | 15,9                                  |
|             |                         | 250 000 und mehr                          | 10,6                                                       | 250 000 bis 500 000                       | 10,4           | 10,1                                  |
|             |                         |                                           |                                                            | 500 000 bis 1 Million                     | n 10,7         | 11,5                                  |
|             |                         |                                           |                                                            | 1 Million bis 5 Million                   | nen 9,2        | 9,0                                   |
|             | II. Metall              |                                           |                                                            |                                           |                |                                       |
| 3           | a) Schmiede             | bis unter 10 000                          | 29,7                                                       |                                           |                |                                       |
|             |                         | 10 000 bis 20 000                         | 18,0                                                       | 5 000 bis 20 000                          | 35,8           | 36,2                                  |
|             |                         | 20 000 bis 50 000                         | 21,2                                                       | 20 000 bis 50 000                         | 22,4           | 19,4                                  |
|             |                         | 50 000 und mehr                           | 18,6                                                       | 50 000 bis 100 000                        | 14,3           | 12,8                                  |
|             |                         |                                           |                                                            | 100 000 bis 250 000                       | 14,2           | 14,2                                  |
|             |                         |                                           |                                                            | 250 000 bis 2 Million                     | nen 15,6       | 17,9                                  |
|             | b) Schmiede             |                                           |                                                            | 10 000 bis 50 000                         | 23,8           | 22,5                                  |
|             | mit Schwerpunkt         |                                           |                                                            | 50 000 bis 100 000                        | 25,5           | 24,6                                  |
|             | Fahrzeugbau             |                                           |                                                            | 100 000 bis 250 000                       | 16,5           | 13,5                                  |
|             |                         |                                           |                                                            | 250 000 bis 1 Million                     | 10,6           | 10,9                                  |
|             |                         |                                           |                                                            | 1 Million bis 5 Million                   | nen 11,3       | 9,8                                   |
| 4           | Elektroinstallateure 1) | bis unter 20 000                          | 11,0                                                       |                                           |                |                                       |
|             |                         | 20 000 bis 50 000                         | 14,2                                                       | 20 000 bis 50 000                         | 29,5           | 23,0                                  |
|             |                         | 50 000 bis 100 000                        | 6,9                                                        | 50 000 bis 100 000                        | 10,0           | 12,2                                  |
|             |                         | 100 000 und mehr                          | 8,7                                                        | 100 000 bis 250 000                       | 8,5            | 8,6                                   |
|             |                         |                                           |                                                            | 250 000 bis 500 000                       | 7,3            | 7,4                                   |
|             |                         |                                           |                                                            | 500 000 bis 1 Million                     | n 5,5          | 6,3                                   |
|             |                         |                                           |                                                            | 1 Million bis 2 Million                   | nen 6,2        | 5,7                                   |

<sup>1) 1950:</sup> mit geringem Handelsumsatz

1958: mit Handelsumsatz, aber überwiegendem Handwerksumsatz

|             | Handwerkszweig               | Kostenstrukturerheb                       | oung 1950                                                  | Kostenstrukturstatistik 1958              |       |                                    |  |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------|--|
| Lfd.<br>Nr. |                              | Betriebsgröße<br>(Jahresumsätze<br>in DM) | Anlage-<br>vermögen<br>in v. H.<br>der<br>Bilanz-<br>summe | Betriebsgröße<br>(Jahresumsätze<br>in DM) | in v. | 1958<br>ermöger<br>H. der<br>summe |  |
|             | III. Holz                    |                                           |                                                            |                                           |       |                                    |  |
| 5           | Bau- und Möbeltischler       | bis unter 10 000                          | 32,1                                                       |                                           |       |                                    |  |
|             |                              | 10 000 bis 20 000                         | 31,7                                                       |                                           |       |                                    |  |
|             |                              | 20 000 bis 50 000                         | 21,6                                                       | 20 000 bis 50 000                         | 24,7  | 26,1                               |  |
|             |                              | 50 000 bis 100 000                        | 21,3                                                       | 50 000 bis 100 000                        | 26,1  | 25,4                               |  |
|             |                              | 100 000 bis 250 000                       | 24,0                                                       | 100 000 bis 250 000                       | 16,9  | 18,6                               |  |
|             |                              | 250 000 und mehr                          | 11,7                                                       | 250 000 bis 1 Million                     | 16,6  | 15,0                               |  |
|             |                              |                                           |                                                            | 1 Million bis 5 Millionen                 | 16,1  | 16,8                               |  |
| 6           | Stellmacher (Wagner)         | bis unter 6 000                           | 18,4                                                       |                                           |       |                                    |  |
|             | , ,                          | 6 000 bis 10 000                          | 21,1                                                       |                                           |       |                                    |  |
|             |                              | 10 000 bis 20 000                         | 38,8                                                       | 5 000 bis 20 000                          | 38,9  | 43,0                               |  |
|             |                              | 20 000 bis 50 000                         | 25,0                                                       | 20 000 bis 50 000                         | 17,9  | 16,3                               |  |
|             |                              |                                           | ,                                                          | 50 000 bis 100 000                        | 20,9  | 22,6                               |  |
|             |                              |                                           |                                                            | 100 000 bis 250 000                       | 27,9  | 26,6                               |  |
|             | IV. Bekleidung, Textil       | 1                                         |                                                            |                                           |       |                                    |  |
| 7           | Herrenschneider              | bis unter 6 000                           | 44,2                                                       | į                                         |       |                                    |  |
| ,           | Tierrensameraer              | 6 000 bis 10 000                          | 14,1                                                       | 5 000 bis 10 000                          | 15,9  | 16,4                               |  |
|             |                              | 10 000 bis 20 000                         | 13,9                                                       | 10 000 bis 10 000                         | 28,3  | 28,6                               |  |
|             |                              | 20 000 bis 50 000                         | 16,9                                                       | 20 000 bis 50 000                         | 14.4  | 16,8                               |  |
|             |                              | 50 000 bis 100 000                        | 12,1                                                       | 50 000 bis 100 000                        | 10,8  | 15,3                               |  |
|             |                              | 100 000 und mehr                          | 7,1                                                        | 100 000 bis 250 000                       | 13,4  | 12,0                               |  |
|             |                              | 100 000 and mem                           | 7,1                                                        | 250 000 bis 500 000                       | 8,8   | 8,3                                |  |
|             |                              |                                           |                                                            | 500 000 bis 2 Millionen                   | 9,1   | 8,3                                |  |
| 0           | D. 1.                        |                                           | 40.5                                                       | 7                                         |       |                                    |  |
| 8           | Polsterer und<br>Dekorateure | bis unter 10 000                          | 16,7                                                       |                                           |       |                                    |  |
|             | Dekorateure                  | 10 000 bis 20 000                         | 13,6                                                       | 10 000 bis 20 000                         | 11,1  | 8,0                                |  |
|             |                              | 20 000 bis 50 000                         | 8,9                                                        | 20 000 bis 50 000                         | 11,2  | 10,9                               |  |
|             |                              | 50 000 bis 100 000                        | 9,0                                                        | 50 000 bis 250 000                        | 14,6  | 13,8                               |  |
|             |                              | 100 000 und mehr                          | 6,6                                                        | 250 000 bis 500 000                       | 8,0   | 7,2                                |  |
|             |                              | 1                                         |                                                            | 500 000 bis 2 Millionen                   | 10,5  | 10,9                               |  |
|             | V. Nahrungsmittel            |                                           |                                                            |                                           |       |                                    |  |
| 9           | Bäcker                       | bis unter 20 000                          | 53,8                                                       |                                           |       |                                    |  |
|             |                              | 20 000 bis 30 000                         | 43,9                                                       |                                           |       |                                    |  |
|             |                              | 30 000 bis 50 000                         | 44,6                                                       | 20 000 bis 50 000                         | 60,5  | 60,6                               |  |
|             |                              | 50 000 bis 100 000                        | 45,4                                                       | 50 000 bis 100 000                        | 56,5  | 58,3                               |  |
|             |                              | 100 000 und mehr                          | 54,0                                                       | 100 000 bis 250 000                       | 57,6  | 60,0                               |  |
|             |                              |                                           |                                                            | 250 000 bis 500 000                       | 51,9  | 51,8                               |  |
|             |                              |                                           |                                                            | 500 000 bis 1 Million                     | 45,4  | 47,5                               |  |
|             |                              |                                           |                                                            | 1 Million bis 2 Millionen                 | 45,7  | 41,9                               |  |
| 0           | Fleischer                    | bis unter 50 000                          | 48,2                                                       |                                           | -     |                                    |  |
|             |                              | 50 000 bis 100 000                        | 50,3                                                       | 20 000 bis 100 000                        | 58,4  | 55,8                               |  |
|             |                              | 100 000 bis 250 000                       | 41,3                                                       | 100 000 bis 250 000                       | 52,1  | 52,8                               |  |
|             |                              | 250 000 bis 500 000                       | 45,1                                                       | 250 000 bis 500 000                       | 48,0  | 47,7                               |  |
|             |                              | 500 000 und mehr                          | 36,7                                                       | 500 000 bis 1 Million                     | 45,6  | 49,1                               |  |
|             |                              | :<br>                                     |                                                            | 1 Million bis 2 Millionen                 | 45,3  | 43,4                               |  |
|             |                              | į                                         |                                                            | 2 Millionen bis 10 Millionen              | 32.7  | 32,2                               |  |

noch Tabelle Handwerk 7

|             |                            | Kostenstrukturerheb                       | oung 1950                                                  | Ко           | stenstrukturstat          | istik 1958 | 3                                    |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Handwerkszweig             | Betriebsgröße<br>(Jahresumsätze<br>in DM) | Anlage-<br>vermögen<br>in v. H.<br>der<br>Bilanz-<br>summe | (Jahres      | bsgröße<br>umsätze<br>DM) | in v.      | 1958<br>vermögen<br>H. der<br>zsumme |
|             | VI. Gesundheitspflege      | 2                                         |                                                            |              |                           |            |                                      |
| 11          | Augenoptiker               | bis unter 20 000                          | 31,3                                                       |              |                           |            |                                      |
|             |                            | 20 000 bis 50 000                         | 15,3                                                       | 20 000 bi    | s 50 000                  | 17,2       | 16,4                                 |
|             |                            | 50 000 bis 100 000                        | 17,1                                                       | 50 000 bi    | s 100 000                 | 20,1       | 21,2                                 |
|             |                            | 100 000 und mehr                          | 17,2                                                       | 100 000 bi   | s 250 000                 | 19,5       | 18,6                                 |
|             |                            |                                           |                                                            | 250 000 bi   | s 1 Million               | 16,5       | 17,5                                 |
| 12          | Herren- und                | bis unter 10 000                          | 52,6                                                       |              |                           |            |                                      |
|             | Damenfriseure              | 10 000 bis 20 000                         | 59,4                                                       | 5 000 bi     | s 20 000                  | 50,3       | 47,0                                 |
|             |                            | 20 000 bis 50 000                         | 40,4                                                       | 20 000 bi    | s 50 000                  | 50,1       | 48,6                                 |
|             |                            | 50 000 bis 100 000                        | 30,6                                                       | 50 000 bi    | s 100 000                 | 46,5       | 41,1                                 |
|             |                            | 100 000 und mehr                          | 37,4                                                       | 100 000 bi   | s 250 000                 | 39,9       | 39,2                                 |
|             |                            |                                           |                                                            | 250 000 bi   | s 500 000                 | 44,1       | 40,0                                 |
|             | VII. Sonstige<br>Handwerke |                                           |                                                            |              |                           |            |                                      |
| 13          | Buchbinder                 | bis unter 20 000                          | 38,5                                                       | 1            |                           |            |                                      |
|             |                            | 20 000 bis 50 000                         | 25,8                                                       | 10 000 bi    | s 50 000                  | 39,3       | 35,3                                 |
|             |                            | 50 000 und mehr                           | 22,7                                                       | 50 000 bi    | s 100 000                 | 32,1       | 33,3                                 |
|             | :                          |                                           |                                                            | 100 000 bi   | s 250 000                 | 37,9       | 41,5                                 |
|             |                            |                                           |                                                            | 250 000 bi   | s 1 Million               | 41,3       | 50,4                                 |
| 14          | Vulkaniseure               | bis unter 100 000                         | 37,9                                                       | 20 000 bi    | s 100 000                 | 16,3       | 14,3                                 |
|             |                            | 100 000 bis 250 000                       | 30,5                                                       | 100 000 bi   | s 250 000                 | 17,7       | 15,5                                 |
|             |                            | 250 000 und mehr                          | 21,2                                                       | 250 000 bi   | s 500 000                 | 19,8       | 18,2                                 |
|             |                            |                                           |                                                            | 500 000 bi   | s 1 Million               | 18,7       | 17,2                                 |
|             |                            |                                           |                                                            | 1 Million bi | s 5 Millionen             | 15,3       | 14,5                                 |

Quelle: Kostenstrukturerhebung 1950:

Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Band 49: "Die Kostenstruktur in der gewerblichen Wirtschaft und in ausgewählten Freien Berufen", Heft 2

#### Kostenstrukturstatistik 1958:

Statistisches Bundesamt, Fachserie C: "Unternehmen und Arbeitsstätten", Reihe 1 "Die Kostenstruktur in der Wirtschaft II, Handwerk 1958"

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Handwerk 19 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.

## Lang- und mittelfristige Schulden im Handwerk

(ohne Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden)

1950 bis 1958 (jeweils Jahresende)

Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|             |                         | Kostenstrukturerheb             | ung 1950                              | Kostenstrukturst                | atistik 1958 |                 |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| Lfd.<br>Nr. | Handwerkszweig          | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) | Schulden<br>in v.H.<br>der<br>Bilanz- | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) | Schu<br>1957 | ılden<br>1958   |
|             |                         |                                 | summe                                 |                                 |              | H. der<br>summe |
|             | I. Bau                  |                                 |                                       |                                 |              |                 |
| 1           | Zimmerer                | bis unter 20 000                | 7,8                                   |                                 |              |                 |
|             |                         | 20 000 bis 50 000               | 13,2                                  | 10 000 bis 50 000               | 14,2         | 13,6            |
|             |                         | 50 000 bis 100 000              | 9,8                                   | 50 000 bis 100 000              | 8,6          | 9,3             |
| ,           |                         | 100 000 bis 250 000             | 6,1                                   | 100 000 bis 250 000             | 9,2          | 10,6            |
|             |                         | 250 000 und mehr                | 1,3                                   | 250 000 bis 500 000             | 11,4         | 10,1            |
|             |                         |                                 |                                       | 500 000 bis 2 Millione          | n 13,2       | 11,8            |
| 2           | Maler                   | bis unter 10 000                | 14,2                                  |                                 |              |                 |
|             |                         | 10 000 bis 20 000               | 11,6                                  | 5 000 bis 20 000                | 1,6          | 1,4             |
|             |                         | 20 000 bis 50 000               | 3,0                                   | 20 000 bis 50 000               | 15,0         | 16,5            |
|             |                         | 50 000 bis 100 000              | 3,4                                   | 50 000 bis 100 000              | 9,5          | 12,8            |
|             |                         | 100 000 bis 250 000             | 5,2                                   | 100 000 bis 250 000             | 9,1          | 7,7             |
|             |                         | 250 000 und mehr                | 7,5                                   | 250 000 bis 500 000             | 10,7         | 9,7             |
|             |                         |                                 |                                       | 500 000 bis 1 Million           | 6,5          | 8,2             |
|             |                         |                                 |                                       | 1 Million bis 5 Millione        | n 5,3        | 5,2             |
|             | II. Metall              |                                 |                                       |                                 |              |                 |
| 3           | a) Schmiede             | bis unter 10 000                | 1,8                                   | 1                               |              |                 |
|             |                         | 10 000 bis 20 000               | 5,1                                   | 5 000 bis 20 000                |              | 1,6             |
|             |                         | 20 000 bis 50 000               | 6,8                                   | 20 000 bis 50 000               | 13,2         | 10,8            |
|             |                         | 50 000 und mehr                 | 5,6                                   | 50 000 bis 100 000              | 6,6          | 8,6             |
|             |                         |                                 |                                       | 100 000 bis 250 000             | 4,3          | 4,4             |
|             |                         |                                 |                                       | 250 000 bis 2 Millione          | n 9,6        | 8,9             |
|             | b) Schmiede             |                                 |                                       | 10 000 bis 50 000               | 4,6          | 5,3             |
|             | mit Schwerpunkt         |                                 |                                       | 50 000 bis 100 000              | 8,5          | 15,0            |
|             | Fahrzeugbau             |                                 |                                       | 100 000 bis 250 000             | 13,5         | 11,1            |
|             |                         |                                 |                                       | 250 000 bis 1 Million           | 14,0         | 12,1            |
|             |                         |                                 |                                       | 1 Million bis 5 Millione        | n 3,2        | 3,5             |
| 4           | Elektroinstallateure ¹) | bis unter 20 000                | 5,6                                   |                                 |              |                 |
|             |                         | 20 000 bis 50 000               | 3,4                                   | 20 000 bis 50 000               | •            |                 |
|             |                         | 50 000 bis 100 000              | 2,8                                   | 50 000 bis 100 000              | 8,3          | 9,3             |
|             |                         | 100 000 und mehr                | 1,0                                   | 100 000 bis 250 000             | 8,2          | 6,6             |
|             |                         |                                 |                                       | 250 000 bis 500 000             | 3,6          | 3,2             |
|             |                         |                                 |                                       | 500 000 bis 1 Million           | 6,2          | 6,9             |
|             |                         |                                 |                                       | 1 Million bis 2 Millione:       | n 7,9        | 6,2             |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1950: mit geringem Handelsumsatz

<sup>1958:</sup> mit Handelsumsatz, aber überwiegendem Handwerksumsatz

noch Tabelle Handwerk 8

|      |                              | Kostenstrukturerheb                    | ung 1950         | Kostenstrukturstati                                | stik 1958                  |              |  |
|------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| Lfd. |                              |                                        | Schulden         |                                                    | Schu                       | ılden        |  |
| Nr.  | Handwerkszweig               | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM)        | in v.H.<br>der   | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM)                    | 1957                       | 1958         |  |
|      |                              |                                        | Bilanz-<br>summe |                                                    | in v.H. der<br>Bilanzsumme |              |  |
|      | III. Holz                    |                                        |                  |                                                    |                            |              |  |
| 5    | Bau- und Möbeltischler       | 1                                      | 6,7              |                                                    |                            |              |  |
|      |                              | 10 000 bis 20 000                      | 6,9              |                                                    |                            | 0.4.4        |  |
|      |                              | 20 000 bis 50 000                      | 10,5             | 20 000 bis 50 000                                  | 33,0                       | 34,1         |  |
|      |                              | 50 000 bis 100 000                     | 8,9              | 50 000 bis 100 000                                 | 24,2                       | 21,5         |  |
|      |                              | 100 000 bis 250 000                    | 8,7              | 100 000 bis 250 000                                | 12,5                       | 12,1         |  |
|      | !                            | 250 000 und mehr                       | 5,4              | 250 000 bis 1 Million<br>1 Million bis 5 Millionen | 18,6<br>9,3                | 21,9<br>10,2 |  |
| 6    | Stellmacher (Wagner)         | bis unter 6 000                        |                  |                                                    | ·                          |              |  |
| U    | Stemmather (Wagner)          | 6 000 bis 10 000                       |                  |                                                    |                            |              |  |
|      |                              | 10 000 bis 20 000                      | 1,8              | 5 000 bis 20 000                                   | 15,6                       | 16,1         |  |
|      |                              | 20 000 bis 50 000                      | 6,1              | 20 000 bis 50 000                                  | 5,6                        | 11,0         |  |
|      |                              |                                        | ,                | 50 000 bis 100 000                                 | 10,4                       | 8,4          |  |
|      |                              |                                        |                  | 100 000 bis 250 000                                | 22,0                       | 27,4         |  |
|      | IV. Bekleidung, Textil       |                                        |                  |                                                    |                            |              |  |
| 7    | Herrenschneider              | bis unter 6 000                        | 2,9              |                                                    |                            |              |  |
|      |                              | 6 000 bis 10 000                       | 14,1             | 5 000 bis 10 000                                   | 2,3                        | 1,6          |  |
|      |                              | 10 000 bis 20 000                      | 8,5              | 10 000 bis 20 000                                  | 12,5                       | 12,8         |  |
|      |                              | 20 000 bis 50 000                      | 5,2              | 20 000 bis 50 000                                  | 21,1                       | 20,6         |  |
|      |                              | 50 000 bis 100 000                     | 11,8             | 50 000 bis 100 000                                 | 14,5                       | 16,5         |  |
|      |                              | 100 000 und mehr                       | 10,8             | 100 000 bis 250 000                                | 13,2                       | 13,9         |  |
|      |                              |                                        |                  | 250 000 bis 500 000<br>500 000 bis 2 Millionen     | 9,7<br>5,6                 | 10,7<br>6,1  |  |
| 8    | D 1 1 1                      | 11:10.000                              |                  | J 300 000 BIS 2 WITHOUGH                           |                            |              |  |
|      | Polsterer und<br>Dekorateure | bis unter 10 000                       | 24.2             | 10 000 bis 20 000                                  |                            |              |  |
|      | Denorateure                  | 10 000 bis 20 000<br>20 000 bis 50 000 | 24,3<br>10,3     | 20 000 bis 50 000                                  | 23,6                       | 20,9         |  |
|      | ·                            | 50 000 bis 100 000                     | 13,7             | 50 000 bis 250 000                                 | 25,6<br>9,5                | 9,1          |  |
|      |                              | 100 000 und mehr                       | 1,3              | 30 000 513 230 000                                 | 0,0                        | 0,1          |  |
|      |                              | 100 000 and mem                        | 1,0              | 250 000 bis 500 000                                | 5,4                        | 5,9          |  |
|      |                              |                                        |                  | 500 000 bis 2 Millionen                            | 3,9                        | 2,8          |  |
|      | V. Nahrungsmittel            |                                        |                  |                                                    |                            |              |  |
| 9    | Bäcker                       | bis unter 20 000                       | 18,9             |                                                    |                            |              |  |
|      |                              | 20 000 bis 30 000                      | 14,9             |                                                    |                            |              |  |
|      |                              | 30 000 bis 50 000                      | 10,7             | 20 000 bis 50 000                                  | 16,6                       | 15,3         |  |
|      |                              | 50 000 bis 100 000                     | 15,1             | 50 000 bis 100 000                                 | 18,0                       | 17,1         |  |
|      |                              | 100 000 und mehr                       | 7,8              | 100 000 bis 250 000                                | 17,8                       | 14,8         |  |
|      | 1                            |                                        |                  | 250 000 bis 500 000                                | 17,6                       | 11,8         |  |
|      |                              |                                        |                  | 500 000 bis 1 Million                              | 15,9                       | 14,4         |  |
| 10   | Fleischer                    | bis unter 50 000                       | 9,5              | 20.000 11. 400 -0-                                 | 04.5                       | 66.7         |  |
|      |                              | 50 000 bis 100 000                     | 10,6             | 20 000 bis 100 000                                 | 34,5                       | 32,7         |  |
|      |                              | 100 000 bis 250 000                    | 6,3              | 100 000 bis 250 000                                | 31,6                       | 30,1         |  |
|      |                              | 250 000 bis 500 000                    | 6,8              | 250 000 bis 500 000                                | 20,4                       | 21,2         |  |
|      |                              | 500 000 und mehr                       | 20,5             | 500 000 bis 1 Million<br>1 Million bis 2 Millionen | 16,4<br>22,5               | 17,4<br>25,5 |  |
|      |                              |                                        |                  | 2 Millionen bis 10 Millione:                       |                            | 23,3<br>13,2 |  |
|      |                              |                                        |                  | 2 Millionen bis 10 Millione.                       |                            | 10,4         |  |

Fortsetzung umseitig

noch Tabelle Handwerk 8

|      | Handwerkszweig             | Kostenstrukturerheb             | ung 1950         | Kostenstrukturst                | atistik 1958 |                 |
|------|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| Lfd. |                            |                                 | Schulden         |                                 | Schu         | ılden           |
| Nr.  | Trana wernszwerg           | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) | der              | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) | 1957         | 1958            |
| ·    |                            | (Olitsutz III Divi)             | Bilanz-<br>summe | (Ollisutz III DIVI)             |              | H. der<br>summe |
|      | VI. Gesundheitspflege      | e                               |                  |                                 |              |                 |
| 11   | Augenoptiker               | bis unter 20 000                | 15,5             |                                 |              |                 |
|      |                            | 20 000 bis 50 000               | 3,0              | 20 000 bis 50 000               | 12,7         | 10,8            |
|      |                            | 50 000 bis 100 000              | 5,3              | 50 000 bis 100 000              | 11,5         | 9,7             |
|      |                            | 100 000 und mehr                | 8,6              | 100 000 bis 250 000             | 6,7          | 9,3             |
|      |                            |                                 |                  | 250 000 bis 1 Million           | 7,0          | 7,7             |
| 12   | Herren- und                | bis unter 10 000                | 12,1             |                                 |              |                 |
|      | Damenfriseure              | 10 000 bis 20 000               | 3,1              | 5 000 bis 20 000                | 17,7         | 18,2            |
|      |                            | 20 000 bis 50 000               | 10,2             | 20 000 bis 50 000               | 18,6         | 19,9            |
|      |                            | 50 000 bis 100 000              | 8,4              | 50 000 bis 100 000              | 28,6         | 22,3            |
|      |                            | 100 000 und mehr                | 2,4              | 100 000 bis 250 000             | 18,7         | 17,0            |
|      | VII. Sonstige<br>Handwerke |                                 |                  |                                 |              |                 |
| 13   | Buchbinder                 | bis unter 20 000                | 15,5             |                                 |              |                 |
|      |                            | 20 000 bis 50 000               | 7,8              | 10 000 bis 50 000               | 11,6         | 10,1            |
|      |                            | 50 000 und mehr                 | 13,7             | 50 000 bis 100 000              | 25,7         | 17,1            |
|      |                            |                                 |                  | 100 000 bis 250 000             | 14,1         | 10,2            |
|      |                            |                                 |                  | 250 000 bis 1 Million           | 19,9         | 16,4            |
| 14   | Vulkaniseure               | bis unter 100 000               | 5,6              | 20 000 bis 100 000              | 9,6          | 7,6             |
|      |                            | 100 000 bis 250 000             | 7,4              | 100 000 bis 250 000             | 12,0         | 11,9            |
|      |                            | 250 000 und mehr                | 2,1              | 250 000 bis 500 000             | 13,2         | 11,3            |
|      |                            |                                 |                  | 500 000 bis 1 Million           | 10,2         | 11,5            |

## Quelle: Kostenstrukturerhebung 1950:

Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Band 49: "Die Kostenstruktur in der gewerblichen Wirtschaft und in ausgewählten Freien Berufen", Hoft 2

Kostenstrukturstatistik 1958:

Statistisches Bundesamt, Fachserie C: "Unternehmen und Arbeitsstätten", Reihe 1 "Die Kostenstruktur in der Wirtschaft II, Handwerk 1958"

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Handwerk 19 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.

Tabelle Handwerk 9

## Kurzfristige Schulden im Handwerk

1950 bis 1958 (jeweils Jahresende) Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|             |                         | Kostenstrukturerheb             | ung 1950                           | Kostenstru                     | kturstatis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tik 1958 |                         |
|-------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Handwerkszweig          | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) | in v.H.<br>der<br>Bilanz-<br>summe | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1958<br>H. der<br>summe |
|             | I. Bau                  |                                 |                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| 1           | Zimmerer                | bis unter 20 000                | 17,5                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
|             |                         | 20 000 bis 50 000               | 29,8                               | 10 000 bis 50 0                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,1     | 27,                     |
|             |                         | 50 000 bis 100 000              | 33,3                               | 50 000 bis 100 0               | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28,7     | 26,                     |
|             |                         | 100 000 bis 250 000             | 40,0                               | 100 000 bis 250 0              | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38,9     | 36,                     |
|             |                         | 250 000 und mehr                | 60,4                               | 250 000 bis 500 0              | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39,7     | 43,                     |
|             |                         |                                 |                                    | 500 000 bis 2 Mi               | llionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34,4     | 35,                     |
| 2           | Maler                   | bis unter 10 000                | 19,3                               |                                | AND VIOLENCE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE |          |                         |
|             |                         | 10 000 bis 20 000               | 37,1                               | 5 000 bis 20 0                 | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12,9     | 14                      |
|             |                         | 20 000 bis 50 000               | 38,0                               | 20 000 bis 50 0                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,0     | 29,                     |
|             |                         | 50 000 bis 100 000              | 49,3                               | 50 000 bis 100 0               | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,9     | 45                      |
|             |                         | 100 000 bis 250 000             | 45,6                               | 100 000 bis 250 0              | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,8     | 43                      |
|             |                         | 250 000 und mehr                | 59,9                               | 250 000 bis 500 0              | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51,1     | 46                      |
|             |                         |                                 |                                    | 500 000 bis 1 Mi               | llion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49,0     | 43                      |
|             |                         |                                 |                                    | 1 Million bis 5 Mi             | llionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53,3     | 46                      |
|             | II. Metall              |                                 |                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
| }           | a) Schmiede             | bis unter 10 000                | 14,5                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
|             |                         | 10 000 bis 20 000               | 28,8                               | 5 000 bis 20 0                 | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,3     | 17                      |
|             |                         | 20 000 bis 50 000               | 35,2                               | 20 000 bis 50 0                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,5     | 17                      |
|             |                         | 50 000 und mehr                 | 54,6                               | 50 000 bis 100 0               | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26,9     | 28                      |
|             |                         |                                 |                                    | 100 000 bis 250 0              | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,9     | 32                      |
|             |                         |                                 |                                    | 250 000 bis 2 Mi               | llionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52,1     | 44                      |
|             | b) Schmiede             |                                 |                                    | 10 000 bis 50 0                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34,5     | 28                      |
|             | mit Schwerpunkt         |                                 |                                    | 50 000 bis 100 0               | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44,0     | 50                      |
|             | Fahrzeugbau             |                                 |                                    | 100 000 bis 250 0              | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38,2     | 33                      |
|             |                         |                                 |                                    | 250 000 bis 1 Mi               | llion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46,6     | 48                      |
|             |                         |                                 |                                    | 1 Million bis 5 Mil            | lionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62,9     | 53                      |
|             | Elektroinstallateure 1) | bis unter 20 000                | 41,9                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                         |
|             |                         | 20 000 bis 50 000               | 46,4                               | 20 000 bis 50 0                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27,5     | 32                      |
|             |                         | 50 000 bis 100 000              | 53,0                               | 50 000 bis 100 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,3     | 48                      |
|             |                         | 100 000 und mehr                | 51,2                               | 100 000 bis 250 0              | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48,6     | 47                      |
|             |                         |                                 |                                    | 250 000 bis 500 0              | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48,6     | 46                      |
|             |                         |                                 |                                    | 500 000 bis 1 Mi               | llion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56,0     | 54                      |
|             |                         |                                 |                                    | 1 Million bis 2 Mi             | llionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62,7     | 58                      |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1950: mit geringem Handelsumsatz

1958: mit Handelsumsatz, aber überwiegendem Handwerksumsatz

|             |                        | Kostenstrukturerhebung 1950     |                                    | Kostenstrukturstatistik 1958    |        |                         |  |
|-------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|--|
| Lfd.<br>Nr. | Handwerkszweig         | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) | in v.H.<br>der<br>Bilanz-<br>summe | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) |        | 1958<br>H. der<br>summe |  |
|             | III. Holz              |                                 |                                    |                                 |        |                         |  |
| 5           | Bau- und Möbeltischler | bis unter 10 000                | 6,9                                |                                 |        |                         |  |
|             |                        | 10 000 bis 20 000               | 32,2                               |                                 |        |                         |  |
|             |                        | 20 000 bis 50 000               | 35,6                               | 20 000 bis 50 000               | 20,0   | 30,                     |  |
|             |                        | 50 000 bis 100 000              | 52,1                               | 50 000 bis 100 000              | 31,9   | 37,                     |  |
|             |                        | 100 000 bis 250 000             | 44,7                               | 100 000 bis 250 000             | 36,4   | 38,                     |  |
|             |                        | 250 000 und mehr                | 51,5                               | 250 000 bis 1 Million           | 71,6   | 66,                     |  |
|             |                        |                                 |                                    | 1 Million bis 5 Millione        | n 68,5 | 68,                     |  |
| 6           | Stellmacher (Wagner)   | bis unter 6 000                 | 5,8                                |                                 |        |                         |  |
|             |                        | 6 000 bis 10 000                | 20,1                               |                                 |        |                         |  |
|             |                        | 10 000 bis 20 000               | 16,1                               | 5 000 bis 20 000                | 8,5    | 8,                      |  |
|             |                        | 20 000 bis 50 000               | 32,4                               | 20 000 bis 50 000               | 31,0   | 26,                     |  |
|             |                        |                                 |                                    | 50 000 bis 100 000              | 21,7   | 22,                     |  |
|             |                        |                                 |                                    | 100 000 bis 250 000             | 41,7   | 40,                     |  |
|             | IV. Bekleidung, Textil |                                 |                                    |                                 |        |                         |  |
| 7           | Herrenschneider        | bis unter 6 000                 | 23,3                               |                                 |        |                         |  |
|             |                        | 6 000 bis 10 000                | 34,4                               | 5 000 bis 10 000                | 3,6    | 6,                      |  |
|             |                        | 10 000 bis 20 000               | 31,4                               | 10 000 bis 20 000               | 15,8   | 18,                     |  |
|             |                        | 20 000 bis 50 000               | 21,9                               | 20 000 bis 50 000               | 30,4   | 33,                     |  |
|             |                        | 50 000 bis 100 000              | 27,1                               | 50 000 bis 100 000              | 38,2   | 33,                     |  |
|             |                        | 100 000 und mehr                | 51,9                               | 100 000 bis 250 000             | 38,8   | 41,                     |  |
|             |                        |                                 |                                    | 250 000 bis 500 000             | 37,2   | 34,                     |  |
|             |                        |                                 |                                    | 500 000 bis 2 Millione          | n 42,8 | 37,                     |  |
| 8           | Polsterer und          | bis unter 10 000                | 13,8                               |                                 |        |                         |  |
|             | Dekorateure            | 10 000 bis 20 000               | 22,2                               | 10 000 bis 20 000               | 48,6   | 45,                     |  |
|             |                        | 20 000 bis 50 000               | 38,4                               | 20 000 bis 50 000               | 24,7   | 23,                     |  |
|             |                        | 50 000 bis 100 000              | 35,6                               | 50 000 bis <b>2</b> 50 000      | 23,4   | 24,                     |  |
|             |                        | 100 000 und mehr                | 55,4                               | 250 000 bis 500 000             | 51,8   | 50,                     |  |
|             |                        |                                 |                                    | 500 000 bis 2 Millione          | n 60,8 | 54,                     |  |
|             | V. Nahrungsmittel      |                                 |                                    |                                 |        |                         |  |
| 9           | Bäcker                 | bis unter 20 000                | 42,3                               |                                 |        |                         |  |
|             |                        | 20 000 bis 30 000               | 31,3                               |                                 |        |                         |  |
|             |                        | 30 000 bis 50 000               | 34,9                               | 20 000 bis 50 000               | 31,3   | 27,                     |  |
|             |                        | 50 000 bis 100 000              | 49,0                               | 50 000 bis 100 000              | 28,4   | 23,                     |  |
|             |                        | 100 000 und mehr                | 31,0                               | 100 000 bis 250 000             | 40,8   | 36,                     |  |
|             |                        |                                 | ·                                  | 250 000 bis 500 000             | 40,3   | 32,                     |  |
|             |                        |                                 |                                    | 500 000 bis 1 Million           | 54,4   | 45,                     |  |
|             |                        |                                 |                                    | 1 Million bis 2 Millione        |        | 48,                     |  |

|                 | Handwerkszweig             | Kostenstrukturerhebi            | ing 1950                   | Kostenstrukturst                | atistik 1958 |                |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|
| Lfd.<br>Nr.     |                            | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) | in v. H.<br>der<br>Bilanz- | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) |              | 1958<br>H. der |
|                 |                            |                                 | summe                      |                                 | Bilanz       | summe          |
| 10              | Fleischer                  | bis unter 50 000                | 26,5                       |                                 |              |                |
|                 |                            | 50 000 bis 100 000              | 17,6                       | 20 000 bis 100 000              | 15,8         | 17,3           |
|                 |                            | 100 000 bis 250 000             | 22,6                       | 100 000 bis 250 000             | 21,0         | 24,0           |
|                 |                            | 250 000 bis 500 000             | 33,6                       | 250 000 bis 500 000             | 24,2         | 22,9           |
|                 |                            | 500 000 und mehr                | 49,5                       | 500 000 bis 1 Million           | 25,0         | 31,9           |
|                 |                            |                                 |                            | 1 Million bis 2 Millione        | n 39,5       | 41,2           |
|                 |                            | ·                               |                            | 2 Millionen bis 10 Millio       | nen 46,2     | 51,2           |
|                 | VI. Gesundheitspflege      | e                               |                            |                                 |              |                |
| 11              | Augenoptiker               | bis unter 20 000                | 10,0                       | 1                               |              |                |
|                 | 3 1                        | 20 000 bis 50 000               | 17,2                       | 20 000 bis 50 000               | 22,8         | 23,2           |
|                 |                            | 50 000 bis 100 000              | 27,0                       | 50 000 bis 100 000              | 20,6         | 18,3           |
|                 |                            | 100 000 und mehr                | 28,9                       | 100 000 bis 250 000             | 25,9         | 22,6           |
|                 |                            |                                 |                            | 250 000 bis 1 Million           | 16,7         | 14,5           |
| 12              | Herren- und                | bis unter 10 000                | 25,0                       |                                 |              |                |
|                 | Damenfriseure              | 10 000 bis 20 000               | 21,7                       | 5 000 bis 20 000                | 5,7          | 6,7            |
|                 |                            | 20 000 bis 50 000               | 25,1                       | 20 000 bis 50 000               | 12,0         | 11,7           |
|                 |                            | 50 000 bis 100 000              | 43,6                       | 50 000 bis 100 000              | 22,3         | 19,0           |
|                 |                            | 100 000 und mehr                | 39,0                       | 100 000 bis 250 000             | 18,2         | 19,1           |
|                 |                            |                                 |                            | 250 000 bis 500 000             | 27,7         | 22,6           |
| 100 T. C. C. W. | VII. Sonstige<br>Handwerke |                                 |                            |                                 |              |                |
| 13              | Buchbinder                 | bis unter 20 000                | 19,8                       |                                 |              |                |
|                 |                            | 20 000 bis 50 000               | 40,9                       | 10 000 bis 50 000               | 12,0         | 13,3           |
|                 |                            | 50 000 und mehr                 | 37,8                       | 50 000 bis 100 000              | 23,9         | 18,8           |
|                 |                            | i<br>I                          |                            | 100 000 bis 250 000             | 39,8         | 37,9           |
|                 |                            | ;<br>                           |                            | 250 000 bis 1 Million           | 25,4         | 19,0           |
| 14              | Vulkaniseure               | bis unter 100 000               | 38,7                       | 20 000 bis 100 000              | 33,4         | 30,2           |
|                 |                            | 100 000 bis 250 000             | 47,6                       | 100 000 bis 250 000             | 51,8         | 47,5           |
|                 |                            | 250 000 und mehr                | 40,0                       | 250 000 bis 500 000             | 67,4         | 64,6           |
|                 |                            |                                 |                            | 500 000 bis 1 Million           | 52,4         | 44,2           |

Qu e I l e : Kostenstrukturerhebung 1950:

Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Band 49: "Die Kostenstruktur in der gewerblichen Wirtschaft und in ausgewählten Freien Berufen", Heft 2

 $Kostenstrukturstatistik\ 1958:$ 

Statistisches Bundesamt, Fachserie C: "Unternehmen und Arbeitsstätten", Reihe 1 "Die Kostenstruktur in der Wirtschaft II, Handwerk 1958"

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Handwerk 19 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.



Tabelle Handwerk 10

#### Fremdkapital im Handwerk

(ohne Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden) 1950 bis 1958

(jeweils Jahresende)

Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|             |                         | Kostenstrukturerhebung                        |                                             |                                 | g 1950 Kostenstrukturerhebung 1958 |                                          |  |  |  |
|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|
| Lfd.<br>Nr. | Handwerkszweig          | Betriebsgröße<br>(nach Umsatzgrößen<br>in DM) | 1950<br>in v. H.<br>der<br>Bilanz-<br>summe | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) |                                    | 1957 1958<br>in v. H. der<br>Bilanzsumme |  |  |  |
|             | I. Bau                  |                                               |                                             |                                 |                                    |                                          |  |  |  |
| 1           | Zimmerer                | bis unter 20 000                              | 25,3                                        | 1                               |                                    |                                          |  |  |  |
|             |                         | 20 000 bis 50 000                             | 43,0                                        | 10 000 bis 50 000               | 46,3                               | 41,3                                     |  |  |  |
|             |                         | 50 000 bis 100 000                            | 43,1                                        | 50 000 bis 100 000              | 37,3                               | 35,6                                     |  |  |  |
|             |                         | 100 000 bis 250 000                           | 46,1                                        | 100 000 bis 250 000             | 48,1                               | 47,4                                     |  |  |  |
|             |                         | 250 000 und mehr                              | 61,7                                        | 250 000 bis 500 000             | 51,1                               | 53,8                                     |  |  |  |
|             |                         |                                               |                                             | 500 000 bis 2 Millioner         | n 47,6                             | 46,8                                     |  |  |  |
| 2           | Maler                   | bis unter 10 000                              | 33,5                                        |                                 |                                    |                                          |  |  |  |
|             |                         | 10 000 bis 20 000                             | 48,7                                        | 5 000 bis 20 000                | 14,5                               | 15,                                      |  |  |  |
|             |                         | 20 000 bis 50 000                             | 41,0                                        | 20 000 bis 50 000               | 46,0                               | 45,0                                     |  |  |  |
|             |                         | 50 000 bis 100 000                            | 52,7                                        | 50 000 bis 100 000              | 55,4                               | 58,                                      |  |  |  |
|             |                         | 100 000 bis 250 000                           | 50,8                                        | 100 000 bis 250 000             | 54,9                               | 51,                                      |  |  |  |
|             |                         | 250 000 und mehr                              | 67,4                                        | 250 000 bis 500 000             | 61,8                               | 56,                                      |  |  |  |
|             |                         |                                               |                                             | 500 000 bis 1 Million           | 55,5                               | 51,8                                     |  |  |  |
|             |                         |                                               |                                             | 1 Million bis 5 Millioner       | n 58,6                             | 51,9                                     |  |  |  |
|             | II. Metall              |                                               |                                             |                                 |                                    |                                          |  |  |  |
| 3           | a) Schmiede             | bis unter 10 000                              | 16,3                                        |                                 |                                    |                                          |  |  |  |
|             |                         | 10 000 bis 20 000                             | 33,9                                        | 5 000 bis 20 000                |                                    | 18,0                                     |  |  |  |
|             |                         | 20 000 bis 50 000                             | 42,0                                        | 20 000 bis 50 000               | 31,7                               | 28,                                      |  |  |  |
|             |                         | 50 000 und mehr                               | 60,2                                        | 50 000 bis 100 000              | 33,5                               | 37,5                                     |  |  |  |
|             |                         |                                               |                                             | 100 000 bis 250 000             | 40,2                               | 37,                                      |  |  |  |
|             |                         |                                               |                                             | 250 000 bis 2 Millione          | n 61,7                             | 53,                                      |  |  |  |
|             | b) Schmiede             |                                               |                                             | 10 000 bis 50 000               | 39,1                               | 33,                                      |  |  |  |
|             | mit Schwerpunkt         |                                               |                                             | 50 000 bis 100 000              | 52,5                               | 65,0                                     |  |  |  |
|             | Fahrzeugbau             |                                               |                                             | 100 000 bis 250 000             | 51,7                               | 44,                                      |  |  |  |
|             |                         |                                               |                                             | 250 000 bis 1 Million           | 60,6                               | 60,:                                     |  |  |  |
|             |                         |                                               |                                             | 1 Million bis 5 Millioner       |                                    | 57,                                      |  |  |  |
| 4           | Elektroinstallateure 1) | bis unter 20 000                              | 47,5                                        |                                 |                                    | -                                        |  |  |  |
|             |                         | 20 000 bis 50 000                             | 49,8                                        | 20 000 bis 50 000               | •                                  |                                          |  |  |  |
|             |                         | 50 000 bis 100 000                            | 55,8                                        | 50 000 bis 100 000              | 58,6                               | 57,0                                     |  |  |  |
|             | -                       | 100 000 und mehr                              | 52,2                                        | 100 000 bis 250 000             | 56,8                               | 54,                                      |  |  |  |
|             |                         |                                               |                                             | 250 000 bis 500 000             | 52,2                               | 49,                                      |  |  |  |
|             |                         |                                               |                                             | 500 000 bis 1 Million           | 62,2                               | 61,                                      |  |  |  |
|             | 1                       |                                               |                                             | 1 Million bis 2 Millione        |                                    | 65,                                      |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1950: mit geringem Handelsumsatz

1958: mit Handelsumsatz, aber überwiegendem Handwerksumsatz

|             |                        | Kostenstrukturerhebi                          | ing 1950                                    | Ко          | stenstrukturerheb             | ung 1958     | 3                       |
|-------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|
| Lfd.<br>Nr. | Handwerkszweig         | Betriebsgröße<br>(nach Umsatzgrößen<br>in DM) | 1950<br>in v. H.<br>der<br>Bilanz-<br>summe |             | ebsgröße<br>z in DMJ          |              | 1958<br>H. der<br>summe |
|             | III. Holz              |                                               |                                             |             |                               |              |                         |
| 5           | Bau- und Möbeltischler | bis unter 10 000                              | 13,6                                        |             |                               |              |                         |
|             |                        | 10 000 bis 20 000                             | 39,1                                        |             |                               |              |                         |
|             |                        | 20 000 bis 50 000                             | 46,1                                        | 20 000 b    | ois 50 000                    | 53,0         | 65,0                    |
|             |                        | 50 000 bis 100 000                            | 61,0                                        | 50 000 b    | is 100 000                    | 56,1         | 59,4                    |
|             | •                      | 100 000 bis 250 000                           | 53,4                                        | 100 000 b   | is 250 000                    | 48,9         | 50,8                    |
|             |                        | 250 000 und mehr                              | 56,9                                        | 250 000 b   | is 1 Million                  | 90,2         | 87,9                    |
|             |                        |                                               |                                             | 1 Million b | is 5 Millionen                | 77,8         | 78,6                    |
| 6           | Stellmacher (Wagner)   | 10 000 bis 20 000                             | 17,9                                        | 5 000 b     | ois 20 000                    | 24,1         | 24,1                    |
|             |                        | 20 000 bis 50 000                             | 38,5                                        | 20 000 b    | is 50 000                     | 36,6         | 37,3                    |
|             |                        |                                               |                                             | 50 000 b    | is 100 000                    | 32,1         | 30,€                    |
|             |                        |                                               |                                             | 100 000 b   | is 250 000                    | 63,7         | 67,9                    |
|             | IV. Bekleidung         |                                               |                                             |             |                               |              |                         |
| 7           | Herrenschneider        | bis unter 6 000                               | 26,2                                        | ļ           |                               |              |                         |
|             |                        | 6 000 bis 10 000                              | 48,5                                        | 5 000 b     | ois 10 000                    | 5,9          | 8,1                     |
|             |                        | 10 000 bis 20 000                             | 39,9                                        | 10 000 b    | ois 20 000                    | 28,3         | 30,8                    |
|             |                        | 20 000 bis 50 000                             | 27,1                                        | 20 000 b    | ois 50 000                    | 51,5         | 53,8                    |
|             |                        | 50 000 bis 100 000                            | 38,9                                        | 50 000 b    | ois 100 000                   | 52,7         | 49,6                    |
|             |                        | 100 000 und mehr                              | 62,7                                        | 100 000 b   | ois 250 000                   | 52,0         | 55,7                    |
|             |                        |                                               |                                             | 250 000 b   | is 500 000                    | 46,9         | 45,3                    |
|             |                        |                                               |                                             | 500 000 b   | is 2 Millionen                | 48,4         | 44,0                    |
| 8           | Polsterer und          | bis unter 10 000                              | •                                           |             |                               |              |                         |
|             | Dekorateure            | 10 000 bis 20 000                             | 46,5                                        | 10 000 b    | ois 20 000                    |              |                         |
|             |                        | 20 000 bis 50 000                             | 48,7                                        | 20 000 b    | ois 50 000                    | 48,3         | 44,8                    |
|             |                        | 50 000 bis 100 000                            | 49,3                                        | 50 000 b    | ois 250 000                   | 32,9         | 33,6                    |
|             |                        | 100 000 und mehr                              | 56,7                                        | 250,000 1   | .; . 500 000                  | 57.0         | 56.                     |
|             |                        |                                               |                                             |             | ois 500 000                   | 57,2<br>64,7 | 56,7<br>57,6            |
|             |                        |                                               |                                             | 300 000 L   | ois 2 Millionen               | 04,7         |                         |
|             | V. Nahrungsmittel      |                                               |                                             |             |                               |              |                         |
| 9           | Bäcker                 | bis unter 20 000                              | 61,2                                        |             |                               |              |                         |
|             |                        | 20 000 bis 30 000                             | 46,2                                        |             |                               |              |                         |
|             |                        | 30 000 bis 50 000                             | 45,6                                        | 20 000 h    |                               | 47,9         | 42,7                    |
|             | !                      | 50 000 bis 100 000                            | 64,1                                        |             | ois 100 000                   | 46,4         | 40,4                    |
|             |                        | 100 000 und mehr                              | 38,8                                        | 1           | ois 250 000                   | 58,6         | 51,6                    |
|             |                        |                                               |                                             | i           | ois 500 000                   | 57,9         | 44,7                    |
|             |                        |                                               |                                             | 1           | ois 1 Million ois 2 Millionen | 70,3         | 60,2                    |
| 0           | Flei <b>s</b> cher     | bis unter 50 000                              | 36,0                                        |             |                               |              |                         |
| U           | r folsener             | 50 000 bis 100 000                            | 28,2                                        | 20 000 H    | ois 100 000                   | 50,3         | 50,0                    |
|             |                        | 100 000 bis 250 000                           | 28,9                                        | i           | ois 250 000                   | 52,6         | 54,1                    |
|             |                        | 250 000 bis 500 000                           | 40,4                                        |             | ois 500 000                   | 44,6         | 44,1                    |
|             |                        | 500 000 und mehr                              | 70,0                                        | 1           | ois 1 Million                 | 41,4         | 49,3                    |
|             |                        |                                               | ,                                           |             | is 2 Millionen                | 62,0         | 66,7                    |
|             |                        |                                               |                                             |             | bis 10 Millione               |              | 54,4                    |

noch Tabelle Handwerk 10

|             | Handwerkszweig             | Kostenstrukturerheb                           | ung 1950                                    | Kostenstrukturerhebung 1958     |      |                         |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|
| Lfd.<br>Nr. |                            | Betriebsgröße<br>(nach Umsatzgrößen<br>in DM) | 1950<br>in v. H.<br>der<br>Bilanz-<br>summe | Betriebsgröße<br>(Umsatz in DM) |      | 1958<br>H. der<br>summe |
|             | VI. Gesundheitspflege      | e                                             |                                             |                                 | -    |                         |
| 11          | Augenoptiker               | bis unter 20 000                              | 25,5                                        |                                 |      |                         |
|             |                            | 20 000 bis 50 000                             | 20,2                                        | 20 000 bis 50 000               | 35,5 | 34,0                    |
|             |                            | 50 000 bis 100 000                            | 32,3                                        | 50 000 bis 100 000              | 32,1 | 28,0                    |
|             |                            | 100 000 und mehr                              | 37,5                                        | 100 000 bis 250 000             | 32,6 | 31,9                    |
|             |                            |                                               |                                             | 250 000 bis 1 Million           | 23,7 | 22,2                    |
| 12          | Herren- und                | bis unter 10 000                              | 37,1                                        |                                 |      |                         |
|             | Damenfriseure              | 10 000 bis 20 000                             | 24,8                                        | 5 000 bis 20 000                | 23,4 | 24,9                    |
|             |                            | 20 000 bis 50 000                             | 35,3                                        | 20 000 bis 50 000               | 30,6 | 31,6                    |
|             |                            | 50 000 bis 100 000                            | 52,0                                        | 50 000 bis 100 000              | 50,9 | 41,3                    |
|             |                            | 100 000 und mehr                              | 41,4                                        | 100 000 bis 250 000             | 36,9 | 36,1                    |
|             |                            |                                               |                                             | 250 000 bis 500 000             | 42,6 | 37,0                    |
|             | VII. Sonstige<br>Handwerke |                                               |                                             |                                 |      |                         |
| 13          | Buchbinder                 | bis unter 20 000                              | 35,3                                        |                                 |      |                         |
|             |                            | 20 000 bis 50 000                             | 48,7                                        | 10 000 bis 50 000               | 23,6 | 23,4                    |
|             |                            | 50 000 und mehr                               | 51,5                                        | 50 000 bis 100 000              | 49,6 | 38,9                    |
|             |                            |                                               |                                             | 100 000 bis 250 000             | 53,9 | 48,1                    |
|             |                            |                                               |                                             | 250 000 bis 1 Million           | 45,3 | 35,4                    |
| 14          | Vulkaniseure               | bis unter 100 000                             | 44,3                                        | 20 000 bis 100 000              | 43,0 | 37,8                    |
|             |                            | 100 000 bis 250 000                           | 55,0                                        | 100 000 bis 250 000             | 63,8 | 59,4                    |
|             |                            | 250 000 und mehr                              | 42,1                                        | 250 000 bis 500 000             | 80,6 | 75,9                    |
|             |                            |                                               |                                             | 500 000 bis 1 Million           | 62,6 | 55,7                    |

## $\mathbf{Q}$ u elle: Kostenstrukturerhebung 1950:

Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Band 49: "Die Kostenstruktur in der gewerblichen Wirtschaft und in ausgewählten Freien Berufen", Heft 2

#### Kostenstrukturstatistik 1958:

Statistisches Bundesamt, Fachserie C: "Unternehmen und Arbeitsstätten", Reihe 1 "Die Kostenstruktur in der Wirtschaft II, Handwerk 1958"

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Handwerk 20 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.

## Verhältnis zwischen Anlagevermögen und Eigenkapital

1950 bis 1958 (jeweils Jahresende)

|             |                                   |                                                    | 1950                            |                          |  |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| Lfd.<br>Nr. | Handwerksgruppe<br>Handwerkszweig | Betriebsgröße<br>nach Umsatzgrößenklassen<br>in DM | Anlage-<br>vermögen<br>in v. H. | Eigenkapital<br>in v. H. |  |
|             | T. D.                             |                                                    | der blie                        | inzsumme                 |  |
|             | I. Bau                            |                                                    |                                 |                          |  |
| 1           | Zimmerei                          | bis unter 20 000                                   | 35,0                            | 74,7                     |  |
|             |                                   | 20 000 bis 50 000                                  | 16,5                            | 57,0                     |  |
|             |                                   | 50 000 bis 100 000                                 | 19,6                            | 56,9                     |  |
|             |                                   | 100 000 bis 250 000                                | 14,4                            | 53,9                     |  |
|             |                                   | 250 000 und mehr                                   | 15,8                            | 38,3                     |  |
| 2           | Malerei                           | bis unter 10 000                                   | 15,3                            | 66,5                     |  |
|             |                                   | 10 000 bis 20 000                                  | 8,6                             | 51,3                     |  |
|             |                                   | 20 000 bis 50 000                                  | 10,5                            | 59,0                     |  |
|             |                                   | 50 000 bis 100 000                                 | 9,0                             | 47,3                     |  |
|             |                                   | 100 000 bis 250 000                                | 9,7                             | 49,2                     |  |
|             |                                   | 250 000 und mehr                                   | 10,6                            | 32,6                     |  |
|             | II. Metall                        |                                                    | <u> </u>                        |                          |  |
| 3           | a) Schmiede                       | bis unter 10 000                                   | 29,7                            | 83,7                     |  |
|             | ,                                 | 10 000 bis 20 000                                  | 18,0                            | 66,1                     |  |
|             |                                   | 20 000 bis 50 000                                  | 21,2                            | 58,0                     |  |
|             |                                   | 50 000 und mehr                                    | 18,6                            | 39,8                     |  |
|             | b) Schmiede mit Schwerpunkt       |                                                    |                                 |                          |  |
|             | Fahrzeugbau                       |                                                    |                                 |                          |  |
| 4           | Elektroinstallateure              | bis unter 20 000                                   | 11,0                            | 52,5                     |  |
| -           |                                   | 20 000 bis 50 000                                  | 14,2                            | 50,2                     |  |
|             |                                   | 50 000 bis 100 000                                 | 6,9                             | 44,2                     |  |
|             |                                   | 100 000 und mehr                                   | 8,7                             | 47,8                     |  |
|             |                                   |                                                    |                                 |                          |  |

Tabelle Handwerk 11

|                                                 | 19                              | 957                      | 1958                           |                          |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| Betriebsgröße nach Umsatzgrößenklassen<br>in DM | Anlage-<br>vermögen<br>in v. H. | Eigenkapital<br>in v. H. | Anlage-<br>vermögen<br>in v.H. | Eigenkapital<br>in v. H. |  |
|                                                 | der Bila                        | nzsumme                  | der Bila                       | inzsumme                 |  |
|                                                 |                                 |                          |                                |                          |  |
| 10 000 bis 50 000                               | 28,6                            | 53,7                     | 25,6                           | 58,7                     |  |
| 50 000 bis 100 000                              | 20,8                            | 62,7                     | 20,2                           | 64,4                     |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 15,3                            | 51,9                     | 15,1                           | 52,6                     |  |
| 250 000 bis 500 000                             | 17,3                            | 48,9                     | 14,7                           | 46,2                     |  |
| 500 000 bis 2 Millionen                         | 11,8                            | 52,4                     | 11,1                           | 53,2                     |  |
| 5 000 bis 20 000                                | 35,9                            | 85,5                     | 35,0                           | 84,3                     |  |
| 20 000 bis 50 000                               | 21,3                            | 54,0                     | 20,8                           | 54,4                     |  |
| 50 000 bis 100 000                              | 17,4                            | 44,6                     | 15,5                           | 41,8                     |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 14,2                            | 45,1                     | 15,9                           | 49,0                     |  |
| 250 000 bis 500 000                             | 10,4                            | 38,2                     | 10,1                           | 44,0                     |  |
| 500 000 bis 1 Million                           | 10,7                            | 44,5                     | 11,5                           | 48,2                     |  |
| 1 Million bis 5 Millionen                       | 9,2                             | 41,4                     | 9,0                            | 48,1                     |  |
|                                                 |                                 |                          |                                |                          |  |
| 5 000 bis 20 000                                | 35,8                            | •                        | 36,2                           | 81,4                     |  |
| 20 000 bis 50 000                               | 22,4                            | 68,3                     | 19,4                           | 71,6                     |  |
| 50 000 bis 100 000                              | 14,3                            | 66,5                     | 12,8                           | 62,5                     |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 14,2                            | 59,8                     | 14,2                           | 62,7                     |  |
| 250 000 bis 2 Millionen                         | 15,6                            | 38,3                     | 17,9                           | 46,9                     |  |
| 10 000 bis 50 000                               | 23,8                            | 60,9                     | 22,5                           | 66,5                     |  |
| 50 000 bis 100 000                              | 25,5                            | 47,5                     | 24,6                           | 35,0                     |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 16,5                            | 48,3                     | 13,5                           | 55,7                     |  |
| 250 000 bis 1 Million                           | 10,6                            | 39,4                     | 10,9                           | 39,8                     |  |
| 1 Million bis 5 Millionen                       | 11,3                            | 33,9                     | 9,8                            | 42,8                     |  |
|                                                 |                                 |                          |                                |                          |  |
| 50 000 bis 100 000                              | 10,0                            | 41,4                     | 12,2                           | 42,4                     |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 8,5                             | 43,2                     | 8,6                            | 45,9                     |  |
| 250 000 bis 500 000                             | 7,3                             | 47,8                     | 7,4                            | 50,1                     |  |
| 500 000 bis 1 Million                           | 5,5                             | 37,8                     | 6,3                            | 38,7                     |  |
| 1 Million bis 2 Millionen                       | 6,2                             | 29,4                     | 5,7                            | 34,9                     |  |

| Handwerksgruppe Handwerkszweig  III. Holz Bau- und Möbeltischler  Stellmacher (Wagner) | bis unter 10 000 10 000 bis 20 000 20 000 bis 50 000 100 000 bis 250 000 250 000 und mehr               | Anlage-vermögen in v. H. der Bild  32,1 31,7 21,6 21,3 24,0 11,7                                         | Eigenkapita in v. H. mzsumme  86,4 60,9 53,9 39,0 46,6 43,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bau- und Möbeltischler                                                                 | 10 000 bis 20 000<br>20 000 bis 50 000<br>50 000 bis 100 000<br>100 000 bis 250 000<br>250 000 und mehr | 32,1<br>31,7<br>21,6<br>21,3<br>24,0<br>11,7                                                             | 86,4<br>60,9<br>53,9<br>39,0<br>46,6                        |
| Bau- und Möbeltischler                                                                 | 10 000 bis 20 000<br>20 000 bis 50 000<br>50 000 bis 100 000<br>100 000 bis 250 000<br>250 000 und mehr | 31,7<br>21,6<br>21,3<br>24,0<br>11,7                                                                     | 60,9<br>53,9<br>39,0<br>46,6                                |
| Bau- und Möbeltischler                                                                 | 10 000 bis 20 000<br>20 000 bis 50 000<br>50 000 bis 100 000<br>100 000 bis 250 000<br>250 000 und mehr | 31,7<br>21,6<br>21,3<br>24,0<br>11,7                                                                     | 60,9<br>53,9<br>39,0<br>46,6                                |
|                                                                                        | 10 000 bis 20 000<br>20 000 bis 50 000<br>50 000 bis 100 000<br>100 000 bis 250 000<br>250 000 und mehr | 31,7<br>21,6<br>21,3<br>24,0<br>11,7                                                                     | 60,9<br>53,9<br>39,0<br>46,6                                |
| Stellmacher (Wagner)                                                                   | 50 000 bis 100 000<br>100 000 bis 250 000<br>250 000 und mehr                                           | 21,6<br>21,3<br>24,0<br>11,7                                                                             | 53,9<br>39,0<br>46,6                                        |
| Stellmacher (Wagner)                                                                   | 50 000 bis 100 000<br>100 000 bis 250 000<br>250 000 und mehr                                           | 21,3<br>24,0<br>11,7                                                                                     | 39,0<br>46,6                                                |
| Stellmacher (Wagner)                                                                   | 100 000 bis 250 000<br>250 000 und mehr<br>10 000 bis 20 000                                            | 24,0                                                                                                     | 46,6                                                        |
| Stellmacher (Wagner)                                                                   | 250 000 und mehr<br>10 000 bis 20 000                                                                   | 11,7                                                                                                     |                                                             |
| Stellmacher (Wagner)                                                                   |                                                                                                         | 38,8                                                                                                     | 1                                                           |
| Stermacher (wagner)                                                                    |                                                                                                         | 00,0                                                                                                     | 82,1                                                        |
|                                                                                        |                                                                                                         | 25,0                                                                                                     | 61,5                                                        |
|                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                             |
| IV. Bekleidung                                                                         | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                 | 44,2                                                                                                     | 73,8                                                        |
| Herrenschneider                                                                        | bis unter 6 000                                                                                         | 1                                                                                                        | 51,5                                                        |
|                                                                                        |                                                                                                         | 1                                                                                                        | 60,1                                                        |
|                                                                                        |                                                                                                         | 1                                                                                                        | 72,9                                                        |
|                                                                                        | l l                                                                                                     | 1                                                                                                        | 61,1                                                        |
|                                                                                        |                                                                                                         | i i                                                                                                      | 37,3                                                        |
|                                                                                        | 100 000 and mon                                                                                         |                                                                                                          |                                                             |
| Polsterer und Dekorateure                                                              | 10 000 bis 20 000                                                                                       | 13,6                                                                                                     | 53,5                                                        |
|                                                                                        | 20 000 bis 50 000                                                                                       | 8,9                                                                                                      | 51,3                                                        |
|                                                                                        | 50 000 bis 100 000                                                                                      | 9,0                                                                                                      | 50,7                                                        |
|                                                                                        | 100 000 und mehr                                                                                        | 6,6                                                                                                      | 43,3                                                        |
| V Nahrung                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                             |
| Bäcker                                                                                 | bis unter 20 000                                                                                        | 53,8                                                                                                     | 38,8                                                        |
| •                                                                                      | 20 000 bis 30 000                                                                                       | 43,9                                                                                                     | 53,8                                                        |
|                                                                                        | 30 000 bis 50 000                                                                                       | 44,6                                                                                                     | 54,4                                                        |
|                                                                                        | 50 000 bis 100 000                                                                                      | 45,4                                                                                                     | 35,9                                                        |
|                                                                                        | 100 000 und mehr                                                                                        | 54,0                                                                                                     | 61,2                                                        |
|                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                          |                                                             |
| Fleischer                                                                              | bis unter 50 000                                                                                        | 48,2                                                                                                     | 64,0                                                        |
|                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                          | 71,8                                                        |
|                                                                                        | 1                                                                                                       |                                                                                                          | 71,1                                                        |
|                                                                                        | 1                                                                                                       | 1                                                                                                        | 59,6                                                        |
|                                                                                        | 500 000 und mehr                                                                                        | 36,1                                                                                                     | 30,0                                                        |
|                                                                                        | Polsterer und Dekorateure  V. Nahrung  Bäcker                                                           | 6 000 bis 10 000     10 000 bis 20 000     20 000 bis 50 000     50 000 bis 100 000     100 000 und mehr | 14,1                                                        |

noch Tabelle Handwerk 11

|                                                 | 19                                         | 157                                | 1958                                            |               |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| Betriebsgröße nach Umsatzgrößenklassen<br>in DM | Anlage-<br>vermögen<br>in v.H.<br>der Bila | Eigenkapital<br>in v.H.<br>nzsumme | Anlage-<br>vermögen in v. H.<br>der Bilanzsumme |               |  |
|                                                 |                                            |                                    |                                                 |               |  |
|                                                 |                                            | . <del>.</del>                     | 00.4                                            | 05.0          |  |
| 20 000 bis 50 000                               | 24,7                                       | 47,0                               | 26,1                                            | 35,0          |  |
| 50 000 bis 100 000                              | 26,1                                       | 43,9                               | 25,4                                            | 40,6          |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 16,9                                       | 51,1                               | 18,6                                            | 49,2          |  |
| 250 000 bis 1 Million                           | 16,6                                       | 9,8                                | 15,0                                            | 12,1          |  |
| 1 Million bis 5 Millionen                       | 16,1                                       | 22,2                               | 16,8                                            | 21,4          |  |
| 5 000 bis 20 000                                | 38,0                                       | <b>7</b> 5,9                       | 43,0                                            | <b>7</b> 5,9  |  |
| 20 000 bis 50 000                               | 17,9                                       | 63,4                               | 16,3                                            | 62,7          |  |
| 50 000 bis 100 000                              | 20,9                                       | 67,9                               | 22,6                                            | 69,4          |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 27,9                                       | 36,3                               | 26,6                                            | 32,1          |  |
|                                                 |                                            |                                    |                                                 |               |  |
| 5 000 bis 10 000                                | 15,9                                       | 94,1                               | 16,4                                            | 91,9          |  |
| 10 000 bis 20 000                               | 28,3                                       | 71,7                               | 28,6                                            | 69,2          |  |
| 20 000 bis 50 000                               | 14,4                                       | 48,5                               | 16,8                                            | 46,2          |  |
| 50 000 bis 100 000                              | 10,8                                       | <b>47</b> ,3                       | 15,3                                            | 50,4          |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 13,4                                       | 48,0                               | 12,0                                            | 44,3          |  |
| 250 000 bis 500 000                             | 8,8                                        | 53,1                               | 8,3                                             | 54,7          |  |
| 500 000 bis 2 Millionen                         | 9,1                                        | 51,6                               | 8,3                                             | 56,0          |  |
|                                                 |                                            |                                    |                                                 |               |  |
| 20 000 bis 50 000                               | 11,2                                       | 51,7                               | 10,9                                            | 55 <b>,2</b>  |  |
| 50 000 bis 250 000                              | 14,6                                       | 67,1                               | 13,8                                            | 66,4          |  |
| 250 000 bis 500 000                             | 8,0                                        | 42,8                               | 7,2                                             | 43,3          |  |
| 500 000 bis 2 Millionen                         | 10,5                                       | 35,3                               | 10,9                                            | 42,4          |  |
|                                                 |                                            |                                    | 1                                               |               |  |
| <b>20</b> 000 bis 50 000                        | 60,5                                       | 5 <b>2,1</b>                       | 60,6                                            | 5 <b>7,3</b>  |  |
| 50 000 bis 100 000                              | 56,5                                       | 53,6                               | 58,3                                            | 59,6          |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 57,6                                       | 41,4                               | 60,0                                            | 48,4          |  |
| 250 000 bis 500 000                             | 51,9                                       | 42,1                               | 51,8                                            | 55,3          |  |
| 500 000 bis 1 Million                           | 45,4                                       | 29,7                               | 47,5                                            | 39,8          |  |
|                                                 |                                            |                                    |                                                 | <del></del>   |  |
| 20 000 bis 100 000                              | 58,4                                       | 49,7                               | 55,8                                            | 50,0          |  |
| 100 000 bis 250 000                             | 52,1                                       | 47,7                               | 52,8                                            | 45,9          |  |
| 250 000 bis 500 000                             | 48,0                                       | 55,4                               | 47,7                                            | 5 <b>5,</b> 9 |  |
| 500 000 bis 1 Million                           | 45,6                                       | 58,6                               | 49,1                                            | 5 <b>0,7</b>  |  |
| 1 Million bis 2 Millionen                       | 45,3                                       | 38,0                               | 43,3                                            | 33,3          |  |
| 2 Millionen bis 10 Millionen                    | 32,7                                       | 40,3                               | 32,2                                            | 35,6          |  |

Fortsetzung umseitig

|             |                                   |                                                    | 19                                          | 1950                              |  |  |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Lfd.<br>Nr. | Handwerksgruppe<br>Handwerkszweig | Betriebsgröße<br>nach Umsatzgrößenklassen<br>in DM | Anlage-<br>vermögen<br>in v. H.<br>der Bila | Eigenkapita<br>in v.H.<br>nzsumme |  |  |
|             | VI. Gesundheitspflege             |                                                    |                                             |                                   |  |  |
| 11          | Augenoptiker                      | bis unter 20 000                                   | 31,3                                        | 74,5                              |  |  |
|             |                                   | 20 000 bis 50 000                                  | 15,3                                        | 79,8                              |  |  |
|             |                                   | 50 000 bis 100 000                                 | 17,1                                        | 67,7                              |  |  |
|             |                                   | 100 000 und mehr                                   | 17,2                                        | 62,5                              |  |  |
| 12          | Herren- und Damenfriseure         | bis unter 10 000                                   | 52,6                                        | 62,9                              |  |  |
|             |                                   | 10 000 bis 20 000                                  | 59,4                                        | 75,2                              |  |  |
|             |                                   | 20 000 bis 50 000                                  | 40,4                                        | 64,7                              |  |  |
|             |                                   | 50 000 bis 100 000                                 | 30,6                                        | 48,0                              |  |  |
|             |                                   | 100 000 und mehr                                   | 37,4                                        | 58,6                              |  |  |
|             | VII. Sonstiges Handwerk           |                                                    |                                             |                                   |  |  |
| 13          | Buchbinder                        | bis unter 20 000                                   | 38,5                                        | 64,2                              |  |  |
|             |                                   | 20 000 bis 50 000                                  | 25,8                                        | 51,3                              |  |  |
|             |                                   | 50 000 und mehr                                    | 22,7                                        | 48,5                              |  |  |
|             |                                   |                                                    |                                             |                                   |  |  |
| 14          | Vulkaniseure                      | bis unter 100 000                                  | 37,9                                        | 55,7                              |  |  |
|             |                                   | 100 000 bis 250 000                                | 30,5                                        | 45,0                              |  |  |
|             |                                   | 250 000 und mehr                                   | 21,2                                        | 57,9                              |  |  |

## $\mathbf{Q}$ u elle: Kostenstrukturerhebung 1950:

Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Band 49: "Die Kostenstruktur in der gewerblichen Wirtschaft und in ausgewählten Freien Berufen", Heft 2

#### Kostenstrukturstatistik 1958:

Statistisches Bundesamt, Fachserie C: "Unternehmen und Arbeitsstätten", Reihe 1 "Die Kostenstruktur in der Wirtschaft II, Handwerk 1958"

|                                                 | 19                                          | 957                      | 1958                                       |                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Betriebsgröße nach Umsatzgrößenklassen<br>in DM | Anlage-<br>vermögen<br>in v. H.<br>der Bila | Eigenkapital<br>in v. H. | Anlage-<br>vermögen<br>in v.H.<br>der Bila | Eigenkapital<br>in v. H. |
|                                                 |                                             |                          |                                            |                          |
| 20 000 bis 50 000                               | 17,2                                        | 64,5                     | 16,4                                       | 66,0                     |
| 50 000 bis 100 000                              | 20,1                                        | 67,9                     | 21,2                                       | 72,0                     |
| 100 000 bis 250 000                             | 19,5                                        | 67,4                     | 18,6                                       | 68,1                     |
| 250 000 bis 1 Million                           | 16,5                                        | 76,3                     | 17,5                                       | 77,8                     |
| 5 000 bis 20 000                                | 50,3                                        | 76,6                     | 47,0                                       | 75,1                     |
| 20 000 bis 50 000                               | 50,1                                        | 69,4                     | 48,6                                       | 68,4                     |
| 50 000 bis 100 000                              | 46,5                                        | 49,1                     | 41,1                                       | 58,7                     |
| 100 000 bis 250 000                             | 39,9                                        | 63,1                     | 39,2                                       | 63,9                     |
| 250 000 bis 500 000                             | 44,1                                        | 57,4                     | 40,0                                       | 63,0                     |
|                                                 | ı                                           | ı                        |                                            |                          |
| 10 000 bis 50 000                               | 39,3                                        | 76,4                     | 35,3                                       | 76,6                     |
| 50 000 bis 100 000                              | 32,1                                        | 50,4                     | 33,3                                       | 64,1                     |
| 100 000 bis 250 000                             | 37,9                                        | 46,1                     | 41,5                                       | 51,9                     |
| 250 000 bis 1 Million                           | 41,3                                        | 54,7                     | 50,4                                       | 64,6                     |
| 20 000 bis 100 000                              | 16,3                                        | 57,0                     | 14,3                                       | 62,2                     |
| 100 000 bis 250 000                             | 17,7                                        | 36,2                     | 15,5                                       | 40,6                     |
| 250 000 bis 500 000                             | 19,8                                        | 19,4                     | 18,2                                       | 24,1                     |
| 500 000 bis 1 Million                           | 18,7                                        | 37,4                     | 17,2                                       | 44,3                     |

## Tabellenteil zu

II. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen in der Industrie

Tabelle Industrie 1

## Betriebe, Beschäftigte und Umsätze nach Industriegruppen und -zweigen

im September 1961

| Industriographo and zwoig                                           | Betrie         | ebe        |         | Beschäftigt        | e          | U        | msatz in 100               | 0 DM       |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------------|------------|----------|----------------------------|------------|
| Industriegruppe und -zweig                                          | absolut        | in v. H.   | abs     | solut              | in v. H.   | ab       | solut                      | in v. H,   |
| Bergbau                                                             | 785            | 0,8        |         | 582 856            | 7,1        |          | 896 049                    | 3,6        |
| Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien                          |                |            |         | •                  |            |          |                            |            |
| Industrie der Steine und Erden                                      | 9 180          | 9,8        |         | 285 540            | 3,5        |          | 840 531                    | 3,4        |
| Eisenschaffende Industrie                                           | 149            | 0,2        |         | 368 505            | 4,5        |          | 1 607 756                  | 6,5        |
| Eisen-, Stahl- und Tempergießereien                                 | 588            | 0,6        |         | 146 589            | 1,8        |          | 341 932                    | 1,4        |
| Ziehereien und Kaltwalzwerke                                        | 679            | 0,7        |         | <b>77 6</b> 31     | 0,9        |          | 322 351                    | 1,3        |
| NE-Metallindustrie davon                                            | 247            | 0,3        |         | 85 355             | 1,0        |          | 382 568                    | 1,5        |
| Metallhütten und Umschmelzwerke                                     | 122            | 0,15       | 23 108  | 0                  | ,3         | 145 176  | (                          | ),6        |
| davon<br>Metallhalbzeugwerke                                        | 125            | 0,15       | 62 247  | 0                  | ,7         | 237 392  | (                          | ),9        |
| Metallgießereien                                                    | 480            | 0,5        |         | 27 578             | 0,3        |          | 64 450                     | 0,2        |
| Mineralölverarbeitung und Kohlenwertstoffindustrie                  | 134            | 0,1        |         | 37 030             | 0,4        |          | 824 972                    | 3,3        |
| Chemische Industrie                                                 | 4714           | 5,0        |         | 494 332            | 6,0        |          | 2 015 759                  | 8,1        |
| Sägewerke und holzverarbeitende Industrie                           | <b>6 7</b> 65  | 7,2        |         | 97 406             | 1,2        |          | 280 694                    | 1,1        |
| Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe erzeugende Industrie       | 380            | 0,4        |         | 83 820             | 1,0        |          | 313 796                    | 1,2        |
| Kautschuk und Asbest verarbeitende Industrie                        | 433            | 0,5        |         | 109 761            | 1,3        |          | 321 528                    | 1,3        |
| nvestitionsgüterindustrien                                          |                |            |         |                    |            |          |                            |            |
| Stahlbau (einschließlich Leichtmetallbau)                           | 1 514          | 1,6        |         | 206 356            | 2,5        |          | 566 376                    | 2,3        |
| Maschinenbau                                                        | 5 790          | 6,1        |         | 1 015 382          | 12,4       | į        | 2 530 319                  | 10,2       |
| Fahrzeugbau                                                         | <b>7</b> 53    | 0,8        |         | 400 133            | 4,9        |          | 1 538 976                  | 6,2        |
| Schiffbau                                                           | 182            | 0,2        |         | 95 255             | 1,2        |          | 187 245                    | 0,8        |
| .uftfahrzeugbau                                                     | 44             |            |         | 21 877             | 0,3        |          | 32 197                     | 0,1        |
| Elektrotechnische Industrie                                         | 3 255          | 3,5        |         | 797 636            | 9,7        |          | 2 102 183                  | 8,4        |
| Feinmechanische und optische sowie Uhrenindustrie                   | 1 479<br>2 382 | 1,6<br>2,5 |         | 155 323<br>144 910 | 1;9<br>1,8 |          | 253 897<br>367 <b>12</b> 8 | 1,0        |
| Stahlverformung                                                     | 6 852          | 7,3        |         | 415 507            | 5,1        |          | 996 263                    | 1,5<br>4,0 |
| Verbrauchsgüterindustrien                                           |                |            |         |                    |            |          |                            |            |
| Feinkeramische Industrie                                            | 555            | 0,6        |         | 92 428             | 1,1        |          | 140 244                    | 0,6        |
| Glasindustrie                                                       | 1 096          | 1,2        |         | 92 917             | 1,1        |          | 197 484                    | 0,8        |
| folzverarbeitende Industrie                                         | 5 083          | 5,4        |         | 226 100            | 2,8        |          | 525 669                    | 2,1        |
| Musikinstrumenten-, Spiel-, Schmuckwaren- und Sportgeräte-Industrie | 2 019          | 2,1        |         | 60 819             | 0,7        |          | 130 712                    | 0,5        |
| Papier und Pappe verarbeitende Industrie                            | 1 814          | 1,9        |         | 113 796            | 1,4        |          | 287 406                    | 1,2        |
| Oruckerei- und Vervielfältigungsindustrie                           | 5 857          | 6,2        |         | 199 823            | 2,4        |          | 398 342                    | 1,6        |
| Kunststoffverarbeitende Industrie                                   | 2 021          | 2,1        |         | 97 064             | 1,2        |          | 236 797                    | 1,0        |
| Ledererzeugende Industrie                                           | 305            | 0,3        |         | 32 410             | 0,4        |          | 107 451                    | 0,4        |
| Lederverarbeitende und Schuhindustrie                               | 2 153          | 2,3        |         | 146 737            | 1,8        |          | 326 230                    | 1,3        |
| davon                                                               |                |            |         | _                  | _          |          |                            |            |
| Lederverarbeitende Industrie (ohne Schuhindustrie)                  | 1 118          | 1,2        | 42 247  | o                  | ,5         | 94 239   | (                          | ),4        |
| davon                                                               | 4.005          | 1 1        | 104 400 | 1                  |            | 004.004  | ,                          |            |
| Schuhindustrie                                                      | 1 035          | 1,1<br>7,0 | 104 490 | 608 683            | ,3<br>7,4  | 231 991  | 1 564 367                  | ),9<br>6,3 |
| Textilindustrie                                                     | 6 615<br>6 265 | 6,7        |         | 357 680            | 7,4<br>4,4 |          | 780 702                    | 3,1        |
| Bekleidungsindustrie                                                | 0 203          | 0,7        |         | 337 000            | 7,7        |          | 700 702                    | 3,1        |
| Nahrungs- und Genußmittelindustrien                                 | 40.000         | 12.0       |         | 401.040            | <i>5</i> 0 |          | 2.002.000                  | 40.4       |
| Ernährungsindustrie                                                 | 13 020         | 13,8       |         | 481 240            | 5,9<br>0.6 |          | 3 023 606                  | 12,1       |
| Tabakverarbeitende Industrie                                        | 617            | 0,7        |         | 47 682             | 0,6        | <u> </u> | 410 813                    | 1,6        |
|                                                                     | 94 205         | 100,0      | 1       | 8 206 161          | 100,0      | 1        | 24 916 793                 | 100,0      |

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie D, Industrie und Handwerk, Reihe 4: Sonderbeiträge für Industriestatistik.

Betriebe, Beschäftigte und Umsätze nach Betriebsgrößenklassen 1961. Gebietsstand: Bundesrepublik Deutschland einschließlich Saarland ohne Berlin (West).

#### Tabelle Industrie 2

Betriebe, Beschäftigte, Umsätze nach Beschäftigtengrößenklassen der Industrie

im September 1961

| Betriebe mit              | Betriebe |          | Beschäl   | ftigte   | Umsatz in 1000 DM |          |  |
|---------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|--|
| betriebe mit              | absolut  | in v. H. | absolut   | in v. H. | absolut           | in v. H. |  |
| 1 bis 9 Beschäftigte      | 41 352   | 43,9     | 157 159   | 1,9      | 476 540           | 1,9      |  |
| 10 bis 49 Beschäftigte    | 29 454   | 31,3     | 721 036   | 8,8      | 1 975 445         | 7,9      |  |
| 50 bis 199 Beschäftigte   | 16 053   | 17,0     | 1 567 672 | 19,1     | 4 342 373         | 17,4     |  |
| 200 bis 499 Beschäftigte  | 4 611    | 4,9      | 1 422 405 | 17,3     | 4 230 205         | 17,0     |  |
| 500 und mehr Beschäftigte | 2 735    | 2,9      | 4 337 889 | 52,9     | 13 892 230        | 55,8     |  |
| Industrie insgesamt       | 94 205   | 100      | 8 206 161 | 100      | 24 916 793        | 100      |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie D, Industrie und Handwerk, Reihe 4: Sonderbeiträge für Industriestatistik. Betriebe, Beschäftigte und Umsätze nach Betriebsgrößenklassen 1961. Gebietsstand: Bundesrepublik Deutschland einschließlich Saarland ohne Berlin (West).

## Tabelle Industrie 3

## Steuerpflichtige und Gesamtumsatz 1958 und 1960

nach Umsatzgrößenklassen der Industrie (Gewerbekennziffer 1 bis 5)

|                                        | Steuerpflichtige |          |         |          | Gesamtumsatz                     |          |                                  |         |  |  |
|----------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|----------------------------------|----------|----------------------------------|---------|--|--|
| II                                     | 19.              | 1958     |         | 1960     |                                  | 8        | 1960                             |         |  |  |
| Umsatzgrößenklasse<br>in DM            | absolut          | in v. H. | absolut | in v. H. | absolut<br>in<br>Millionen<br>DM | in v. H. | absolut<br>in<br>Millionen<br>DM | in v.H. |  |  |
| 8 500 bis<br>unter 100 000             | 21 920           | 25,1     | 19 021  | 22,1     | 1 001                            | 0,4      | 895                              | 0,3     |  |  |
| 100 000 bis<br>unter 1 Million         | 41 167           | 47,2     | 39 993  | 46,5     | 16 112                           | 6,4      | 16 075                           | 5,2     |  |  |
| 1 Million bis<br>unter 10 Millionen    | 21 134           | 24,2     | 23 204  | 27,0     | 61 190                           | 24,1     | 69 296                           | 22,4    |  |  |
| 10 Millionen bis<br>unter 25 Millionen | 1 895            | 2,2      | 2 327   | 2,7      | 28 713                           | 11,3     | 35 672                           | 11,6    |  |  |
| 25 Millionen und mehr                  | 1 165            | 1,3      | 1 410   | 1,7      | 146 360                          | 57,8     | 186 920                          | 60,5    |  |  |
| insgesamt                              | 87 281           | 100      | 85 955  | 100      | 253 376                          | 100      | 308 858                          | 100     |  |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie L "Finanzen und Steuern" Reihe 7 "Umsatzsteuer 1960"; Statistik der Bundesrepublik Deutschland, Band 260: "Umsätze der Unternehmen und ihre Besteuerung 1959. Gebietsstand: Bundesrepublik Deutschland ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

#### Tabellenteil zu

# III. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im Handel und im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

Die nachstehenden Tabellen sind, soweit nichts anderes angegeben ist, mit den entsprechenden Tabellen der BT-Drucksache 2012 vergleichbar. Der besseren Übersicht halber folgen zuerst alle Tabellen Handel, dann alle Tabellen für das Gaststättenwesen

Tabelle Handel 1

#### Rechtsformen im Handel

kann nicht fortgeschrieben werden (vgl. Ziffer 21)

Tabelle Handel 2

#### Die Steuerpflichtigen und ihr Umsatz im Groß- und Einzelhandel

im Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

in v. H. der Gesamtsumme

| G                           | Umsatzgrößenklassen                | Steuerp | flichtige | Umsatz |      |
|-----------------------------|------------------------------------|---------|-----------|--------|------|
| Gruppe zusammengefaßt in DM |                                    |         | 1960      | 1957   | 1960 |
| C                           | Großhandel ¹)                      |         |           |        |      |
| Gruppe 1                    | 8 000 bzw. 8 500 bis unter 50 000  | 22,7    | 20,0      | 0,5    | 0,4  |
| Gruppe 2                    | 50 000 bis unter 250 000           | 36,8    | 35,5      | 4,5    | 3,8  |
| Gruppe 3 a                  | 250 000 bis unter 5 Millionen      | 38,0    | 41,4      | 35,8   | 35,5 |
| Gruppe 3 b                  | 5 Millionen bis unter 25 Millionen | 2,1     | 2,7       | 19,6   | 21,7 |
| Gruppe 4                    | 25 Millionen und mehr              | 0,4     | 0,4       | 39,6   | 38,6 |
|                             | insgesamt                          | 100     | 100       | 100    | 100  |
| F                           | Einzelhandel <sup>2</sup> )        |         |           |        |      |
| Gruppe 1                    | 8 000 bzw. 8 500 bis unter 20 000  | 15,5    | 13,0      | 1,4    | 0,9  |
| Gruppe 2                    | 20 000 bis unter 100 000           | 52,9    | 49,6      | 18,0   | 13,7 |
| Gruppe 3 a                  | 100 000 bis unter 1 Million        | 30,4    | 35,9      | 43,3   | 42,1 |
| Gruppe 3 b                  | 1 Million bis unter 10 Millionen   | 1,1     | 1,4       | 16,6   | 16,7 |
| Gruppe 4                    | 10 Millionen und mehr              | 0,1     | 0,1       | 20,7   | 26,6 |
|                             | insgesamt                          | 100     | 100       | 100    | 100  |

<sup>1)</sup> Laut Umsatzsteuerstatistik 1957 betrug die Zahl der Steuerpflichtigen im Großhandel mit einem Umsatz bis zu 8000 DM 12 405. Ihr Umsatz belief sich auf 49 Millionen DM.

Quelle: Statistisches Bundesamt: Die Umsätze der Steuerpflichtigen und deren Besteuerung 1960, Sonderauszählung

<sup>2)</sup> Laut Umsatzsteuerstatistik 1957 betrug die Zahl der Steuerpflichtigen im Einzelhandel mit einem Umsatz bis zu 8000 DM 109 698. Ihr Umsatz belief sich auf 378 Millionen DM.

#### Tabelle Handel 3

#### Zahl und Umsätze der Steuerpflichtigen im Groß- und Einzelhandel

in den Jahren 1957 und 1960 Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

|              |         | hl der<br>flichtigen | Veränderung in Millionen DM |         |         | Veränderung<br>in v.H. |
|--------------|---------|----------------------|-----------------------------|---------|---------|------------------------|
|              | 1957    | 1960                 | 1960 gegen 1957             | 1957    | 1960    | 1960 gegen 1957        |
| Großhandel   | 135 813 | 134 857              | -0,7                        | 143 041 | 162 240 | +13,4                  |
| Einzelhandel | 434 711 | 440 524              | +1,3                        | 67 257  | 86 065  | +30,0                  |

Quelle: Statistisches Bundesamt: Die Umsätze der Steuerpflichtigen und deren Besteuerung 1960, Sonderauszählung

#### Tabelle Handel 4

#### Umsätze einzelner Branchen des Groß- und Einzelhandels

nach Umsatzgrößenklassen Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West) in v. H. der Gesamtsumme

| Umsatz-            |        | Großhandel |               | Einzelhandel                       |        |        |                    |  |  |
|--------------------|--------|------------|---------------|------------------------------------|--------|--------|--------------------|--|--|
| größen-<br>klassen |        | mit fo     | lgenden Wirts | haftszweigen lt. Gewerbekennziffer |        |        |                    |  |  |
|                    | 624 ¹) | 632 ¹)     | 634 ¹)        | 642 ²)                             | 643 ²) | 644 ²) | 646 <sup>2</sup> ) |  |  |
| Gruppe 1           | 0,4    | 0,3        | 0,5           | 1,3                                | 1,1    | 0,8    | 0,6                |  |  |
| Gruppe 2           | 5,4    | 3,5        | 4,7           | 23,0                               | 10,6   | 10,1   | 12,2               |  |  |
| Gruppe 3 a         | 50,6   | 42,1       | 54,3          | <b>56,7</b>                        | 39,2   | 51,3   | <b>7</b> 5,3       |  |  |
| Gruppe 3 b         | 25,9   | 29,1       | 31,2          | 5,8                                | 29,1   | 30,6   | 8,8                |  |  |
| Gruppe 4           | 17,7   | 25,0       | 9,3           | 13,2                               | 20,0   | 7,2    | 3,1                |  |  |

<sup>1) 624</sup> Nahrungs- und Genußmittel

- 632 Fertigwaren der metallverarbeitenden Industrie (überwiegend Produktionsmittel)
- 634 Fertigwaren der metallverarbeitenden Industrie (überwiegend Verbrauchsgüter)
- <sup>2</sup>) 642 Nahrungs- und Genußmittel und verwandte Waren
  - 643 Bekleidung, Wäsche, Ausstattung, Schuhe und Sportartikel
  - 644 Eisen-, Stahl-, Blech- und Metallwaren, Haus- und Küchengeräte, Glas, Porzellan, Wohnbedarf, Musikinstrumente, Elektro- und Rundfunkgeräte
  - 646 Gegenstände der Körper- und Gesundheitspflege, chemische und optische Erzeugnisse

Quelle: Statistisches Bundesamt: Die Umsätze der Steuerpflichtigen und deren Besteuerung 1960, Sonderauszählung

Tabelle Handel 5

Organkreise 1960 und 1959 Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

|                                                              | Organkreise 1960¹) |                  | Organkı          | reise 1959¹)     | Veränderungen<br>(Zunahme) |                  |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|
| Wirtschaftsgliederung                                        | Organ-<br>kreise   | Außen-<br>umsatz | Organ-<br>kreise | Außen-<br>umsatz | Organ-<br>kreise           | Außen-<br>umsatz |  |
|                                                              | Anzahl             | Millionen<br>DM  | Anzahl           | Millionen<br>DM  | Anzahl                     | Millionen<br>DM  |  |
| Großhandel                                                   | 421                | 25 445,6         | 370              | 21 821,9         | 51                         | 3 623,7          |  |
| darunter:                                                    |                    |                  |                  |                  |                            |                  |  |
| Ein- und Ausfuhrhandel                                       | 103                | 4 470,4          | 93               | 4 060,5          | 10                         | 409,9            |  |
| Allgemeiner Binnengroßhandel                                 | 11                 | 2 098,6          | 9                | 2 035,0          | 2                          | 63,6             |  |
| Binnengroßhandel mit Getreide,<br>Mehl, Saaten, Düngemitteln | 15                 | 2 603,6          | 15               | 2 322,8          | 0                          | 280,8            |  |
| Eisen und Metallen                                           | 28                 | 8 372,7          | 25               | 6 897,0          | 3                          | 1 475,7          |  |
| Kohle und Mineralöl                                          | 43                 | 3 906,4          | 38               | 3 314,8          | 5                          | 591,6            |  |
| Einzelhandel                                                 | 84                 | 10 088,9         | 78               | 6 123,4          | 6                          | 3 965,5          |  |
| darunter:                                                    |                    |                  |                  |                  |                            |                  |  |
| Einzelhandel mit:                                            |                    |                  |                  |                  |                            |                  |  |
| Waren aller Art                                              | 6                  | 5 876,4          | 5                | 4 760,9          | 1                          | 1 115,5          |  |
| Nahrungs- und Genußmitteln                                   | 10                 | 719,2            | 10               | 665,9            | 0                          | 53,3             |  |
| Bekleidung und Schuhen                                       | 25                 | 369,5            | 22               | 256,5            | 3                          | 113,0            |  |
| Maschinen und Fahrzeugen                                     | 20                 | 3 011,1          | 17               | 337,0            | 3                          | 2 674,1          |  |

 $<sup>^{1}</sup>$ ) In diesen Angaben sind zum Teil noch organschaftliche Innenumsätze enthalten.

Quelle: Statistisches Bundesamt "Finanzen und Steuern" Reihe 7 "Umsatzsteuer 1960"

Tabelle Handel 6

Die Tabelle  ${\bf Handel~6}$  der BT-Drucksache 2012 konnte mangels Unterlagen nicht fortgeschrieben werden.

Tabelle Handel 7

#### Vermögensstruktur der Unternehmen des Handels im Bundesgebiet für Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Körperschaften

im Jahre 1957 Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|                        | Anlagevermögen                  |                    |          |         | Umlaufvermög | gen      |  |  |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|---------|--------------|----------|--|--|
|                        | Aktiva in v. H. der Bilanzsumme |                    |          |         |              |          |  |  |
|                        | Sachanlagen                     | Finanz-<br>anlagen | zusammen | Vorräte | Sonstiges    | zusammen |  |  |
| Großhandel             |                                 |                    |          |         | •            |          |  |  |
| Einzelunternehmen      | 16,8                            | 1,7                | 18,5     | 28,6    | 52,9         | 81,5     |  |  |
| Personengesellschaften | 13,1                            | 3,0                | 16,1     | 27,6    | 56,3         | 83,9     |  |  |
| Körperschaften         | 10,9                            | 4,4                | 15,3     | 20,3    | 64,4         | 84,7     |  |  |
| Unternehmen insgesamt  | 13,0                            | 3,3                | 16,3     | 24,7    | 59,0         | 83,7     |  |  |
| Einzelhandel           |                                 |                    |          |         |              |          |  |  |
| Einzelunternehmen      | 24,4                            | 2,4                | 26,8     | 43,8    | 29,4         | 73,2     |  |  |
| Personengesellschaften | 24,6                            | 2,1                | 26,7     | 41,1    | 32,2         | 73,3     |  |  |
| Körperschaften         | 27,1                            | 5,1                | 32,2     | 28,7    | 39,1         | 67,8     |  |  |
| Unternehmen insgesamt  | 24,9                            | 2,8                | 27,7     | 40,5    | 31,8         | 72,3     |  |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt "Finanzen und Steuern", Reihe 6, Einkommen- und Vermögensteuern, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe. Stand: 1. Januar 1957

Tabelle Handel 8

# Kapitalstruktur der Unternehmen des Handels im Bundesgebiet für Einzelunternehmen, Personengesellschaften und Körperschaften

im Jahre 1957 ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|                        |                                 | Eigenkapita                                          | 1        | Fremdkapital             |                    |          |  |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------------|--------------------|----------|--|
|                        | Passiva in v.H. der Bilanzsumme |                                                      |          |                          |                    |          |  |
|                        | Einheits-<br>wert               | Gegenwert<br>der<br>Schachtel-<br>beteili-<br>gungen | zusammen | Langfristige<br>Schulden | übrige<br>Schulden | zusammen |  |
| Großhandel             |                                 |                                                      |          |                          |                    |          |  |
| Einzelunternehmen      | 35,7                            |                                                      | 35,7     | 10,1                     | 54,2               | 64,3     |  |
| Personengesellschaften | 34,7                            |                                                      | 34,7     | 7,8                      | 57,5               | 65,3     |  |
| Körperschaften         | 24,8                            | 1,6                                                  | 26,4     | 6,7                      | 66,9               | 73,6     |  |
| Unternehmen insgesamt  | 30,7                            | 0,7                                                  | 31,4     | 7,8                      | 60,8               | 68,6     |  |
| Einzelhandel           |                                 |                                                      |          |                          |                    |          |  |
| Einzelunternehmen      | 50,2                            |                                                      | 50,2     | 13,0                     | 36,8               | 49,8     |  |
| Personengesellschaften | 47,6                            | _                                                    | 47,6     | 11,9                     | 40,5               | 52,4     |  |
| Körperschaften         | 37,4                            | 1,2                                                  | 38,6     | 13,7                     | 47,7               | 61,4     |  |
| Unternehmen insgesamt  | 47,4                            | 0,2                                                  | 47,6     | 12,8                     | 39,6               | 52,4     |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt "Finanzen und Steuern", Reihe 6, Einkommen- und Vermögensteuern, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe. Stand: 1. Januar 1957

# Betriebe und Einheitswerte im Groß- und Einzelhandel in zusammengefaßten Einheitswertgruppen

|                             | Großl    | nandel            | Einzelhandel |                   |  |
|-----------------------------|----------|-------------------|--------------|-------------------|--|
| Einheitswertgruppen in DM   | Betriebe | Einheits-<br>wert | Betriebe     | Einheits-<br>wert |  |
|                             | Anzahl   | 1000 DM           | Anzahl       | 1000 DM           |  |
| unter 10 000                | 17 241   | 104 069           | 73 787       | 465 507           |  |
| 10 000 bis unter 20 000     | 15 209   | 220 230           | 56 274       | 798 192           |  |
| 20 000 bis unter 50 000     | 19 400   | 618 533           | 43 090       | 1 316 815         |  |
| 50 000 bis unter 250 000    | 18 782   | 2 022 437         | 18 206       | 1 683 179         |  |
| 250 000 bis unter 1 Million | 4 220    | 1 900 429         | 1 442        | 608 759           |  |
| 1 Million und mehr          | 820      | 2 864 114         | 222          | 802 430           |  |
| zusammen                    | 75 672   | 7 729 812         | 193 021      | 5 674 882         |  |

nicht vergleichbar mit Tabelle Handel 9 in BT-Drucksache 2012

#### Tabelle Handel 10

## Die Investitionen im Einzel- und Großhandel

1957 bis 1961 1)

|                  | 1957            | 1958  | 1959  | 1960  | 1961  |  |  |  |
|------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
|                  | in Millionen DM |       |       |       |       |  |  |  |
| Einzelhandel     | 1 647           | 1 560 | 1 590 | 1 911 | 1 960 |  |  |  |
| Großhandel ²)    | 1 850           | 1 560 | 1 940 | 2 260 | 2 400 |  |  |  |
| Handel insgesamt | 3 497           | 3 120 | 3 530 | 4 171 | 4 360 |  |  |  |

# Investitionsquote 3) im Einzel- und Großhandel

| Jahr | Einzel-<br>handel | Groß-<br>handel |
|------|-------------------|-----------------|
| 1957 | 2,6 v. H.         | 1,3 v. H.       |
| 1958 | 2,2 v. H.         | 1,1 v.H.        |
| 1959 | 2,1 v. H.         | 1,2 v. H.       |
| 1960 | 2,4 v. H.         | 1,2 v. H.       |
| 1961 | 2,3 v. H.         | 1,2 v.H.        |

1) Berechnungen und Schätzungen auf Grund des Ifo-Investitionstests

) einzelwirtschaftlicher Großhandel sowie genossenschaftliche und sonstige Ein- und Verkaufsvereinigungen

3) Verhältnis der Investitionen zum Umsatz

Tabelle Handel 11

## Investitionsquoten im Groß- und Einzelhandel

nach Umsatzgrößenklassen

| Umsatzgrößenklassen           | Investitionen<br>in v. H. des Umsatzes |                  |                 |                        |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|--|--|
| in DM                         | Großł<br>1960                          | nandel<br>  1961 | Einzell<br>1960 | a <b>nd</b> el<br>1961 |  |  |
| unter 500 000                 | 2,1                                    | 1,3              | 1,8             | 1,7                    |  |  |
| 500 000 bis 2 Millionen       | 1,7                                    | 1,5              | 2,1.            | 2,2                    |  |  |
| 2 Millionen bis 10 Millionen  | 1,3                                    | 1,4              | 2,4             | 2,3                    |  |  |
| 10 Millionen bis 50 Millionen | 1,1                                    | 0,9              | 2,4             | 2,4                    |  |  |
| 50 Millionen und mehr         | 8,0                                    | 8,0              | 4,1             | 3,6                    |  |  |
| insgesamt                     | 1,2                                    | 1,2              | 2,4             | 2,3                    |  |  |

Quelle: Ifo-Schnelldienst Nr. 50 vom 14. Dezember 1962

# Gliederung des Absatzes der Konsumwaren vom Erzeuger zum Haushalt im Jahre 1959

nach Handelsbereichen in v. H. des Gesamtumsatzes

|             |                                                          | Anteil der Absatzwege<br>am Gesamtabsatz in v.H. |                                                       |                                                                    |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| Lfd.<br>Nr. | Artikelgruppen                                           | vom Erzeuger<br>zum Haushalt                     | vom Erzeuger<br>über Detail-<br>leure zum<br>Haushalt | vom Erzeuger<br>über Grossierer<br>und Detailleure<br>zum Haushalt |  |  |
| 1           | Seifen-, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel              | 3,0                                              | 18,5                                                  | 78,5                                                               |  |  |
| 2           | Fußboden- und Schuhpflegemittel                          | 3,0                                              | 49,5                                                  | 47,5                                                               |  |  |
| 3           | Kerzen                                                   | 0,5                                              | 68,0                                                  | 31,5                                                               |  |  |
| 4           | Zündhölzer                                               | 0                                                | 5,5                                                   | 94,5¹)                                                             |  |  |
| 5           | Körperpflegemittel                                       | 1,0                                              | 69,5                                                  | 29,5                                                               |  |  |
| 6           | Kämme und Zahnbürsten                                    | 0                                                | 38,5                                                  | 61,5                                                               |  |  |
| 7           | Arzneimittel                                             | 0                                                | 16,5                                                  | 83,5                                                               |  |  |
| 8           | Verbandstoffe und Pflaster                               | 0                                                | 72,0                                                  | 28,0                                                               |  |  |
| 9           | Augenoptik                                               | 0                                                | 72,5                                                  | 27,5                                                               |  |  |
| 10          | Haushaltpapierwaren                                      | 0                                                | 26,0                                                  | 74,0                                                               |  |  |
| 11          | Schreibwaren                                             | 0                                                | 61,5                                                  | 38,5                                                               |  |  |
| 12          | Photoapparate und -zubehör                               | 0                                                | 96,0                                                  | 4,0                                                                |  |  |
| 13          | Photofilme                                               | 0                                                | 81,0                                                  | 19,0                                                               |  |  |
| 14          | Optische und feinmechanische Artikel                     | 1,0                                              | 62,0                                                  | 37,0                                                               |  |  |
| 15          | Spielwaren                                               | 0,5                                              | 63,0                                                  | 36,5 ¹)                                                            |  |  |
| 16          | Sportartikel                                             | 2,5                                              | 73,0                                                  | 24,5                                                               |  |  |
| 17          | Schmuck- und Silberwaren                                 | 1,5                                              | 42,5                                                  | 56,0                                                               |  |  |
| 18          | Uhren                                                    | 3,0                                              | 28,5                                                  | 68,5                                                               |  |  |
| 19          | Rundfunk- und Fernsehgeräte                              | 0,5                                              | 32,5                                                  | 67,0                                                               |  |  |
| 20          | Schallplatten                                            | 1,0                                              | 88,0                                                  | 11,0                                                               |  |  |
| 21          | Musikinstrumente                                         | 6,0                                              | 36,5                                                  | 57,5                                                               |  |  |
| 22          | Klaviere                                                 | 19,5                                             | 80,5                                                  | 0                                                                  |  |  |
| 23          | Bücher <sup>2</sup> )                                    | 6,0                                              | 77,0                                                  | 17,0                                                               |  |  |
| 24          | Noten 2)                                                 | 17,5³)                                           | 54,5                                                  | 28,0                                                               |  |  |
| 25          | Zeitungen <sup>2</sup> )                                 | 64,54)                                           | 17,0                                                  | 18,5                                                               |  |  |
| 26          | Zeitschriften <sup>2</sup> )                             | 44,54)                                           | 14,0                                                  | 41,5                                                               |  |  |
| 27          | Nähmaschinen                                             | 0                                                | 95,0                                                  | 5,0                                                                |  |  |
| 28          | Kraftfahrzeuge                                           | 0,5                                              | 55,0 <sup>5</sup> )                                   | 44,5 <sup>5</sup> )                                                |  |  |
| 29          | Motorräder und -roller, Mopeds, Fahrräder <sup>6</sup> ) | 0                                                | 95,5                                                  | 4,5                                                                |  |  |
| 30          | Brennstoffe                                              | 0                                                | 0                                                     | 100,01)                                                            |  |  |
| 31          | Möbel                                                    | 2,0                                              | 87,5                                                  | 10,5                                                               |  |  |

0 bedeutet: weniger als 0,25

Quelle: Untersuchung des Instituts für Handelsforschung: Wege und Kosten der Distribution der Konsumware, ausgenommen Lebensmittel, Hausrats-, Textil-, Schuh- und Lederwaren 1959

<sup>1)</sup> Wege zum Teil über zwei Grossierer zum Detailleur

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Wege ab Verleger

<sup>3)</sup> ohne Werbeversand (Künstlerexemplare)

<sup>4)</sup> an festzahlende Einzelbezieher

<sup>5)</sup> Angaben beruhen zum Teil auf Schätzungswerten. Die Grossierer setzen einen Teil direkt an Haushalte ab.

<sup>6)</sup> ohne im Handel konfektionierte Fahrräder

#### Absatzwege des Großhandels

im Jahre 1959 in v. H. des Großhandelsumsatzes

| Abnehmer                           | Großhandel<br>insgesamt | Konsumgüter-<br>großhandel | Produktions-<br>verbindungs-<br>handel |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Einzelhandel                       | 45                      | 80                         | 12                                     |
| Industrie, Bauwirtschaft, Handwerk | 41                      | 10                         | 70                                     |
| Großhandel                         | 4                       | 2                          | 6                                      |
| Sonstige 1)                        | 10                      | 8                          | 12                                     |
|                                    | 100                     | 100                        | 100                                    |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Konsumgenossenschaften, Versandgeschäfte, Behörden, Export, private Endverbraucher, Gaststätten usw.

Quelle: Ito-Institut: "Der Großhandel in der westdeutschen Wirtschaft, 1962"

Tabellen **Handel 14, 15, 16** der BT-Drucksache 2012 (Ertrags- und Einkommenstruktur) können aus den in Ziffer 33 genannten Gründen nicht fortgeschrieben werden.

Tabelle Handel 17 In den Bereichen des Großhandels beschäftigte Personen

nach Altersgruppen in den Jahren 1956 und 1959 in v. H. aller Beschäftigten der einzelnen Großhandelsbereiche

|                            |      |            | Beschäftigte im Alter von |           |           |           |         |  |  |
|----------------------------|------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|
| Bereich                    | Jahr | unter 18   | 18 bis 25                 | 25 bis 35 | 35 bis 45 | 45 bis 60 | über 60 |  |  |
| Belefeli                   | Juin |            | I                         | Ja        | hren      |           |         |  |  |
|                            |      |            |                           | in        | v. H.     |           |         |  |  |
|                            |      | a) Männ    | er                        |           |           |           |         |  |  |
| Konsumgütergroßhandel      | 1956 | 10         | 21                        | 23        | 17        | 23        | 6       |  |  |
|                            | 1959 | 10         | 21                        | 22        | 17        | 23        | 7       |  |  |
| Rohstoff- und Produktions- | •    |            |                           |           |           |           |         |  |  |
| verbindungshandel          | 1956 | 10         | 18                        | 23        | 20        | 23        | 6       |  |  |
|                            | 1959 | 10         | 22                        | 24        | 18        | 22        | 4       |  |  |
|                            |      | b) Fraue   | n                         |           |           |           |         |  |  |
| Konsumgütergroßhandel      | 1956 | 16         | 31                        | 23        | 14        | 14        | 2       |  |  |
|                            | 1959 | 16         | 38                        | 16        | 11        | 17        | 2       |  |  |
| Rohstoff- und Produktions- |      |            |                           |           |           |           |         |  |  |
| verbindungshandel          | 1956 | 17         | 36                        | 23        | 12        | 10        | 2       |  |  |
|                            | 1959 | 16         | 39                        | 18        | 13        | 12        | 2       |  |  |
|                            |      | c) Insgesa | mt                        |           |           |           |         |  |  |
| Konsumgütergroßhandel      | 1956 | 12         | 25                        | 23        | 16        | 19        | 5       |  |  |
|                            | 1959 | 13         | 28                        | 19        | 15        | 20        | 5       |  |  |
| Rohstoff- und Produktions- |      |            |                           |           |           |           |         |  |  |
| verbindungshandel          | 1956 | 12         | 22                        | 23        | 18        | 20        | 5       |  |  |
| -                          | 1959 | 12         | 27                        | 22        | 17        | 19        | 3       |  |  |

Quelle: Ifo-Institut "Der Großhandel in der westdeutschen Wirtschaft, 1962"

# Im Großhandel beschäftigte Personen nach ihrer Ausbildung

in v. H. der Beschäftigten der einzelnen Großhandelsbereiche in den Jahren 1956 und 1959

| Bildungsweg                           | Jahr | Großhandel<br>insgesamt | Konsumgüter-<br>großhandel | Rohstoff- und<br>Produktions-<br>verbindungs-<br>handel |
|---------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Volksschule ohne Lehre                | 1956 | 30                      | 30                         | 31                                                      |
|                                       | 1959 | 26                      | 26                         | 27                                                      |
| Volksschule mit Lehre                 | 1956 | 44                      | 43                         | 45                                                      |
|                                       | 1959 | 48                      | 53                         | 43                                                      |
| Mittel- bzw. Handelsschule ohne Lehre | 1956 | 6                       | 6                          | 5                                                       |
|                                       | 1959 | 6                       | 5                          | 8                                                       |
| Mittel- bzw. Handelsschule mit Lehre  | 1956 | 17                      | 18                         | 16                                                      |
|                                       | 1959 | 17                      | 15                         | 19                                                      |
| Abitur ohne Lehre                     | 1956 | 1                       | 1                          | 1                                                       |
|                                       | 1959 | 1                       |                            | 1                                                       |
| Abitur mit Lehre                      | 1956 | 1                       | 1                          | 1                                                       |
|                                       | 1959 | 1                       | 1                          | 1                                                       |
| Abgeschlossene Hochschule             | 1956 | 1                       |                            | 1                                                       |
|                                       | 1959 | 1                       |                            | 1                                                       |

Quelle: Ifo-Institut "Der Großhandel in der westdeutschen Wirtschaft, 1962"

 $\textbf{Tabelle Handel 19} \ \, \text{der BT-Drucksache 2012 kann nicht fortgeschrieben werden, da es sich um eine einmalige Repräsentativerhebung handelte.}$ 

#### Tabelle Gaststättenwesen 1

#### Gaststättenwesen

Tabelle Gaststättenwesen 1 (Rechtsformen) konnte aus den in Ziffer 21 aufgeführten Gründen nicht fortgeschrieben werden.

Tabelle Gaststättenwesen 2

#### Die Steuerpflichtigen und ihr Umsatz im Gaststättenwesen

in den Jahren 1957 und 1960 im Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West) in v. H. der Gesamtsumme

| Iı         | In Gruppen zusammengefaßte Umsatzgrößenklassen¹)<br>in DM |      | Steuerpflichtige |      | Umsatz |  |
|------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------|------|--------|--|
|            |                                                           |      | 1960             | 1957 | 1960   |  |
| Gruppe 2   | 8 000 bzw. 8 500 bis unter 50 000                         | 56,5 | 52,8             | 20,4 | 17,9   |  |
| Gruppe 3 a | von 50 000 bis unter 250 000                              | 40,2 | 43,1             | 52,6 | 51,6   |  |
| Gruppe 3 b | von 250 000 bis unter 1 Million                           | 3,0  | 3,7              | 17,0 | 18,8   |  |
| Gruppe 4   | 1 Million und mehr                                        | 0,3  | 0,4              | 10,0 | 11,7   |  |
|            | insgesamt                                                 | 100  | 100              | 100  | 100    |  |

<sup>1)</sup> Laut Umsatzsteuerstatistik 1957 betrug die Zahl der Steuerpflichtigen mit einem Umsatz bis zu 8000 DM 20573. Ihr Umsatz belief sich auf 88,2 Millionen DM.

Tabelle Gaststättenwesen 3

## Zahl und Umsatz der Steuerpflichtigen im Gaststättenwesen

in den Jahren 1957 und 1960

Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

| Steuerp | flichtige | Veränderung<br>in v. H. |          | satz<br>onen DM | Veränderung<br>in v. H. |
|---------|-----------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
| 1957    | 1960      | 1960 gegen 1957         | 1957     | 1960            | 1960 gegen 1957         |
| 144 421 | 157 813   | +9,3                    | 10 569,7 | 12 754,3        | +20,7                   |

Quelle: Statistisches Bundesamt: Die Umsätze der Steuerpflichtigen und deren Besteuerung 1960, Sonderauszählung

Quelle: Statistisches Bundesamt: Die Umsätze der Steuerpflichtigen und deren Besteuerung 1960, Sonderauszählung

#### Tabelle Gaststättenwesen 3 a

## Beschäftigte im Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe

im Jahre 1960

im Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West) Nur Unternehmen mit Umsatzangaben für 1959

|           | bis 8 000 8 000 bis 50 000 50 000 bis 250 000 250 000 bis 1 Million | Beschäftigte am 31. August 1960 |          |  |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--|--|
|           |                                                                     | Anzahl                          | in v. H. |  |  |
| Gruppe 1  | bis 8 000                                                           | . 18 303                        | 3,0      |  |  |
| Gruppe 2  | 8 000 bis 50 000                                                    | 169 922                         | 28,1     |  |  |
| Gruppe 3a | 50 000 bis 250 000                                                  | 262 729                         | 43,4     |  |  |
| Gruppe 3b | 250 000 bis 1 Million                                               | 95 667                          | 15,9     |  |  |
| Gruppe 4  | 1 Million und mehr                                                  | 58 101                          | 9,6      |  |  |
|           |                                                                     | 604 722                         | 100      |  |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt "Wirtschaft und Statistik" Heft 7/62, S. 395 ff.

#### Tabelle Gaststättenwesen 4

# Vermögensstruktur der Unternehmen des Gaststättenwesens

im Jahr 1957

im Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|                        | A                               | nlagevermöge       | n        | Umlaufvermögen |           |          |  |  |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------------|-----------|----------|--|--|
|                        | Aktiva in v. H. der Bilanzsumme |                    |          |                |           |          |  |  |
|                        | Sach-<br>anlagen                | Finanz-<br>anlagen | zusammen | Vorräte        | Sonstiges | zusammen |  |  |
| Einzelunternehmen      | 71,9                            | 2,7                | 74,6     | 11,4           | 14,0      | 25,4     |  |  |
| Personengesellschaften | 73,1                            | 2,5                | 75,6     | 10,3           | 14,1      | 24,4     |  |  |
| Körperschaften         | 59,8                            | 2,2                | 62,0     | 8,1            | 29,9      | 38,0     |  |  |
| Unternehmen insgesamt  | 70,9                            | 2,6                | 73,5     | 10,9           | 15,6      | 26,5     |  |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt "Finanzen und Steuern", Reihe 6, Einkommen- und Vermögensteuern, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe, Stand: 1. Januar 1957

#### Tabelle Gaststättenwesen 5

## Kapitalstruktur der Unternehmen des Gaststättenwesens

nach Unternehmensformen im Jahre 1957 Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|                        |                                  | Eigenkapital                                         |          | Fremdkapital                  |                    |          |  |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------|--|
|                        | Passiva in v. H. der Bilanzsumme |                                                      |          |                               |                    |          |  |
|                        | Einheits-<br>wert                | Gegenwert<br>der<br>Schachtel-<br>beteili-<br>gungen | zusammen | lang-<br>fristige<br>Schulden | übrige<br>Schulden | zusammen |  |
| Einzelunternehmen      | 56,6                             |                                                      | 56,6     | 22,2                          | 21,2               | 43,4     |  |
| Personengesellschaften | 53,3                             |                                                      | 53,3     | 22,0                          | 24,7               | 46,7     |  |
| Körperschaften         | 36,8                             | 0,1                                                  | 36,9     | 26,1                          | 37,0               | 63,1     |  |
| Unternehmen insgesamt  | 54,2                             | 0,0                                                  | 54,2     | 22,5                          | 23,3               | 45,8     |  |

Quelle: Statistisches Bundesamt "Finanzen und Steuern", Reihe 6, Einkommen- und Vermögensteuern, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe, Stand: 1. Januar 1957

#### Tabelle Gaststättenwesen 6

#### Kapitalstruktur der Unternehmen des Gaststättenwesens

nach Einheitswertgruppen im Jahre 1957 Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

| Einheitswertgruppen         | Betriebe | Einheitswert |
|-----------------------------|----------|--------------|
| in DM                       | Anzahl   | 1000 DM      |
| unter 10 000                | 23 820   | 138 400      |
| 10 000 bis unter 20 000     | 13 982   | 196 857      |
| 20 000 bis unter 50 000     | 9 345    | 280 200      |
| 50 000 bis unter 250 000    | 2 359    | 196 927      |
| 250 000 bis unter 1 Million | 138      | 58 252       |
| Million und mehr            | 12       | 23 745       |
| zusammen                    | 49 656   | 894 381      |

Quelle: Statistisches Bundesamt "Finanzen und Steuern", Reihe 6, Einkommen- und Vermögensteuern, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe, Stand 1. Januar 1957.

Diese Tabelle ist nicht mit der Tabelle Gaststättenwesen 6 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.

Die **Tabellen Gaststättenwesen 7, 8, 9** der BT-Drucksache 2012 (Ertrags- und Einkommenstruktur) konnten aus den in Ziffer 33 genannten Gründen nicht fortgeschrieben werden.

## Tabellenteil zu

# IV. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im Verkehrsgewerbe

## Vorbemerkung:

#### Tabelle Verkehr 1

ist mit der entsprechenden Tabelle 1 der BT-Drucksache 2012 nicht vergleichbar; dieser entspricht die neue Tabelle Verkehr 6, die jedoch anders gegliedert und überdies umfangreicher ist als die alte Tabelle, welche nur die Zahl der Steuerpflichtigen aufweist.

#### Tabelle Verkehr 2

ist eine Ergänzung der entsprechenden Tabelle in BT-Drucksache 2012.

#### Die Tabellen Verkehr 3 bis 10

sind neu und daher mit den Angaben in BT-Drucksache 2012 nicht vergleichbar.

## Bei den Tabellen Verkehr 6 bis 9

sind hinsichtlich der Umsätze in der Binnenschiffahrt die Ausführungen zu Ziffer 322, erster Absatz des Textteiles zu beachten.

## Beschäftigte Personen je Unternehmen in der Binnenschiffahrt

im Durchschnitt des Kalender- bzw. Geschäftsjahres 1959

| Größenklasse nach der Gesamtleistung 1959<br>in DM                                                | Beschäftigte<br>je Unternehme |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Reederei ohne Betriebskombinati                                                                   | onen                          |
| 20 000 bis unter 250 000                                                                          | 6,6                           |
| 250 000 bis unter 500 000                                                                         | 13,0                          |
| 500 000 bis unter 1 Million                                                                       | 24,2                          |
| 1 Million bis unter 2 Millionen                                                                   | 39,2                          |
| 2 Millionen bis unter 5 Millionen                                                                 | 69,2                          |
| 5 Millionen bis unter 25 Millionen                                                                | 60,3                          |
| Reederei mit Betriebskombination 250 000 bis unter 2 Millionen 2 Millionen bis unter 10 Millionen | 28,6                          |
| 2 Millionen bis unter 10 Millionen<br>10 Millionen bis unter 100 Millionen                        | 134,8<br>662,6                |
| Partikulierschiffahrt ohn e Betriebskom                                                           | binationen                    |
| unter 20 000                                                                                      | 1,8                           |
| 20 000 bis unter 50 000                                                                           | 2,4                           |
| 50 000 bis unter 100 000                                                                          | 3,0                           |
| 100 000 bis unter 250 000                                                                         | 4,5                           |
| 250 000 bis unter 1 Million                                                                       | 10,2                          |
| Partikulierschiffahrt mit Betriebskomb                                                            | inationen                     |
| 50 000 bis unter 500 <b>0</b> 00                                                                  | 5,7                           |

Quelle: Die Kostenstruktur in der Wirtschaft, III. Verkehrsgewerbe 1959, Vorbericht 4, Binnenschiffahrt

Diese Tabelle ist mit Tabelle Verkehr 1 in BT-Drucksache 2012 nicht vergleichbar

## Aufstellung über die jahrgangsmäßige Zusammensetzung des fahrenden Personals in der Binnenschiffahrt

einschließlich Partikuliere

| Jahrgänge       | Personalstand 1961<br>(geschätzt) |  |  |
|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| 1899 und älter  | 3 230                             |  |  |
| 1900 bis 1909   | 5 560                             |  |  |
| 1910 bis 1914   | 2 490                             |  |  |
| 1915 bis 1919   | 1 320                             |  |  |
| 1920 bis 1924   | 2 100                             |  |  |
| 1925 bis 1927   | 1 470                             |  |  |
| 1928 bis 1929   | 1 170                             |  |  |
| 1930 bis 1931   | 1 110                             |  |  |
| 1932 bis 1933   | 1 080                             |  |  |
| 1934            | 810                               |  |  |
| 1935            | 900                               |  |  |
| 1936            | 1 100                             |  |  |
| 1937            | 1 080                             |  |  |
| 1938            | 1 200                             |  |  |
| 1939            | 1 350                             |  |  |
| 1940            | 1 380                             |  |  |
| 1941 und jünger | 2 660                             |  |  |

Summe: 30 010

Die Aufstellung wurde auf Grund von Schätzungen des Bundesministeriums für Verkehr erstellt. Genaue Angaben können erst nach Vorliegen der Ergebnisse der Volks- und Berufszählung 1961 gemacht werden.

# Tabelle Verkehr 3 Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Rohvermögen, Schulden sowie Einheitswert der gewerblichen Verkehrsbetriebe 1)

am 1. Januar 1957

Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

| Ge-<br>wer-<br>be-<br>kenn-<br>ziffer | Verkehrszweig                   | Gewerbe-<br>betriebe | Anlage-<br>vermögen | Umlauf-<br>vermögen | Roh-<br>vermögen | Kredit-<br>gewinn-<br>abgabe<br>und<br>sonstige<br>lang-<br>fristige<br>Schulden | übrige<br>Schulden<br>und<br>sonstige<br>Abzüge | Einheits-<br>wert |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                       |                                 | Anzahl               |                     |                     | 1000             | DM                                                                               |                                                 |                   |
| 8                                     | Verkehrswirtschaft<br>insgesamt | 36 990               | 5 946 251           | 2 362 034           | 8 308 285        | 2 157 162                                                                        | 2 858 177                                       | 3 292 923         |
|                                       | darunter:                       |                      |                     |                     |                  |                                                                                  |                                                 |                   |
| 84                                    | Straßenverkehr                  | 27 600               | 963 463             | 329 490             | 1 292 953        | 215 322                                                                          | 503 343                                         | 574 277           |
|                                       | Schiffahrtswesen                | 4 905                | 3 885 556           | 1 365 802           | 5 251 358        | 1 634 996                                                                        | 1 642 252                                       | 1 974 110         |
| 85                                    | darunter:                       |                      |                     |                     |                  |                                                                                  |                                                 |                   |
| 852                                   | Seeschiffahrt                   | 1 125                | 3 076 557           | 914 247             | 3 990 804        | 1 350 805                                                                        | 1 228 000                                       | 1 412 003         |
| 855                                   | Binnenschiffahrt                | 3 442                | 685 347             | 285 248             | 970 595          | 237 920                                                                          | 346 89 <b>2</b>                                 | 385 <b>787</b>    |
| 871                                   | Spedition und<br>Lagerei        | 2 535                | 288 414             | 37 <b>7</b> 734     | 666 148          | 88 114                                                                           | 356 763                                         | 221 268           |

<sup>1)</sup> natürliche und nichtnatürliche Personen zusammen

Quelle: Einkommen- und Vermögensteuer, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe (Ergebnisse der Einheitswertstatistik 1957), Stand: 1. Januar 1957.

Tabelle Verkehr 4 Anlagevermögen, Umlausvermögen, Rohvermögen, Schulden sowie Einheitswert je Betrieb in der Verkehrswirtschaft 1)

am 1. Januar 1957

Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

| Ge-<br>wer-<br>be-<br>kenn-<br>ziffer | Verkehrszweig                   | Anlage-<br>vermögen | Umlauf-<br>vermögen | Roh-<br>vermögen   | Kredit- gewinn- abgabe und sonstige lang- fristige Schulden | übrige<br>Schulden<br>und<br>sonstige<br>Abzüge | Einheits-<br>wert |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                       |                                 |                     |                     | je B <b>e</b> trie | b in DM                                                     |                                                 |                   |
| 8                                     | Verkehrswirtschaft<br>insgesamt | 160 753             | 63 856              | 224 609            | 58 317                                                      | 77 269                                          | 89 022            |
|                                       | darunter:                       |                     |                     |                    |                                                             |                                                 |                   |
| 84                                    | Straßenverkehr                  | 34 908              | 11 938              | 46 846             | 7 802                                                       | 18 <b>2</b> 37                                  | 20 807            |
| 85                                    | Schiffahrtdarunter:             | 792 162             | 278 451             | 1 070 613          | 333 332                                                     | 334 812                                         | 402 469           |
| 852                                   | Seeschiffahrt                   | 2 734 717           | 812 664             | 3 547 381          | 1 200 716                                                   | 1 091 556                                       | 1 255 114         |
| 855                                   | Binnenschiffahrt                | 199 113             | 82 873              | 281 986            | 69 123                                                      | 100 782                                         | 112 082           |
| 871                                   | Spedition und<br>Lagerei        | 113 773             | 149 007             | 262 780            | 34 759                                                      | 140 735                                         | <b>87</b> 285     |

<sup>1)</sup> natürliche und nichtnatürliche Personen zusammen

Quelle: Einkommen- und Vermögensteuer, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe (Ergebnisse der Einheitswertstatistik 1957), Stand: 1. Januar 1957.

Zahl und Einheitswert der gewerblichen Verkehrsbetriebe

gegliedert nach Verkehrszweigen und Einheitswertgruppen Stand: 1. Januar 1957

Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|                             |               | Betriebe              |                   | Einheitswert |                     |  |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|--|
| Einheitswertgruppen in DM   | Anzahl        | in v. H.              | Summe<br>in v. H. | in 1000 DM   | je Betriel<br>in DM |  |
| $\mathbf{V}$                | erkehrswirtsd | haft (Gewerbe         | kennziffer 8)     |              |                     |  |
| unter 10 000                | 14 124        | 38,18                 | 38,18             | 86 510       | 6 125               |  |
| 10 000 bis unter 20 000     | 9 867         | 26,67                 | 64,85             | 139 836      | 14 172              |  |
| 20 000 bis unter 50 000     | 7 983         | 21,58                 | 86,43             | 242 906      | 30 428              |  |
| 50 000 bis unter 250 000    | 3 909         | 10,57                 | 97,00             | 373 658      | 95 589              |  |
| 250 000 bis unter 1 000 000 | 690           | 1,87                  | 98,87             | 340 700      | 493 768             |  |
| 000 000 und mehr            | 417           | 1,13                  | 100,00            | 2 109 313    | 5 058 305           |  |
| insgesamt                   | 36 990        | 100,00                | 100,00            | 3 292 923    | 89 022              |  |
| 5                           | Straßenverkel | ı <b>r</b> (Gewerbeke | nnziffer 84)      |              |                     |  |
| unter 10 000                | 12 013        | 43,53                 | 43,53             | 73 737       | 6 138               |  |
| 10 000 bis unter 20 000     | 7 939         | 28 <b>,7</b> 7        | 72,30             | 111 854      | 14 089              |  |
| 20 000 bis unter 50 000     | 5 612         | 20,33                 | 92,63             | 167 734      | 29 888              |  |
| 50 000 bis unter 250 000    | 1 933         | 7,00                  | 99,63             | 166 322      | 86 043              |  |
| 250 000 bis unter 1 000 000 | 95            | 0,34                  | 99,97             | 39 582       | 416 653             |  |
| 000 000 und mehr            | 8             | 0,03                  | 100,00            | 15 048       | 1 881 100           |  |
| insgesamt                   | 27 600        | 100,00                | 100,00            | 574 277      | 20 807              |  |
|                             | Schiffahrt    | (Gewenbekennz         | ziffer 85)        |              |                     |  |
| unter 10 000                | 806           | 16,43                 | 16,43             | 4 829        | 5 991               |  |
| 10 000 bis unter 20 000     | 877           | 17,88                 | 34,31             | 12 806       | 14 602              |  |
| 20 000 bis unter 50 000     | 1 359         | 27,71                 | 62,02             | 43 664       | 32 130              |  |
| 50 000 bis unter 250 000    | 1 155         | 23,55                 | 85,5 <b>7</b>     | 121 706      | 105 373             |  |
| 250 000 bis unter 1 000 000 | 394           | 8,03                  | 93 <b>,60</b>     | 201 766      | 512 096             |  |
| 000 000 und mehr            | 314           | 6,40                  | 100,00            | 1 589 339    | 5 061 589           |  |
| insgesamt                   | 4 905         | 100,00                | 100,00            | 1 974 110    | 402 469             |  |

# noch Tabelle Verkehr 5

|                             |               | Betriebe              |                   | Einheitswert |                     |  |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|--|
| Einheitswertgruppen in DM   | Anzahl        | in v. H.              | Summe<br>in v. H. | in 1000 DM   | je Betrieb<br>in DM |  |
|                             |               |                       |                   |              |                     |  |
| •                           | Seeschiffahrt | (Gewerbekenn          | nziffer 852)      |              |                     |  |
| unter 10 000                | 102           | 9,07                  | 9,07              | 607          | 5 951               |  |
| 10 000 bis unter 20 000     | 133           | 11,82                 | 20,89             | 1 942        | 14 602              |  |
| 20 000 bis unter 50 000     | 184           | 16,36                 | 37,25             | 5 825        | 31 658              |  |
| 50 000 bis unter 250 000    | 251           | 22,31                 | 59,56             | 32 076       | 127 793             |  |
| 250 000 bis unter 1 000 000 | 207           | 18,40                 | 77,96             | 111 294      | 537 652             |  |
| 000 000 und mehr            | 248           | 22,04                 | 100,00            | 1 260 259    | 5 081 690           |  |
| insgesamt                   | 1 125         | 100,00                | 100,00            | 1 412 003    | 1 255 114           |  |
| Bi                          | nnenschiffah  | rt (Gewerbeke:        | nnziffer 855)     |              |                     |  |
| unter 10 000                | 657           | 19,09                 | 19,09             | 3 930        | 5 982               |  |
| 10 000 bis unter 20 000     | 687           | 19,96                 | 39,05             | 10 042       | 14 617              |  |
| 20 000 bis unter 50 000     | 1 110         | 32,25                 | 71,30             | 35 817       | 32 268              |  |
| 50 000 bis unter 250 000    | 800           | 23,24                 | 94,54             | 77 399       | 96 749              |  |
| 250 000 bis unter 1 000 000 | 143           | 4,15                  | 98,69             | 66 314       | 463 734             |  |
| 000 000 und mehr            | 45            | 1,31                  | 100,00            | 192 285      | 4 273 000           |  |
| insgesamt                   | 3 442         | 100,00                | 100,00            | 385 787      | 112 082             |  |
| Sped                        | ition und La  | <b>gerei</b> (Gewerbe | ekennziffer 871   | )            |                     |  |
| unter 10 000                | 618           | 24,38                 | 24,38             | 3 660        | 5 922               |  |
| 10 000 bis unter 20 000     | 485           | 19,13                 | 43,51             | 7 111        | 14 662              |  |
| 20 000 bis unter 50 000     | 648           | 25,56                 | 69,07             | 20 416       | 31 506              |  |
| 50 000 bis unter 250 000    | 628           | 24,78                 | 93,85             | 66 013       | 105 116             |  |
| 250 000 bis unter 1 000 000 | 125           | 4,93                  | 98,78             | 57 714       | 461 712             |  |
| 000 000 und mehr            | 31            | 1,22                  | 100,00            | 66 354       | 2 140 452           |  |
| insgesamt                   | 2 535         | 100,00                | 100,00            | 221 268      | 87 285              |  |

Quelle: Einkommen- und Vermögensteuern, IV. Einheitswerte der gewerblichen Betriebe, Ergebnisse der Einheitswertstatistik 1957, Stand: 1. Januar 1957

## Steuerpflichtige, Gesamtumsatz und Umsatz je Steuerpflichtigen in der Verkehrswirtschaft

im Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West) in den Jahren 1957 und 1960

| Umsatzgrößenklassen            | Ste               | euerpflicht | ige               | Gesamtumsätze   |               |                | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |  |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--|
| in DM                          | Anzahl            | in v. H.    | Summe<br>in v. H. | 1000 DM         | in v. H.      | Summe in v. H. | DM                                  |  |
| Ve                             | erkehrswirtschaft | insgesan    | <b>at</b> (Gewei  | rbekennziffer   | 8)            |                |                                     |  |
| 1957                           |                   |             |                   |                 |               |                | [                                   |  |
| 8 500¹) bis unter 10 00        | 0 2717            | 4,36        | 4,36              | 24 500          | 0,11          | 0,11           | 9 017                               |  |
| 10 000 bis unter 20 00         | 0 14 605          | 23,43       | 27,79             | 215 700         | 0,94          | 1,05           | 14 769                              |  |
| 20 000 bis unter 50 00         | 0 21 497          | 34,48       | 62,27             | 684 400         | 2,99          | 4,04           | 31 837                              |  |
| 50 000 bis unter 100 00        | 0 11 167          | 17,91       | 80,18             | 782 600         | 3,42          | 7,46           | 70 082                              |  |
| 100 000 bis unter 250 00       | 0 7 194           | 11,54       | 91,72             | 1 106 500       | 4,84          | 12,30          | 153 809                             |  |
| 250 000 bis unter 500 00       | 0 2 570           | 4,12        | 95,84             | 888 100         | 3,88          | 16,18          | 345 564                             |  |
| 500 000 bis unter 1 000 00     | 0 1 281           | 2,06        | 97,90             | 885 200         | 3,87          | 20,05          | 691 023                             |  |
| 1 000 000 bis unter 2 000 00   | 0 658             | 1,06        | 98,96             | 913 100         | 3,99          | 24,04          | 1 387 690                           |  |
| 2 000 000 bis unter 5 000 00   | 0 386             | 0,62        | 99,58             | 1 210 400       | 5 <b>,2</b> 9 | 29,33          | 3 135 75                            |  |
| 5 000 000 bis unter 10 000 00  | 0 138             | 0,22        | 99,80             | 938 700         | 4,10          | 33,43          | 6 802 174                           |  |
| 10 000 000 bis unter 25 000 00 | 0 78              | 0,13        | 99,93             | 1 167 800       | 5,11          | 38,5 <i>4</i>  | 14 971 790                          |  |
| 25 000 000 bis unter 50 000 00 | 0 30              | 0,04        | 99,97             | 1 093 000       | 4,78          | 43,32          | 36 433 333                          |  |
| 50 000 000 und mehr            | 20                | 0,03        | 100,00            | 12 963 500      | 56,68         | 100,00         | 648 175 000                         |  |
| insgesar                       | nt   62 341       | 100,00      | 100,00            | 22 873 500      | 100,00        | 100,00         | 366 909                             |  |
| 1960                           | I                 |             | Ì                 |                 |               |                |                                     |  |
| 8 500 bis unter 10 00          | 0 1 586           | 2,36        | 2,36              | 14 765          | 0,05          | 0,05           | 9 310                               |  |
| 10 000 bis unter 20 00         | 0 12 250          | 18,22       | 20,58             | 182 704         | 0,64          | 0,69           | 14 915                              |  |
| 20 000 bis unter 50 00         | 0 22 803          | 33,91       | 54,49             | <b>745 50</b> 8 | 2,62          | 3,31           | 32 693                              |  |
| 50 000 bis unter 100 00        | 0 13 643          | 20,29       | 74,78             | 963 678         | 3,38          | 6,69           | 70 63                               |  |
| 100 000 bis unter 250 00       | 0 9859            | 14,66       | 89,44             | 1 507 165       | 5,29          | 11,98          | 152 872                             |  |
| 250 000 bis unter 500 00       | 0 3 555           | 5,30        | 94,74             | 1 236 826       | 4,34          | 16,32          | 347 912                             |  |
| 500 000 bis unter 1 000 00     | 0   1 808         | 2,70        | 97,44             | 1 255 978       | 4,41          | 20,73          | 694 678                             |  |
| 1 000 000 bis unter 2 000 00   | 0 866             | 1,30        | 98,74             | 1 187 843       | 4,18          | 24,91          | 1 371 643                           |  |
| 2 000 000 bis unter 5 000 00   | 0 529             | 0,80        | 99,54             | 1 592 696       | 5,59          | 30,50          | 3 010 767                           |  |
| 5 000 000 bis unter 10 000 00  | 0 161             | 0,24        | 99,78             | 1 092 673       | 3,84          | 34,34          | 6 786 788                           |  |
| 10 000 000 bis unter 25 000 00 | 0 93              | 0,14        | 99,92             | 1 351 612       | 4,75          | 39,09          | 14 533 460                          |  |
| 25 000 000 bis unter 50 000 00 | 0 26              | 0,04        | 99,96             | 930 629         | 3,27          | 42,36          | 35 793 423                          |  |
| 50 000 000 und mehr            | 29                | 0,04        | 100,00            | 16 413 204      | 57,64         | 100,00         | 565 972 552                         |  |
| insgesan                       | nt   67 208       | 100,00      | 100,00            | 28 475 281      | 100,00        | 100,00         | 423 689                             |  |

noch Tabelle Verkehr 6

| Umsatzgrößenklassen            | Ste               | uerpflicht | ige               | Ges                  | amtumsä      | tze            | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |
|--------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|
| in DM                          | Anzahl            | in v. H.   | Summe<br>in v. H. | 1000 DM              | in v. H.     | Summe in v. H. | DM                                  |
| s                              | chienenbahnen ohn | e DB (Ge   | werbeke           | nnziffer 83)         | )            |                |                                     |
| 1957                           |                   |            |                   |                      |              |                |                                     |
| 8 500¹) bis unter 10 000       | 4                 | 2,03       | 2,03              | 373                  | 0,00         | 0,00           | 9 250 ³                             |
| 10 000 bis unter 20 00         | 7                 | 3,55       | 5 <b>,58</b>      | 100                  | 0,01         | 0,01           | 14 286                              |
| 20 000 bis unter 50 000        | ) 16              | 8,12       | 13,70             | 700                  | 0,07         | 0,08           | 43 750                              |
| 50 000 bis unter 100 000       | ) 10              | 5,08       | 18,78             | 700                  | 0,07         | 0,15           | 70 000                              |
| 100 000 bis unter 250 00       | 21                | 10,66      | 29,44             | 3 900                | 0,39         | 0,54           | 185 714                             |
| 250 000 bis unter 500 000      | 29                | 14,72      | 44,16             | 10 000               | 1,00         | 1,54           | 344 828                             |
| 500 000 bis unter 1 000 00     | 37                | 18,78      | 62,94             | 26 900               | 2,69         | 4,23           | 727 027                             |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000  | 27                | 13,71      | 76,65             | 37 800               | 3,78         | 8,01           | 1 400 000                           |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000  | 20                | 10,15      | 86,80             | 60 400               | 6,04         | 14,05          | 3 020 000                           |
| 5 000 000 bis unter 10 000 00  | 0 92              | 4,57       | 91,37             | 57 000 <sup>2</sup>  | ) 5,71       | 19,76          | 6 333 333                           |
| 10 000 000 bis unter 25 000 00 | $5^2$             | 2,54       | 93,91             | 88 000 2             | •            | 28,57          | 17 600 000                          |
| 25 000 000 bis unter 50 000 00 | 7                 | 3,55       | 97,46             | 256 400              | 25,67        | 54,24          | 36 628 570                          |
| 50 000 000 und mehr            | 5 2 )             |            | 100,00            | 457 100 <sup>2</sup> |              | 100,00         | 91 420 000                          |
| insge                          | samt 197          | 100,00     | 100,00            | 999 037              | 100,00       | 100,00         | 5 071 066                           |
| 1960                           | 1                 |            |                   | 1                    |              |                | I                                   |
| 8 500 bis unter 10 00          | _                 |            |                   |                      |              |                |                                     |
| 10 000 bis unter 20 00         |                   | 3,89       | 3,89              | 111                  | 0,01         | 0,01           | 15 85                               |
| 20 000 bis unter 50 00         |                   | 6,11       | 10,00             | 364                  | 0,03         | 0,01           | 33 09                               |
| 50 000 bis unter 100 00        |                   | 6,11       | 16,11             | 773                  | 0,06         | 0,10           | 70 27                               |
| 100 000 bis unter 250 00       |                   | 12,78      | 28,89             | 3 740                | 0,32         | 0,10           | 162 60                              |
| 250 000 bis unter 500 00       |                   | 13,33      | 42,22             | 8 252                | 0,32         | 1,12           | 343 83                              |
| 500 000 bis unter 1 000 00     |                   | 16,67      | 58,89             | 23 141               | 1,96         | 3,08           | 771 36                              |
| 1 000 000 bis unter 2 000 00   | 1                 | 13,89      | 72,78             |                      |              | 5,90           | 1 336 44                            |
| 2 000 000 bis unter 5 000 00   | 1                 | 10,00      |                   | 33 411               | 2,82         |                |                                     |
|                                |                   |            | 82,78<br>86.67    | 52 889               | 4,47<br>3.81 | 10,37          | 2 938 27                            |
| 5 000 000 bis unter 10 000 00  |                   | 3,89       | 86,67             | 45 033               | 3,81         | 14,18          | 6 433 28                            |
| 10 000 000 bis unter 25 000 00 |                   | 6,67       | 93,34             | 172 125              | 14,55        | 28,73          | 14 343 75                           |
| 25 000 000 bis unter 50 000 00 |                   | 2,22       | 95,56             | 147 164              | 12,44        | 41,17          | 36 791 00                           |
| 50 000 000 und mehr            | 8                 | 4,44       | 100,00            | 695 837              | 58,83        | 100,00         | 86 979 62                           |
| insge                          | samt 180          | 100,00     | 100,00            | 1 182 840            | 100,00       | 100,00         | <b>6</b> 5 <b>7</b> 1 33            |

¹) 1957: 8000 DM

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Umsetzungen zur Wahrung des Steuergeheimnisses

<sup>3)</sup> geschätzter Wert, wegen Abrundung nicht errechenbar

## noch Tabelle Verkehr 6

| Umsatzgrößenklassen             | Ste           | uerpflicht | Steuerpflichtige |           |          | Gesamtumsätze  |           |  |  |
|---------------------------------|---------------|------------|------------------|-----------|----------|----------------|-----------|--|--|
| in DM                           | Anzahl        | in v. H.   | Summe in v. H.   | 1000 DM   | in v. H. | Summe in v. H. | DM        |  |  |
| s                               | traßenverkehr | (Gewert    | oekennzif        | fer 84)   |          |                |           |  |  |
| 1957                            |               |            |                  |           |          |                |           |  |  |
| $8500^{1}$ ) bis unter 10 000   | 2 352         | 4,84       | 4,84             | 21 200    | 0,58     | 0,58           | 9 036     |  |  |
| 10 000 bis uniter 20 000        | 12 736        | 26,19      | 31,03            | 188 100   | 5,16     | 5 <b>,74</b>   | 14 769    |  |  |
| 20 000 bis unter 50 000         | 17 362        | 35,70      | 66,73            | 547 200   | 15,02    | 20,76          | 31 517    |  |  |
| 50 000 bis unter 100 000        | 8 390         | 17,25      | 83,98            | 590 200   | 16,20    | 36,96          | 70 346    |  |  |
| 100 000 bis unter 250 000       | 5 376         | 11,06      | 95,04            | 819 900   | 22,51    | 59,47          | 152 51    |  |  |
| 250 000 bis unter 500 000       | 1 580         | 3,25       | 98,29            | 540 700   | 14,84    | 74,31          | 342 215   |  |  |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 563           | 1,16       | 99,45            | 379 100   | 10,41    | 84,72          | 673 35    |  |  |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 190           | 0,39       | 99,84            | 254 700   | 6,99     | 91,71          | 1 340 526 |  |  |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 67            | 0,14       | 99,98            | 204 700   | 5,62     | 97,33          | 3 055 22  |  |  |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 10            | 0,02       | 100,00           | 61 000    | 1,67     | 99,00          | 6 100 00  |  |  |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 3             | 0,00       | 100,00           | 36 400    | 1,00     | 100,00         | 12 133 33 |  |  |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 |               |            |                  |           |          |                | _         |  |  |
| 50 000 000 und mehr             |               |            | _                | _         |          | -              | _         |  |  |
| insgesamt                       | 48 629        | 100,00     | 100,00           | 3 643 200 | 100,00   | 100,00         | 74 918    |  |  |
| 1960                            | 1             |            |                  | 1         |          |                | 1         |  |  |
| 8 500 bis unter 10 000          | 1 368         | 2,63       | 2,63             | 12 743    | 0,24     | 0,24           | 9 313     |  |  |
| 10 000 bis unter 20 000         | 10 653        | 20,48      | 23,11            | 159 077   | 3,00     | 3,24           | 14 933    |  |  |
| 20 000 bis unter 50 000         | 18 443        | 35,46      | 58,57            | 595 397   | 11,25    | 14,49          | 32 28     |  |  |
| 50 000 bis unter 100 000        | 9 933         | 19,10      | 77,67            | 703 712   | 13,29    | 27,78          | 70 84     |  |  |
| 100 000 bis unter 250 000       | 7 596         | 14,61      | 92,28            | 1 156 009 | 21,83    | 49,61          | 152 18    |  |  |
| 250 000 bis unter 500 000       | 2 528         | 4,86       | 97,14            | 875 732   | 16,54    | 66,15          | 346 41    |  |  |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 975           | 1,87       | 99,01            | 665 452   | 12,57    | 78,72          | 682 51    |  |  |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 346           | 0,67       | 99,68            | 467 195   | 8,83     | 87,55          | 1 350 27  |  |  |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 133           | 0,26       | 99,94            | 390 337   | 7,37     | 94,92          | 2 934 86  |  |  |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 28            | 0,05       | 99,99            | 188 797   | 3,57     | 98,49          | 6 742 75  |  |  |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 6             | 0,01       | 100,00           | 79 746    | 1,51     | 100,00         | 13 291 00 |  |  |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 |               |            |                  | _         |          | _              | 10 201 00 |  |  |
| 50 000 000 und mehr             |               |            |                  | _         |          | -              |           |  |  |
| insgesamt                       | 52 009        | 100,00     | 100,00           | 5 294 197 | 100.00   | 100,00         | 101 794   |  |  |

¹) 1957: 8000 DM

Fortsetzung umseitig

noch Tabelle Verkehr 6

| Umsatzgrößenklassen             | Ste           | uerpflicht     | ige            | Ges       | samtumsä | tze            | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------|----------------|-------------------------------------|
| in DM                           | Anzahl        | in v. H.       | Summe in v. H. | 1000 DM   | in v. H. | Summe in v. H. | DM                                  |
|                                 | Schiffahrt (G | ewerbek        | ennziffer      | 85)       |          |                |                                     |
| 1957                            |               |                |                |           |          |                |                                     |
| $8500^{1}$ ) bis unter 10 000   | 162           | 3,03           | 3,03           | 1 400     | 0,03     | 0,03           | 8 642                               |
| 10 000 bis unter 20 000         | 615           | 11,51          | 14,54          | 8 700     | 0,21     | 0,24           | 14 140                              |
| 20 000 bis unter 50 000         | 1 575         | 29,47          | 44,01          | 53 300    | 1,26     | 1,50           | 33 84                               |
| 50 000 bis unter 100 000        | 1 280         | 23,95          | 67,96          | 87 500    | 2,07     | 3,57           | 68 35                               |
| 100 000 bis unter 250 000       | 641           | 12,00          | 79,96          | 97 400    | 2,31     | 5,88           | 151 95                              |
| 250 000 bis unter 500 000       | 330           | 6,18           | 86,14          | 114 100   | 2,70     | 8,58           | 345 75                              |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 263           | 4,92           | 91,06          | 184 200   | 4,36     | 12,94          | 700 38                              |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 183           | 3,42           | 94,48          | 258 100   | 6,12     | 19,06          | 1 410 38                            |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 167           | 3,13           | 97,61          | 536 300   | 12,70    | 31,76          | 3 211 37                            |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 68            | 1,27           | 98,88          | 455 600   | 10,79    | 42,55          | 6 700 00                            |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 36            | 0,67           | 99,55          | 569 500   | 13,49    | 56,04          | 15 819 44                           |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 | 15            | 0,28           | 99,83          | 520 000   | 12,32    | 68,36          | 34 666 66                           |
| 50 000 000 und mehr             | 9             | 0,17           | 100,00         | 1 336 000 | 31,64    | 100,00         | 148 444 44                          |
| insgesam                        | st   5 344    | 100,00         | 100,00         | 4 222 100 | 100,00   | 100,00         | 790 06                              |
| 1960                            | 1             |                |                | 1         |          |                | ı                                   |
| 8 500 bis unter 10 000          | 83            | 1,51           | 1,51           | 768       | 0,02     | 0,02           | 9 25                                |
| 10 000 bis unter 20 000         | 574           | 10,46          | 11,97          | 8 384     | 0,02     | 0,02           |                                     |
| 20 000 bis unter 50 000         | 1 528         | 27,86          | 39,83          | 52 770    | 1,35     | 0,23<br>1,58   | 14 60<br>34 53                      |
| 50 000 bis unter 100 000        | 1 424         | 25,96          | 65,79          | 99 048    | 2,53     | 4,11           | 69 55                               |
| 100 000 bis unter 250 000       | 810           | 23,90<br>14,77 | 80,56          | 124 545   | 3,19     | 7,30           | 153 759                             |
| 250 000 bis unter 500 000       | 328           | 5,98           | 86,54          | 113 168   | 2,89     | 10,19          |                                     |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 295           | 5,38           | 91,92          | 209 492   | 5,36     | 15,55          | 345 02                              |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 168           | 3,06           | 91,92          | 227 509   | 5,82     | 21,37          | 710 14:<br>1 354 220                |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 162           | 2,95           | 97,93          | 502 146   | 12,84    | 34,21          | 3 099 667                           |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 63            | 2,93<br>1,15   | 99,08          | 425 409   | 10,88    | 45,09          | 6 752 523                           |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 29            | 0,53           | 99,61          | 446 896   | 11,43    | 56,52          | 15 410 206                          |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 | 13            | 0,24           | 99,85          | 451 884   | 11,56    | 68,08          | 34 760 307                          |
| 50 000 000 und mehr             | 8             | 0,15           | 100,00         | 1 248 243 | 31,92    | 100,00         | 156 030 303                         |
| insgesam                        | t 5 485       | 100,00         | 100,00         | 3 910 262 | 100,00   | 100,00         | 712 901                             |

¹) 1957: 8000 DM

## noch Tabelle Verkehr 6

| Umsatzgrößenklassen             | Ste              | euerpflicht | ige            | Ge        | samtumsä | tze            | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |
|---------------------------------|------------------|-------------|----------------|-----------|----------|----------------|-------------------------------------|
| in DM                           | Anzahl           | in v. H.    | Summe in v. H. | 1000 DM   | in v.H.  | Summe in v. H. | DM                                  |
| S                               | Seeschiffahrt (G | Gewerbel    | kennziffe      | r 852)    |          |                |                                     |
| 1957                            |                  |             |                |           |          |                |                                     |
| $8500^{1}$ ) bis unter 10 000   | 16               | 1,56        | 1,56           | 100       | 0,00     | 0,00           | 8 750 <sup>3</sup>                  |
| 10 000 bis unter 20 000         | 47               | 4,58        | 6,14           | 700       | 0,03     | 0,03           | 14 89                               |
| 20 000 bis unter 50 000         | 147              | 14,31       | 20,45          | 5 200     | 0,25     | 0,28           | 35 374                              |
| 50 000 bis unter 100 000        | 146              | 14,22       | 34,67          | 10 300    | 0,49     | 0,77           | 70 548                              |
| 100 000 bis unter 250 000       | 140              | 13,63       | 48,30          | 23 400    | 1,11     | 1,88           | 167 143                             |
| 250 000 bis unter 500 000       | 125              | 12,17       | 60,47          | 44 600    | 2,12     | 4,00           | 356 800                             |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 138              | 13,44       | 73,91          | 95 800    | 4,56     | 8,56           | 694 20                              |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 102              | 9,93        | 83,84          | 143 800   | 6,85     | 15,41          | 1 409 80                            |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 105              | 10,22       | 94,06          | 330 000   | 15,71    | 31,12          | 3 142 85                            |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 31               | 3,02        | 97,08          | 206 100   | 9,81     | 40,93          | 6 648 38                            |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 19               | 1,85        | 98,93          | 323 800   | 15,42    | 56,35          | 17 042 10                           |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 | 8                | 0,78        | 99,71          | 275 800   | 13,13    | 69,48          | 34 475 00                           |
| 50 000 000 und mehr             | 3                | 0,29        | 100,00         | 641 000   | 30,52    | 100,00         | 213 666 66                          |
| insgesamt .                     | 1 027            | 100,00      | 100,00         | 2 100 600 | 100,00   | 100,00         | 2 045 375                           |
| 1960                            | ı                |             |                | 1         |          | ı              | ı                                   |
| 8 500 bis unter 10 000          | 4                | 0,37        | 0,37           | 37        | 0,00     | 0,00           | 9 250                               |
| 10 000 bis unter 20 000         | 49               | 4,52        | 4,89           | 673       | 0,03     | 0,03           | 13 73                               |
| 20 000 bis unter 50 000         | 158              | 14,56       | 4,09<br>19,45  | 5 502     | 0,03     | 0,03           | 34 82                               |
| 50 000 bis unter 100 000        | 145              | 13,36       | 32,81          | 10 123    | 0,45     | 0,23           | 69 81                               |
| 100 000 bis unter 250 000       | 176              | 16,22       | 49,03          | 28 991    | 1,30     | 2,03           | 164 72                              |
| 250 000 bis unter 500 000       | 149              | 13,73       | 62,76          | 52 903    | 2,37     | 4,40           | 355 05                              |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 156              | 14,38       | 77,14          | 111 585   | 4,99     | 0,39           | 715 28                              |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 97               | 8,94        | 86,08          | 127 421   | 5,70     | 15,09          |                                     |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 95               | 8,76        | 94,84          | 290 621   | 13,01    | 28,10          | 1 313 61<br>3 059 16                |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 30               | 2,76        | 97,60          | 290 021   | 8,99     | 37,09          | 6 698 46                            |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 14               | 1,29        | 98,89          | 247 904   | 11,09    | 48,18          | 17 707 42                           |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 | 8                | 0,74        | 99,63          | 282 061   | 12,62    | 60,80          | 35 257 62                           |
| 50 000 000 und mehr             | 4                | 0,74        | 100,00         | 875 822   | 39,20    | 100,00         | 218 955 50                          |
| 55 555 500 and mon              | 4                |             |                | 075022    |          | 100,00         | 210 300 000                         |
| insgesamt .                     | 1 085            | 100,00      | 100,00         | 2 234 597 | 400.00   | 100,00         | 2 059 536                           |

<sup>1) 1957: 8000</sup> DM

Fortsetzung umseitig

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) geschätzter Wert, wegen Abrundung nicht errechenbar

noch Tabelle Verkehr 6

| Umsatzgrößenklassen             | Ste               | uerpflichti | ige            | Ges       | samtumsä <sup>t</sup> | tze            | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |
|---------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|
| in DM                           | Anzahl            | in v. H.    | Summe in v. H. | 1000 DM   | in v. H.              | Summe in v. H. | DM                                  |
| Biı                             | nnenschiffahrt 4) | (Gewer      | bekennzi       | ffer 855) |                       |                |                                     |
| 1957                            | 1                 |             |                |           |                       |                |                                     |
| 8 500¹) bis unter 10 000        | 108               | 2,85        | 2,85           | 1 000     | 0,06                  | 0,06           | 9 259                               |
| 10 000 bis unter 20 000         | 467               | 12,35       | 15,20          | 6 700     | 0,42                  | 0,48           | 14 34                               |
| 20 000 bis unter 50 000         | 1 362             | 36,00       | 51,20          | 46 100    | 2,89                  | 3,37           | 33 841                              |
| 50 000 bis unter 100 000        | 1 086             | 28,71       | 79,91          | 73 700    | 4,61                  | 7,98           | 6 <b>7</b> 86                       |
| 100 000 bis unter 250 000       | 418               | 11,05       | 90,96          | 61 000    | 3,82                  | 11,80          | 145 93                              |
| 250 000 bis unter 500 000       | 159               | 4,20        | 95,16          | 52 800    | 3,31                  | 15,11          | 332 07                              |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 68                | 1,80        | 96,96          | 46 600    | 2,92                  | 18,03          | 685 29                              |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 45                | 1,19        | 98,15          | 64 600    | 4,04                  | 22,07          | 1 435 55                            |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 27                | 0,71        | 98,86          | 87 600    | 5, <b>4</b> 8         | 27,55          | 3 244 44                            |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 20                | 0,53        | 99,39          | 142 300   | 8,91                  | 36,46          | 7 115 00                            |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 12                | 0,32        | 99,71          | 175 100   | 10,96                 | 47,42          | 14 591 66                           |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 | 6                 | 0,16        | 99,87          | 200 200   | 12,53                 | 59,95          | 33 366 66                           |
| 50 000 000 und mehr             | 5                 | 0,13        | 100,00         | 639 800   | 40,05                 | 100,00         | 127 960 00                          |
| insgesam                        | 3 783             | 100,00      | 100,00         | 1 597 500 | 100,00                | 100,00         | 422 28                              |
| 1960                            | 1                 |             |                | I         |                       |                | ı                                   |
| 8 500 bis unter 10 000          | 47                | 1,22        | 1,22           | 435       | 0,04                  | 0,04           | 9 25                                |
| 10 000 bis unter 20 000         | 391               | 10,11       | 11,33          | 5 868     | 0,53                  | 0,57           | 15 07                               |
| 20 000 bis unter 50 000         | 1 309             | 33,84       | 45,17          | 45 222    | 4,09                  | 4,66           | 34 54                               |
| 50 000 bis unter 100 000        | 1 227             | 31,72       | 76,89          | 85 203    | 7,71                  | 12,37          | 69 44                               |
| 100 000 bis unter 250 000       | 564               | 14,58       | 91,47          | 83 629    | 7,57                  | 19,94          | 148 27                              |
| 250 000 bis unter 500 000       | 132               | 3,41        | 94,88          | 43 312    | 3,92                  | 23,86          | 328 12                              |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 91                | 2,35        | 97,23          | 64 668    | 5,85                  | 29,71          | 710 63                              |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 44                | 1,14        | 98,37          | 61 115    | 5,53                  | 35,24          | 1 388 97                            |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 31                | 0,80        | 99,17          | 98 602    | 8,93                  | 44,17          | 3 180 71                            |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 16                | 0,41        | 99,58          | 112 073   | 10,15                 | 54,32          | 7 004 56                            |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 10                | 0,26        | 99,84          | 134 587   | 12,18                 | 66,50          | 13 458 70                           |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 | 6                 | 0,16        | 100,00         | 370 191   | 33,50                 | 100,00         | 61 698 50                           |
| 50 000 000 und mehr             | . 2)              |             |                | .2        |                       | _              | _                                   |
| insgesam                        | 3 868             | 100,00      | 100,00         | 1 104 905 | 5 100,00              | 100,0          | 285 65                              |

<sup>1) 1957: 8000</sup> DM

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Umsetzungen zur Wahrung des Steuergeheimnisses

<sup>4)</sup> Die der Binnenschiffahrt zugerechneten Umsätze enthalten in einem zwar unbekannten, aber sehr erheblichen Umfang in den häufigen Fällen von Untercharterverträgen mehr als einmal Entgelte für gleiche Leistungen. Der Wert der Gesamtleistungen der Binnenschiffahrt erscheint daher in den Umsatzzahlen stark überhöht.

noch Tabelle Verkehr 6

| Umsatzgrößenklassen             | Ste              | uerpflicht | ige               | Gesa                  | ımtumsä  | tze               | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |
|---------------------------------|------------------|------------|-------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| in DM                           | Anzahl           | in v. H.   | Summe<br>in v. H. | 1000 DM               | in v. H. | Summe<br>in v. H. | DM                                  |
| Lu                              | ftverkehr (C     | Gewerbe    | kennziffe         | r 86)                 |          |                   |                                     |
| 1957                            | 1                |            |                   |                       |          |                   |                                     |
| 8 500¹) bis unter 10 000        |                  |            | _                 |                       |          |                   |                                     |
| 10 000 bis unter 20 000         | 5 ²)             | 11,10      | 11,10             | 100²)                 | 0,17     | 0,17              | 20 000                              |
| 20 000 bis unter 50 000         | 4                | 8,89       | 19,99             | 100                   | 0,17     | 0,34              | 25 000                              |
| 50 000 bis unter 100 000        | 7                | 15,56      | 35,55             | 600                   | 1,00     | 1,34              | 85 714                              |
| 100 000 bis unter 250 000       | 7                | 15,56      | 51,11             | 1 100                 | 1,83     | 3,17              | 157 143                             |
| 250 000 bis unter 500 000       | 4                | 8,89       | 60,00             | 1 600                 | 2,67     | 5,84              | 400 000                             |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 6                | 13,33      | 73,33             | 3 700                 | 6,18     | 12,02             | 616 666                             |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 3                | 6,67       | 80,00             | 4 400                 | 7,34     | 19,36             | 1 466 666                           |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 6                | 13,33      | 93,33             | 18 100                | 30,22    | 49,58             | 3 016 666                           |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | — <sup>2</sup> ) |            | _                 | — <sup>2</sup> )      | _        |                   | _                                   |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 32)              | 6,67       | 100,00            | 30 200 ²)             | 50,42    | 100,00            | 10 066 666                          |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 |                  | _          | _                 |                       |          |                   |                                     |
| 50 000 000 und mehr             | -                | _          | _                 |                       | _        | _                 |                                     |
| insgesamt                       | 45               | 100,00     | 100,00            | 59 900                | 100,00   | 100,00            | 1 331 111                           |
| 1960                            | 1                |            |                   | 1                     |          |                   | I                                   |
| 8 500 bis unter 10 000          | 72)              | 12,28      | 12,28             | 90 <sup>2</sup> )     | 0,07     | 0,07              | 12 857                              |
| 10 000 bis unter 20 000         | ',               |            |                   |                       |          |                   |                                     |
| 20 000 bis unter 50 000         | 11               | 19,30      | 31,58             | 355                   | 0,29     | 0,36              | 32 273                              |
| 50 000 bis unter 100 000        | 6                | 10,53      | 42,11             | 385                   | 0,31     | 0,67              | 64 167                              |
| 100 000 bis unter 250 000       | 10               | 17,54      | 59,65             | 1 926                 | 1,57     | 2,24              | 192 600                             |
| 250 000 bis unter 500 000       | 4                | 7,02       | 66,67             | 1 264                 | 1,03     | 3,27              | 316 000                             |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 5                | 8,77       | 75,44             | 3 308                 | 2,70     | 5,97              | 661 600                             |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 3                | 5,26       | 80,70             | 3 927                 | 3,20     | 9,17              | 1 309 000                           |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 5                | 8,77       | 89,47             | 14 189                | 11,57    | 20,74             | 2 837 800                           |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 62)              | 10,53      | 100,00            | 97 240 <sup>2</sup> ) |          | 100,00            | 16 206 666                          |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | _ ′              |            |                   | _                     |          |                   |                                     |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 |                  |            |                   |                       | _        |                   |                                     |
| 50 000 000 und mehr             | _                |            |                   |                       |          |                   |                                     |
| insgesamt                       | 57               | 100,00     | 100,00            | 122 684               | 100,00   | 100,00            | 2 152 350                           |

¹) 1957: 8000 DM

Fortsetzung umseitig

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Umsetzungen zur Wahrung des Steuergeheimnisses

noch Tabelle Verkehr 6

| Umsatzgrößenklassen             | Ste        | euerpflichti     | ge             | Ges          | samtumså | tze            | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |
|---------------------------------|------------|------------------|----------------|--------------|----------|----------------|-------------------------------------|
| in DM                           | Anzahl     | in v.H.          | Summe in v. H. | 1000 DM      | in v. H. | Summe in v. H. | DM                                  |
| Verkeh                          | rsnebengew | <b>erbe</b> (Gev | werbeker       | nnziffer 87) | 1        |                |                                     |
| 1957                            |            |                  |                |              |          |                |                                     |
| 8 500¹) bis unter 10 000        | 199        | 2,45             | 2,45           | 1 800        | 0,06     | 0,06           | 9 045                               |
| 10 000 bis unter 20 000         | 1 242      | 15,29            | 17,74          | 18 700       | 0,60     | 0,66           | 15 056                              |
| 20 000 bis unter 50 000         | 2 540      | 31,26            | 49,00          | 83 200       | 2,66     | 3,32           | 32 756                              |
| 50 000 bis unter 100 000        | 1 480      | 18,22            | 67,22          | 103 700      | 3,31     | 6,63           | 70 068                              |
| 100 000 bis unter 250 000       | 1 149      | 14,14            | 81,36          | 184 200      | 5,89     | 12,52          | 160 313                             |
| 250 000 bis unter 500 000       | 627        | 7,72             | 89,08          | 221 800      | 7,09     | 19,61          | 353 748                             |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 412        | 5,07             | 94,15          | 291 300      | 9,31     | 28,92          | 707 039                             |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 255        | 3,14             | 97,29          | 358 100      | 11,44    | 40,36          | 1 404 314                           |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 126        | 1,55             | 98,84          | 390 800      | 12,49    | 52,85          | 3 101 587                           |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 51         | 0,63             | 99,47          | 352 800      | 11,27    | 64,12          | 6 917 647                           |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 31         | 0,38             | 99,85          | 456 100      | 14,58    | 78,70          | 14 712 903                          |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 | 8          | 0,10             | 99,95          | 316 700      | 10,12    | 88,82          | 39 587 500                          |
| 50 000 000 und mehr             | 4          | 0,05             | 100,00         | 349 800      | 11,18    | 100,00         | 87 450 000                          |
| insgesamt                       | . 8 124    | 100,00           | 100,00         | 3 129 000    | 100,00   | 100,00         | 385 155                             |
| 1960                            | 1          |                  |                | 1            |          |                | 1                                   |
| 8 500 bis unter 10 000          | 134        | 1,41             | 1,41           | 1 245        | 0,03     | 0,03           | 9 291                               |
| 10 000 bis unter 20 000         | 1 010      | 10,66            | 12,07          | 15 051       | 0,34     | 0,37           | 14 902                              |
| 20 000 bis unter 50 000         | 2 810      | 29,66            | 41,73          | 96 622       | 2,17     | 2,54           | 34 385                              |
| 50 000 bis unter 100 000        | 2 269      | 23,95            | 65,68          | 159 760      | 3,60     | 6,14           | 70 410                              |
| 100 000 bis unter 250 000       | 1 420      | 14,99            | 80,67          | 220 945      | 4,98     | 11,12          | 155 595                             |
| 250 000 bis unter 500 000       | 671        | 7,08             | 87,75          | 238 410      | 5,37     | 16,49          | 355 306                             |
| 500 000 bis unter 1 000 000     | 503        | 5,31             | 93,06          | 354 585      | 7,99     | 24,48          | 704 940                             |
| 1 000 000 bis unter 2 000 000   | 324        | 3,42             | 96,48          | 455 801      | 10,27    | 34,75          | 1 406 793                           |
| 2 000 000 bis unter 5 000 000   | 211        | 2,23             | 98,71          | 633 135      | 14,25    | 49,01          | 3 000 640                           |
| 5 000 000 bis unter 10 000 000  | 59         | 0,62             | 99,33          | 407 207      | 9,17     | 58,18          | 6 901 813                           |
| 10 000 000 bis unter 25 000 000 | 46         | 0,48             | 99,81          | 652 845      | 14,70    | 72,88          | 14 192 282                          |
| 25 000 000 bis unter 50 000 000 | 7          | 0,07             | 99,88          | 260 568      | 5,87     | 78,75          | 37 224 000                          |
| 50 000 000 und mehr             | 11         | 0,12             | 100,00         | 943 562      | 21,25    | 100,00         | 85 778 363                          |
| insgesamt                       | . 9 475    | 100,00           | 100,00         | 4 439 736    | 100,00   | 100,00         | 468 574                             |

¹) 1957: 8000 DM

 $\mathbf{Q}\ u\ e\ 11\ e\ :\ Statistisches\ Bundesamt, Umsatzsteuerstatistik, Sonderauszählung\ ohne\ Saarland\ einschließlich\ Berlin\ (West)$ 

# Veränderung der Steuerpflichtigen, des Gesamtumsatzes und des Umsatzes je Steuerpflichtigen

in den einzelnen Größenklassen 1960 gegenüber 1957, absolut, in v. H. der Gesamtveränderung und in v. H. von 1957 Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

|                                    |                     |                                       |                      | Veränderung 1960     | 0 gegenüber 1957                      |                     |                 |                                         |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Umsatzgrößenklassen<br>in DM       |                     | Steuerpflichtige                      |                      |                      | Gesamtumsätze                         |                     | Umsätze je Ste  | uerpflichtige                           |
| III DIVI                           | absolut<br>(Anzahl) | in v.H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H.<br>von 1957 | absolut<br>(1000 DM) | in v.H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H<br>von 1957 | absolut<br>(DM) | in <b>v</b> . H.<br>von 1957            |
| 1                                  | 2                   | 3                                     | 4                    | 5                    | 6                                     | 7                   | 8               | 9                                       |
|                                    | Ve                  | erkehrswirtschaft                     | insgesamt (Ge        | werbekennziffer      | 8)                                    |                     |                 | AND |
| 8 500 ¹) bis unter 10 000          | -1 131              | - 23,24                               | <b>-41,6</b> 3       | - 9 <b>7</b> 35      | - 0,17                                | -39,73              | ÷ 293           | + 3,25                                  |
| 10 000 bis unter 20 000            | -2 355              | - <b>48,</b> 39                       | 16,12                | 32 996               | - 0,59                                | <i>−</i> 15,30      | + 146           | + 0,99                                  |
| 20 000 bis unter 50 000            | +1 306              | + 26,83                               | + 6,08               | + 61 108             | + 1,09                                | + 8,93              | + 856           | + 2,69                                  |
| 50 000 bis unter 100 000           | +2 476              | + 50,87                               | +22,17               | + 181 078            | + 3,23                                | +23,14              | 553             | + 0,78                                  |
| 100 000 bis unter 250 000          | +2 665              | + 54,76                               | +37,04               | + 400 665            | + 7,15                                | + 36,21             | - 937           | 0,61                                    |
| 250 000 bis unter 500 000          | + 985               | + 20,24                               | +38,33               | + 348 726            | + 6,23                                | +39,27              | 2 348           | + 0,68                                  |
| 500 000 bis unter 1 Million        | + 527               | + 10,83                               | +41,14               | + 370 778            | + 6,62                                | +41,89              | + 3 655         | + 0,53                                  |
| 1 Million bis unter 2 Millionen    | + 208               | + 4,27                                | + 31,61              | + 274 743            | + 4,90                                | +30,09              | - 16 047        | - 1,16                                  |
| 2 Millionen bis unter 5 Millionen  | + 143               | + 2,94                                | + 37,05              | + 382 296            | + 6,83                                | +31,58              | - 124 984       | - 3,99                                  |
| 5 Millionen bis unter 10 Millionen | + 23                | + 0,47                                | +16,67               | + 153 973            | + 2,75                                | +16,40              | - 15 386        | - 0,23                                  |
| 0 Millionen bis unter 25 Millionen | + 15                | + 0,31                                | + 19,23              | + 183 812            | + 3,28                                | + 15,74             | 438 330         | - 2,93                                  |
| 5 Millionen bis unter 50 Millionen | - 4                 | - 0,08                                | 13,33                | 162 371              | - 2,90                                | <b>-14,8</b> 6      | - 639 910       | - 1,76                                  |
| 0 Millionen und mehr               | + 9                 | + 0,19                                | +45,00               | +3 449 704           | ÷ 61,58                               | +26,61              | -82 220 295     | -12,68                                  |
|                                    | + 4 867             | +100,00                               | + 7,81               | +5 601 781           | +100,00                               | +24,49              | + 56 780        | +15,48                                  |
|                                    |                     | Straßenverk                           | <b>ehr</b> (Gewerbek | ennziffer 84)        |                                       |                     |                 |                                         |
| 8 500 ¹) bis unter 10 000          | - 984               | - 29,11                               | - 41,84              | <b>–</b> 8 457       | - 0,51                                | - 39,89             | + 279           | + 3,09                                  |
| 10 000 bis unter 20 000            | -2083               | - <i>61,63</i>                        | - 16,36              | - 29 023             | - 1,76                                | - 15,53             | + 164           | + 1,11                                  |
| 20 000 bis unter 50 000            | +1 081              | + 31,98                               | + 6,23               | + 48 197             | + 2,92                                | + 8,81              | + 766           | + 2,43                                  |
| 50 000 bis unter 100 000           | +1 543              | + 45,65                               | + 18,39              | + 113 512            | + 6,88                                | + 19,23             | + 500           | + 0,7                                   |
| 100 000 bis unter 250 000          | +2 220              | + 65,68                               | + 41,29              | + 336 109            | + 20,36                               | + 40,99             | 324             | - 0,2                                   |
| 250 000 bis unter 500 000          | + 948               | + 28,05                               | + 60,00              | + 335 032            | + 20,29                               | ÷ 61,96             | + 4 198         | + 1,23                                  |
| 500 000 bis unter 1 Million        | + 412               | + 12,19                               | + 73,18              | + 286352             | + 17,34                               | + 75,53             | + 9 158         | + 1,36                                  |
| 1 Million bis unter 2 Millionen    | + 156               | + 4,62                                | + 82,11              | ± 212 <b>49</b> 5    | + 12,87                               | + 83,43             | + 9749          | + 0,73                                  |
| 2 Millionen bis unter 5 Millionen  | + 66                | + 1,95                                | + 98,51              | + 185 637            | + 11,24                               | + 90,69             | - 120 358       | - 3,9                                   |
| 5 Millionen bis unter 10 Millionen | + 18                | + 0,53                                | + 180,00             | + 127 797            | + 7,74                                | +209,50             | + 642 750       | +10,54                                  |
| 0 Millionen bis unter 25 Millionen | + 3                 | + 0,09                                | + 100,00             | + 43 346             | + 2,63                                | +119,08             | +1 157 667      | + 9,54                                  |
| 5 Millionen bis unter 50 Millionen | _                   |                                       |                      | _                    |                                       |                     | _               |                                         |
| 0 Millionen und mehr               |                     | -                                     | _                    | _                    |                                       | _                   | _               |                                         |
|                                    | +3 380              | +100,00                               | + 6,95               | +1 650 997           | +100,00                               | + 45,32             | + 26 876        | +35,83                                  |

|  | - |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

noch Tabelle Verkehr 7

|                                       |                     |                                       |                      | Veränderung 196      | 0 gegenüber 1957                      |                      |                              |                      |  |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|--|
| Umsatzgrößenklassen                   |                     | Steuerpflichtige                      |                      |                      | Gesamtumsätze                         |                      | Umsätze je Steuerpflichtiger |                      |  |
| in DM                                 | absolut<br>(Anzahl) | in v.H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H.<br>von 1957 | absolut<br>(1000 DM) | in v.H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H.<br>von 1957 | absolut<br>(DM)              | in v. H.<br>von 1957 |  |
| 1                                     | 2                   | 3                                     | 4                    | 5                    | 6                                     | 7                    | 8                            | 9                    |  |
|                                       |                     | Schiffahrt                            | (Gewerbekenn         | nziffer 85)          |                                       |                      |                              |                      |  |
| 8 500 <sup>1</sup> ) bis unter 10 000 | — <b>79</b>         | - 56,03                               | -48,77               | 632                  | - 0,20                                | -45,14               | + 611                        | +7,07                |  |
| 10 000 bis unter 20 000               | - 41                | 29,08                                 | <b>- 6,67</b>        | - 316                | <b>— 0,10</b>                         | - 3,63               | + 460                        | +3,25                |  |
| 20 000 bis unter 50 000               | - 47                | - 33,33                               | 2,98                 | - 530                | - 0,17                                | - 0,99               | + 694                        | +2,05                |  |
| 50 000 bis unter 100 000              | +144                | +102,13                               | +11,25               | + 11 548             | + 3,70                                | +13,20               | ÷ 1 197                      | + 1,75               |  |
| 100 000 bis unter 250 000             | +169                | + 119,86                              | +26,37               | + 27 145             | + 8,70                                | +27,87               | + 1 809                      | +1,19                |  |
| 250 000 bis unter 500 000             | - 2                 | - 1,42                                | - 0,61               | 932                  | - 0,30                                | - 0,82               | <b>– 734</b>                 | -0.21                |  |
| 500 000 bis unter 1 Million           | + 32                | + 22,70                               | +12,17               | + 25 292             | + 8,11                                | +13,73               | + 9 762                      | +1,39                |  |
| 1 Million bis unter 2 Millionen       | - 15                | <b>- 10,64</b>                        | - 8,20               | - 30 591             | <b>- 9,81</b>                         | <b>-11,85</b>        | - 56 163                     | -3,98                |  |
| 2 Millionen bis unter 5 Millionen     | - 5                 | - 3,55                                | 2,99                 | 34 154               | - 10,95                               | - 6,37               | - 111 710                    | -3,48                |  |
| 5 Millionen bis unter 10 Millionen    | - 5                 | - 3,55                                | <b>- 7,35</b>        | 30 191               | - 9,68                                | - 6,63               | + 52 523                     | +0,78                |  |
| 10 Millionen bis unter 25 Millionen   | - 7                 | - 4,96                                | 19,44                | 122 604              | <b>— 39,32</b>                        | -21,53               | 409 238                      | -2,59                |  |
| 25 Millionen bis unter 50 Millionen   | - 2                 | - 1,42                                | <b>-13,33</b>        | 68 116               | - 21,84                               | -13,10               | + 93 641                     | +0,27                |  |
| 50 Millionen und mehr                 | - 1                 | 0,71                                  | 11,11                | 87 757               | - 28,14                               | - <b>6</b> ,57       | +7 585 859                   | +5,11                |  |
|                                       | +141                | +100,00                               | + 2,64               | -311 838             | - 100,00                              | - 7,39               | <b>- 77</b> 163              | -9,77                |  |
|                                       |                     | Seeschiffal                           | <b>ırt</b> (Gewerbek | ennziffer 852)       |                                       |                      |                              |                      |  |
| 8 500 ¹) bis unter 10 000             | -12                 | - 20,69                               | 75,00                | - 63                 | 0,05                                  | - 63,00              | + 500                        | +5,71                |  |
| 10 000 bis unter 20 000               | + 2                 | + 3,44                                | + 4,26               | 27                   | - 0,02                                | - 3,86               | - 1 159                      | -7,78                |  |
| 20 000 bis unter 50 000               | +11                 | + 18,97                               | + 7,48               | + 302                | + 0,23                                | + 5,81               | - 551                        | -1,56                |  |
| 50 000 bis unter 100 000              | - 1                 | <b>- 1,72</b>                         | - 0,68               | - 177                | - 0,13                                | - 1,72               | - 734                        | -1,04                |  |
| 100 000 bis unter 250 000             | +36                 | + 62,07                               | +25,71               | + 5 591              | + 4,17                                | +23,89               | - 2 421                      | 1,45                 |  |
| 250 000 bis unter 500 000             | +24                 | + 41,38                               | + 19,20              | + 8 303              | + 6,20                                | + 18,62              | - 1 747                      | -0.49                |  |
| 500 000 bis unter 1 Million           | +18                 | + 31,03                               | + 13,04              | + 15785              | + 11,78                               | +16,48               | + 21 085                     | +3,04                |  |
| 1 Million bis unter 2 Millionen       | - 5                 | - 8,62                                | - 4,90               | 16 379               | - 12,22                               | <b>-11,39</b>        | - 96 186                     | -6,82                |  |
| 2 Millionen bis unter 5 Millionen     | -10                 | - 17,24                               | <b>9,52</b>          | - 39 379             | - 29,39                               | <b>-11,93</b>        | - 83 689                     | -2,66                |  |
| 5 Millionen bis unter 10 Millionen    | - 1                 | <b>- 1,7</b> 2                        | - 3,23               | 5 146                | - 3,84                                | - 2,50               | + 50 079                     | +0,75                |  |
| 10 Millionen bis unter 25 Millionen   | - 5                 | - 8,62                                | -26,32               | <b>75 896</b>        | - 56,64                               | 23,44                | + 665 323                    | +3,90                |  |
| 25 Millionen bis unter 50 Millionen   | ± 0                 | ± 0                                   | ± 0                  | + 6 261              | + 4,67                                | + 2,27               | + 782 620                    | +2,27                |  |
| 50 Millionen und mehr                 | + 1                 | + 1,72                                | +33,33               | +234 822             | + 175,24                              | +36,63               | +5 288 834                   | +2,47                |  |
|                                       | +58                 | + 100,00                              | + 5,65               | +133 997             | +100,00                               | + 6,38               | + 14 161                     | +0,69                |  |

¹) 1957: 8000 DM

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  | · |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

noch Tabelle Verkehr 7

|                                     |                     |                                       |                      | Veränderung 1960     | 0 gegenüber 1957                      |                      |                 |                      |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Umsatzgrößenklassen                 |                     | Steuerpflichtige                      |                      |                      | Gesamtunisätze                        |                      | Umsätze je Ste  | euerpflichtige       |
| in DM                               | absolut<br>(Anzahl) | in v.H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H.<br>von 1957 | absolut<br>(1000 DM) | in v.H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H.<br>von 1957 | absolut<br>(DM) | in v. H.<br>von 1957 |
| 1                                   | 2                   | 3                                     | 4                    | 5                    | 6                                     | 7                    | 8               | 9                    |
|                                     |                     | Binnenschiffa                         | hrt (Gewerbeke       | ennziffer 855)       |                                       |                      |                 |                      |
| 8 500 ¹) bis unter 10 000           | - 61                | - 71,76                               | -5 <b>6,</b> 48      | - 565                | - 0,11                                | -56,50               | 4               | - 0,04               |
| 10 000 bis unter 20 000             | - 76                | - 89,41                               | <b>-16,27</b>        | - 832                | - 0,17                                | -12,42               | + 730           | + 5,09               |
| 20 000 bis unter 50 000             | - 53                | 62,35                                 | - 3,89               | - 878                | - 0,18                                | - 1,90               | + 700           | + 2,07               |
| 50 000 bis unter 100 000            | +141                | +165,88                               | +12,98               | + 11 503             | + 2,34                                | +15,61               | + 1 576         | + 2,32               |
| 100 000 bis unter 250 000 .         | +146                | +171,76                               | +34,93               | + 22 629             | + 4,59                                | +37,10               | + 2 345         | + 1,61               |
| 250 000 bis unter 500 000           | - 27                | <b>– 31,77</b>                        | 16,98                | - 9 488              | - 1,93                                | <i>−17,</i> 97       | - 3 954         | - 1,19               |
| 500 000 bis unter 1 Million         | + 23                | + 27,06                               | +33,82               | + 18 068             | + 3,67                                | + 38,77              | + 25 343        | + 3,70               |
| 1 Million bis unter 2 Millionen     | — 1                 | 1,18                                  | 2,22                 | - 3 485              | <b>– 0,71</b>                         | - 5,39               | - 46 578        | 3,24                 |
| 2 Millionen bis unter 5 Millionen   | + 4                 | + 4,71                                | +14,81               | + 11 002             | + 2,23                                | +12,56               | 63 734          | 1,96                 |
| 5 Millionen bis unter 10 Millionen  | 4                   | 4,71                                  | 20,00                | - 30 227             | - 6,14                                | -21 <b>,2</b> 4      | - 110 438       | <b>– 1,55</b>        |
| 0 Millionen bis unter 25 Millionen  | - 2                 | - 2,35                                | 16,67                | - 40 513             | - 8,22                                | -23,14               | - 1 132 966     | <b>- 7,76</b>        |
| $25$ Millionen und mehr $^2$ )      | - 5                 | - 5,88                                | 45,45                | -469809              | - 95,37                               | - 55,93              | 14 665 136      | - 9,09               |
|                                     | + 85                | + 100,00                              | + 2,25               | - 492 595            | 100,00                                | -30,84               | - 136 630       | -32,35               |
|                                     |                     | Verkehrsnebenge                       | <b>ewerbe</b> (Gewer | bekennziffer 87)     |                                       |                      |                 |                      |
| 8 500 ¹) bis unter 10 000           | - 65                | - 4,81                                | 32,66                | 555                  | 0,04                                  | 30,83                | + 246           | + 2,72               |
| 10 000 bis unter 20 000             | - 232               | - 17,17                               | 18,68                | - 3 <b>649</b>       | - 0,28                                | 19,51                | - 154           | - 1,02               |
| 20 000 bis unter 50 000             | + 270               | + 19,98                               | + 10,63              | + 13 422             | + 1,02                                | + 16,13              | + 1 629         | + 4,97               |
| 50 000 bis unter 100 000            | + 789               | + 58,40                               | + 53,31              | + 56 060             | +- 4,28                               | + 54,06              | + 342           | + 0,49               |
| 100 000 bis unter 250 000           | 271                 | + 20,06                               | + 23,59              | + 36 745             | + 2,80                                | · 19,95              | - 4718          | - 2,94               |
| 250 000 bis unter 500 000           | + 44                | + 3,26                                | + 7,02               | + 16 610             | + 1,27                                | + 7,49               | + 1 558         | + 0,44               |
| 500 000 bis unter 1 Million         | - <del> </del> 91   | + 6,73                                | + 22,09              | + 63 285             | + 4,83                                | + 21,73              | - 2 099         | - 0,30               |
| 1 Million bis unter 2 Millionen     | + 69                | + 5,11                                | + 27,06              | + 97 701             | + 7,45                                | + 27,28              | + 2 479         | + 0,18               |
| 2 Millionen bis unter 5 Millionen   | + 85                | + 6,29                                | + 67,46              | 242 335              | + 18,49                               | + 62,01              | - 100 947       | - 3,25               |
| 5 Millionen bis unter 10 Millionen  | -+- 8               | + 0,59                                | + 15,69              | + 54 407             | + 4,15                                | + 15,42              | - 15 834        | - 0,23               |
| 0 Millionen bis unter 25 Millionen  | + 15                | + 1,11                                | + 48,39              | + 196 745            | + 15,01                               | + 43,14              | 520 621         | - 3,54               |
| 25 Millionen bis unter 50 Millionen | - 1                 | 0,07                                  | - 12,50              | - 56 132             | - 4,28                                | - 17,72              | - 2 363 500     | - 5,97               |
| 50 Millionen und mehr               | + 7                 | + 0,52                                | +175,00              | + 593 762            | + 45,30                               | +169,74              | -1 671 637      | - 1,91               |
|                                     | +1 351              | +100,00                               | + 16,63              | +1 310 736           | +100,00                               | + 41,89              | + 83 419        | +21,66               |

Quelle: Umsatzsteuerstatistik 1957 und 1960

¹) 1957: 8000 DM

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Um zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen, mußten die aus Steuergeheimnisgründen korrigierten Angaben in den jeweiligen Größenklassen zusammengefaßt werden.

|  | - |  |
|--|---|--|

Kosten der Binnenschiffahrt

in v. H. der Gesamtleistung im Jahre 1959 1)

|                                               |           | Personalkosten<br>davon |                                             |                                             | Kalkula-                                  |            | Stoffverbrauch und<br>Imgesetzte Handelsware                |         |                                                   |                       |                     |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Größenklasse nach der Gesamtleistung<br>in DM | insgesamt | Löhne und<br>Gehälter   | Gesetzliche<br>soziale<br>Auf-<br>wendungen | Freiwillige<br>soziale<br>Auf-<br>wendungen | torischer<br>Unter-<br>nehmer-<br>entgelt | insgesamt  | davon: Verbrauch von Brenn-, Treib- und Schmier- stoffen ²) | Steuern | Steuerliche<br>Abschrei-<br>bungen <sup>3</sup> ) | Sonstige<br>Kosten 4) | Kosten<br>insgesamt |
| 1                                             | 2         | 3                       | 4                                           | 5                                           | 6                                         | 7          | 8                                                           | 9       | 10                                                | 11                    | 12                  |
|                                               |           | ٠.                      | Reederei                                    | ohne Betri                                  | ebskombinat                               | ionen      |                                                             |         |                                                   |                       |                     |
| 20 000 bis unter 250 000                      | 33,7      | 29,4                    | 3,9                                         | 0,4                                         | 4,0                                       | 13,7       | 10,8                                                        | 4,0     | 15,7                                              | 41,6                  | 112,7               |
| 250 000 bis unter 500 000                     | 29,2      | 25,2                    | 3,6                                         | 0,4                                         | 4,1                                       | 11,4       | 9,1                                                         | 2,2     | 14,6                                              | 39,0                  | 100,5               |
| 500 000 bis unter 1 Million                   | 24,7      | 21,3                    | 3,1                                         | 0,3                                         | 2,0                                       | 11,4       | 9,4                                                         | 2,6     | 13,9                                              | 44,9                  | 99,5                |
| 1 Million bis unter 2 Millionen               | 24,6      | 21,4                    | 2,7                                         | <b>,0,5</b>                                 | 1,2                                       | 13,0       | 11,0                                                        | 2,5     | 12,9                                              | 32,9                  | 87,1                |
| 2 Millionen bis unter 5 Millionen             | 21,7      | 18,3                    | 2,3                                         | 1,1                                         | 0,5                                       | 8,1        | 5,8                                                         | 2,4     | 10,6                                              | 56,4                  | 99,7                |
| 5 Millionen bis unter 25 Millionen            | 5,8       | 5,0                     | 0,5                                         | 0,3                                         | 0,2                                       | 1,8        | 1,1                                                         | 0,5     | 2,2                                               | 86,5                  | 97,0                |
|                                               |           |                         | Reedere                                     | i mit Betrie                                | bskombinati                               | onen       |                                                             |         |                                                   |                       |                     |
| 250 000 bis unter 2 Millionen                 | 22,8      | 19,7                    | 2,6                                         | 0,5                                         | 1,8                                       | 18,7       | 6,6                                                         | 2,6     | 7,8                                               | 40,9                  | 94,6                |
| 2 Millionen bis unter 10 Millionen            | 20,9      | 18,0                    | 2,3                                         | 0,6                                         | 0,1                                       | 13,0       | 3,8                                                         | 1,7     | 5,4                                               | 55,2                  | 96,3                |
| 10 Millionen bis unter 100 Millionen          | 17,9      | 15,0                    | 1,9                                         | 1,0                                         | 0 -                                       | 7,8        | 3,4                                                         | 1,2     | 4,4                                               | 65,8                  | 97,1                |
|                                               |           | P                       | artikulierschi                              | ffahrt ohne                                 | Betriebskom                               | binationen |                                                             |         |                                                   |                       |                     |
| unter 20 000                                  | 10,8      | 8,4                     | 1,7                                         | 0,7                                         | 43,3                                      | 10,4       | 6,9                                                         | 1,9     | 7,5                                               | 34,3                  | 108,2               |
| 20 000 bis unter 50 000                       | 17,3      | 14,6                    | 2,4                                         | 0,3                                         | 18,5                                      | 10,1       | 6,2                                                         | 2,7     | 12,0                                              | 38,3                  | 98,9                |
| 50 000 bis unter 100 000                      | 17,1      | 14,7                    | 2,2                                         | 0,2                                         | 11,0                                      | 11,6       | 8,6                                                         | 2,8     | 13,5                                              | 40,4                  | 96,4                |
| 100 000 bis unter 250 000                     | 17,6      | 15,2                    | 2,2                                         | 0,2                                         | 5,9                                       | 13,7       | 10,9                                                        | 3,1     | 16,9                                              | 37,8                  | 95,0                |
| 250 000 bis unter 1 Million                   | 23,7      | 20,5                    | 3,1                                         | 0,1                                         | 3,1                                       | 15,6       | 11,9                                                        | 3,0     | 16,1                                              | 37,3                  | 98,8                |
|                                               |           | ]                       | Partikuliersch                              | iffahrt mit                                 | Betriebskom                               | binationen |                                                             |         |                                                   |                       |                     |
| 50 000 bis unter 500 000                      | 21,1      | 18,3                    | 2,6                                         | 0,2                                         | 6,6                                       | 22,8       | 6,2                                                         | 3,1     | 9,8                                               | 29,0                  | 92,4                |

<sup>1)</sup> Es handelt sich um eine Repräsentativerhebung, deren Ergebnisse sich vornehmlich auf Unternehmen beziehen, deren Schiffe im Bundesgebiet registriert sind; vereinzelt hatten sie ihren Wohnsitz in Berlin (West).

Quelle: Die Kostenstruktur in der Wirtschaft, III. Verkehrsgewerbe 1959, Vorbericht 4, Binnenschiffahrt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) einschließlich Strom, Gas

<sup>3)</sup> ohne Sonderabschreibungen

<sup>4)</sup> siehe Ausführungen im Text

• . 1

#### Tabellenteil zu

# V. Die Lage der selbständig Tätigen und ihrer Unternehmen im sonstigen Gewerbe

## Tabelle Sonstiges Gewerbe 1 der BT-Drucksache 2012

(Gewerbekennziffern und Wirtschaftsbereiche) gilt unverändert (vgl. dort S. 96).

#### Tabelle Sonstiges Gewerbe 2 der BT-Drucksache 2012

(Rechtsform der steuerpflichtigen Betriebe) Die Rechtsform wird in der Umsatzsteuer-Statistik 1960 nicht ausgewiesen, so daß eine Fortschreibung oder Ergänzung nicht möglich ist (vgl. Textteil Ziffer 11).

## Tabelle Sonstiges Gewerbe 3 der BT-Drucksache 2012

(Arbeitsstätten und Beschäftigte nach der Arbeitsstättenzählung 1950) Die Ergebnisse der Arbeitsstättenzählung 1950 sind veraltet und treffen nicht mehr zu, die der Arbeitsstättenzählung 1961 liegen noch nicht vor. Die Tabelle kann daher nicht fortgeschrieben werden (vgl. Textteil Ziffer 12).

## Tabelle Sonstiges Gewerbe 7 und 8 der BT-Drucksache 2012

sagt dasselbe aus wie Tabelle 3 bis 9 dieses Berichts und werden daher nicht fortgeschrieben (vgl. Textteil Ziffer 21).

# Tabellen Sonstiges Gewerbe 9 und Sonstiges Gewerbe 10 der BT-Drucksache 2012

Aus den in Ziffer 23 des Textteils aufgeführten Gründen ist eine Fortschreibung nicht möglich.

Soweit die nachstehenden Tabellen mit denen der BT-Drucksache 2012 vergleichbar sind, ist dies angegeben.

#### Tabelle Sonstiges Gewerbe 1

## Die Steuerpflichtigen und ihre Umsätze im sonstigen Gewerbe

nach Umsatzgrößenklassen im Jahre 1960

Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

| Ge-                       |                                                               | 8500 bis unter<br>20 000 DM |                                    | 20 000 bis unter<br>500 000 DM |                                    | 500 000 DM<br>und mehr |                                    | insgesamt             |                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| werbe-<br>kenn-<br>ziffer | Wirtschaftsbereich                                            | Steuer-<br>pflichtige       | Gesamt-<br>umsatz<br>in<br>1000 DM | Steuer-<br>pflichtige          | Gesamt-<br>umsatz<br>in<br>1000 DM | Steuer-<br>pflichtige  | Gesamt-<br>umsatz<br>in<br>1000 DM | Steuer-<br>pflichtige | Gesamt-<br>umsatz<br>in<br>1000 DM |
| 637/638                   | Verlagswesen                                                  | 338                         | 4 685                              | 1 795                          | 267 759                            | 754                    | 2 389 491                          | 2 887                 | 2 661 935                          |
| 67                        | Handelsvertretung,<br>Vermittlung usw                         | 38 703                      | 540 172                            | 61 645                         | 4 267 048                          | 1 270                  | 1 882 340                          | 101 618               | 6 689 560                          |
| 71                        | Wohnungs- und Grund-<br>stückswesen, Vermö-<br>gensverwaltung | 1 412                       | 19 363                             | 2 881                          | 2 <b>7</b> 1 357                   | 462                    | 1 363 465                          | 4 755                 | 1 654 185                          |
| 73                        | Kunst, Theater,<br>Schaustellung usw                          | 4 661                       | 63 927                             | 8 636                          | 832 089                            | 573                    | 1 682 673                          | 13 870                | 2 578 689                          |
| 75                        | Nachrichten-, Schreib-<br>büros usw                           | 983                         | 13 360                             | 983                            | 59 050                             | 22                     | 46 644                             | 1 988                 | 119 054                            |
| 78                        | Ubrige Dienst-<br>leistungen                                  | 4 595                       | 63 058                             | 10 547                         | 898 554                            | 632                    | 844 857                            | 15 774                | 1 806 469                          |
|                           | insgesamt                                                     | 50 692                      | 704 565                            | 86 487                         | 6 595 857                          | 3713                   | 8 209 470                          | 140 892               | 15 509 892                         |

Quelle: Umsatzsteuerstatistik 1960

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Sonstiges Gewerbe 4 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.

Tabelle Sonstiges Gewerbe 2

## Zahl der Betriebe im sonstigen Gewerbe,

für die zum 1. Januar 1957 ein Einheitswert festgestellt wurde Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

| Gewerbe-<br>kenn-<br>ziffer | Wirtschaftsbereich                                  | Kapital-<br>gesell-<br>schaften | Einzelunter-<br>nehmen,<br>Personen-<br>gesell-<br>schaften | zusammen           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 637/638                     | Verlagswesen                                        | 726<br>(610)                    | 939<br>(814)                                                | 1 665<br>(1 424)   |
| 67                          | Handelsvertretung, Vermittlung, Werbung, Verleih    | 1 375<br>(1 204)                | 32 922<br>(21 984)                                          | 34 297<br>(23 188) |
| 71                          | Wohnungs- und Grundstückswesen, Vermögensverwaltung | 2 754<br>(2 841)                | 2 068<br>(1 836)                                            | 4 822<br>(4 677)   |
| 73                          | Kunst, Theater, Film, Rundfunk, Schaustellung u. ä  | 400<br>(382)                    | 4 315<br>(3 610)                                            | 4 715<br>(3 992)   |
| 75                          | Korrespondenz-, Nachrichten-, Schreibbüros u. ä     | 18<br>(15)                      | 229<br>(12 <b>7</b> )                                       | 247<br>(142)       |
| <b>7</b> 8                  | Übrige Dienstleistungen                             | 176<br>(117)                    | 6 170<br>(3 519)                                            | 6 346<br>(3 636)   |
|                             | insgesamt                                           | 5 449<br>(5 169)                | 46 643<br>(31 890)                                          | 52 092<br>(37 059) |

Quelle: Statistisches Bundesamt, Reihe 6: Einheitswerte der gewerblichen Betriebe, Stand 1. Januar 1957. In () Ergebnisse der Einheitswertstatistik 1953

## Tabelle Sonstiges Gewerbe 3

## Bilanzstruktur der Unternehmen des sonstigen Gewerbes

 $\begin{array}{c} \text{im Bundesgebiet} \\ \text{ohne Saarland und ohne Berlin (West)} \end{array}$ 

Aktiva und Passiva in v. H. der Bilanzsumme 1)

| Bilanzposten                         | Kapital-<br>gesellschaften | Einzelunter-<br>nehmen und<br>Personen-<br>gesellschaften | zusammen |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| I. Aktiva                            |                            |                                                           |          |
| 1. Anlagevermögen                    |                            |                                                           |          |
| Sachanlagen <sup>2</sup> )           | 10,4                       | 42,9                                                      | 17,3     |
| Finanzanlagen                        | 49,0                       | 7,0                                                       | 39,9     |
| zusammen                             | 59,4                       | 49,9                                                      | 57,2     |
| 2. Umlaufvermögen                    |                            |                                                           |          |
| Vorräte                              | 1,3                        | 5,2                                                       | 2,2      |
| Sonstiges Umlaufvermögen             | 39,3                       | 44,9                                                      | 40,6     |
| zusammen                             | 40,6                       | 50,1                                                      | 42,8     |
| II. Passiva                          |                            |                                                           |          |
| 1. Eigenkapital                      |                            |                                                           |          |
| Einheitswert                         | 29,7                       | 57,1                                                      | 36,1     |
| Gegenwert der Schachtelbeteiligungen | 34,6                       |                                                           | 26,5     |
| zusammen                             | 64,3                       | 57,1                                                      | 62,6     |
| 2. Fremdkapital                      |                            |                                                           |          |
| Dauerschulden <sup>3</sup> )         | 10,5                       | 11,6                                                      | 10,8     |
| Ubrige Schulden                      | 25,2                       | 31,3                                                      | 26,6     |
| zusammen                             | 35,7                       | 42,9                                                      | 37,4     |
| III. Bilanzsumme in Millionen DM     | 9 105,8                    | 2 773,7                                                   | 11 879,5 |

<sup>1)</sup> errechnet anhand der Einheitswertstatistik 1957

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Sonstiges Gewerbe 6 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Grundstücke, Maschinen und maschinelle Anlagen, sonstige Sachanlagen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) einschließlich Kreditgewinnabgabe

## Tabelle Sonstiges Gewerbe 4

## Bilanzstruktur des Verlagswesens

(Gewerbekennziffer 637/638)
im Bundesgebiet
ohne Saarland und ohne Berlin (West)
Aktiva und Passiva in v. H. der Bilanzsumme 1)

| Bilanzposten                         | Kapital-<br>gesellschaften | Einzelunter-<br>nehmen und<br>Personen-<br>gesellschaften | zusammen       |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| I. Aktiva                            |                            |                                                           |                |
| 1. Anlagevermögen                    |                            |                                                           |                |
| Sachanlagen ²)                       | 15,5                       | 17,5                                                      | 16,2           |
| Finanzanlagen                        | 9,8                        | 4,4                                                       | 7,9            |
| zusammen :                           | 25,3                       | 21,9                                                      | 24,1           |
| 2. Umlaufvermögen                    |                            |                                                           |                |
| Vorräte                              | 12,6                       | 22,7                                                      | 16,2           |
| Sonstiges Umlaufvermögen             | 62,1                       | 55,4                                                      | 59,7           |
| zusammen                             | 74,7                       | 78,1                                                      | 75,9           |
| II. Passiva                          |                            |                                                           |                |
| 1. Eigenkapital                      |                            |                                                           |                |
| Einheitswert                         | 40,6                       | 42,0                                                      | 41,1           |
| Gegenwert der Schachtelbeteiligungen | 1,0                        | _                                                         | 0,6            |
| zusammen                             | 41,6                       | 42,0                                                      | 41,7           |
| 2. Fremdkapital                      |                            |                                                           |                |
| Dauerschulden ³)                     | 8,3                        | 9,8                                                       | 8,9            |
| Ubrige Schulden                      | 50,1                       | 48,2                                                      | 49,4           |
| zusammen                             | 58,4                       | 58,0                                                      | 58,3           |
| III. Bilanzsumme in Millionen DM     | 369,4                      | 204,2                                                     | 5 <b>7</b> 3,6 |

<sup>1)</sup> errechnet anhand der Einheitswertstatistik 1957

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grundstücke, Maschinen und maschinelle Anlagen, sonstige Sachanlagen

<sup>3)</sup> einschließlich Kreditgewinnabgabe

## Bilanzstruktur bei Handelsvertretung, Vermittlung etc.

(Gewerbekennziffer 67)
im Bundesgebiet
ohne Saarland und ohne Berlin (West)
Aktiva und Passiva in v. H. der Bilanzsumme 1)

| Bilanzposten                         | Kapital-<br>gesellschaften | Einzelunter-<br>nehmen und<br>Personen-<br>gesellschaften | zusammen |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| I. Aktiva                            |                            |                                                           |          |
| 1. Anlagevermögen                    |                            |                                                           |          |
| Sachanlagen 2)                       | 16,0                       | 29,7                                                      | 26,1     |
| Finanzanlagen                        | 22,0                       | 4,7                                                       | 9,2      |
| zusammen                             | 38,0                       | 34,4                                                      | 35,3     |
| 2. Umlaufvermögen                    |                            |                                                           |          |
| Vorräte                              | 1,7                        | 4,7                                                       | 3,9      |
| Sonstiges Umlaufvermögen             | 60,3                       | 60,9                                                      | 60,8     |
| zusammen                             | 62,0                       | 65,6                                                      | 64,7     |
| II. Passiva                          |                            |                                                           |          |
| 1. Eigenkapital                      |                            |                                                           |          |
| Einheitswert                         | 33,1                       | 54,3                                                      | 48,8     |
| Gegenwert der Schachtelbeteiligungen | 0,2                        | _                                                         | 0,0      |
| zusammen                             | 33,3                       | 54,3                                                      | 48,8     |
| 2. Fremdkapital                      |                            |                                                           |          |
| Dauerschulden ³)                     | 7,2                        | 8,9                                                       | 8,5      |
| Ubrige Schulden                      | 59,5                       | 36,8                                                      | 42,7     |
| zusammen                             | 66,7                       | 45,7                                                      | 51,2     |
| I. Bilanzsumme in Millionen DM       | 429,7                      | 1 218,5                                                   | 1 648,2  |

<sup>1)</sup> errechnet anhand der Einheitswertstatistik 1957

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grundstücke, Maschinen und maschinelle Anlagen, sonstige Sachanlagen

<sup>3)</sup> einschließlich Kreditgewinnabgabe

## Bilanzstruktur des Wohnungs- und Grundstückswesens, Vermögensverwaltung

(Gewerbekennziffer 71)

#### im Bundesgebiet

ohne Saarland und ohne Berlin (West)

Aktiva und Passiva in v. H. der Bilanzsumme $^{1}$ )

| Bilanzposten                           | Kapital-<br>gesellschaften | Einzelunter-<br>nehmen und<br>Personen-<br>gesellschaften | zusammen |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| I. Aktiva                              |                            |                                                           |          |
| 1. Anlagevermögen                      |                            |                                                           |          |
| Sachanlagen <sup>2</sup> )             | 9,0                        | 50,9                                                      | 12,7     |
| Finanzanlagen                          |                            | 12,7                                                      | 50,6     |
| zusammen                               | 63,3                       | 63,6                                                      | 63,3     |
| 2. Umlaufvermögen                      |                            |                                                           |          |
| Vorräte                                | 0,2                        | 2,3                                                       | 0,4      |
| Sonstiges Umlaufvermögen               |                            | 34,1                                                      | 36,3     |
| zusammen                               | 36,7                       | 36,4                                                      | 36,7     |
| II. Passiva                            |                            |                                                           |          |
| 1. Eigenkapital                        |                            |                                                           |          |
| Einheitswert                           | 29,0                       | 70,0                                                      | 32,8     |
| Gegenwert der Schachtelbeteiligungen . | 39,8                       | <u> </u>                                                  | 36,2     |
| zusammen                               | 68,8                       | 70,0                                                      | 69,0     |
| 2. Fremdkapital                        |                            |                                                           |          |
| Dauerschulden ³)                       |                            | 11,1                                                      | 10,6     |
| Ubrige Schulden                        | 20,6                       | 18,9                                                      | 20,4     |
| zusammen                               | 31,2                       | 30,0                                                      | 31,0     |
| III. Bilanzsumme in Millionen DM       |                            | 779,2                                                     | 8 678,4  |

<sup>1)</sup> errechnet anhand der Einheitswertstatistik 1957

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grundstücke, Maschinen und maschinelle Anlagen, sonstige Sachanlagen

<sup>3)</sup> einschließlich Kreditgewinnabgabe

## Bilanzstruktur bei Kunst, Theater, Film etc.

(Gewerbekennziffer 73)
im Bundesgebiet
ohne Saarland und ohne Berlin (West)

Aktiva und Passiva in v. H. der Bilanzsumme  $^{1}$ )

| Bilanzposten                         | Kapital-<br>gesellschaften | Einzelunter-<br>nehmen und<br>Personen-<br>gesellschaften | zusammer |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| . Aktiva                             |                            |                                                           |          |
| 1. Anlagevermögen                    |                            |                                                           |          |
| Sachanlagen <sup>2</sup> )           | 25,1                       | 66,5                                                      | 43,8     |
| Finanzanlagen                        | 12,4                       | 7,4                                                       | 10,1     |
| zusammen                             | 37,5                       | 73,9                                                      | 53,9     |
| 2. Umlaufvermögen                    |                            |                                                           |          |
| Vorräte                              | 12,3                       | 4,3                                                       | 8,7      |
| Sonstiges Umlaufvermögen             | 50,2                       | 21,8                                                      | 37,4     |
| zusammen                             | 62,5                       | 26,1                                                      | 46,1     |
| . Passiva                            |                            |                                                           |          |
| 1. Eigenkapital                      |                            |                                                           |          |
| Einheitswert                         | 26,0                       | 50,2                                                      | 36,9     |
| Gegenwert der Schachtelbeteiligungen | 0,8                        | _                                                         | 0,5      |
| zusammen                             | 26,8                       | 50,2                                                      | 37,4     |
| 2. Fremdkapital                      | •                          |                                                           |          |
| Dauerschulden ³)                     | 16,3                       | 19,0                                                      | 17,5     |
| Ubrige Schulden                      | 56,9                       | 30,8                                                      | 45,1     |
| zusammen                             | 73,2                       | 49,8                                                      | 62,6     |
| Bilanzsumme in Millionen DM          | 371,5                      | 306,4                                                     | 677,9    |

<sup>1)</sup> errechnet anhand der Einheitswertstatistik 1957

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grundstücke, Maschinen und maschinelle Anlagen, sonstige Sachanlagen

<sup>3)</sup> einschließlich Kreditgewinnabgabe

## Bilanzstruktur der Korrespondenz-, Nachrichten- und Schreibbüros etc.

(Gewerbekennziffer 75) im Bundesgebiet

ohne Saarland und ohne Berlin (West)

Aktiva und Passiva in v. H. der Bilanzsumme 1)

|      | Bilanzposten                         | Kapital-<br>gesellschaften | Einzelunter-<br>nehmen und<br>Personen-<br>gesellschaften | zusammen |
|------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Τ. Α | Aktiva                               |                            |                                                           |          |
|      |                                      |                            |                                                           |          |
| 1    | . Anlagevermögen                     |                            |                                                           |          |
|      | Sachanlagen 2)                       | · 35,5                     | 40,1                                                      | 37,3     |
|      | Finanzanlagen                        | 2,4                        | 3,3                                                       | 2,8      |
|      | zusammen                             | 37,9                       | 43,4                                                      | 40,1     |
| 2    | 2. Umlaufvermögen                    |                            | .                                                         |          |
|      | Vorräte                              | 2,3                        | 7,7                                                       | 4,4      |
|      | Sonstiges Umlaufvermögen             | 59,8                       | 48,9                                                      | 55,5     |
|      | zusammen                             | 62,1                       | 56,6                                                      | 59,9     |
| I. F | Passiva                              |                            |                                                           |          |
| 1    | . Eigenkapital                       |                            |                                                           |          |
|      | Einheitswert                         | 41,8                       | 61,8                                                      | 49,7     |
|      | Gegenwert der Schachtelbeteiligungen | 1,2                        |                                                           | 0,7      |
|      | zusammen                             | 43,0                       | 61,8                                                      | 50,4     |
| 2    | . Fremdkapital                       |                            |                                                           |          |
|      | Dauerschulden 3)                     | 4,0                        | 6,3                                                       | 4,9      |
|      | Ubrige Schulden                      | 53,0                       | 31,9                                                      | 44,7     |
|      | zusammen                             | 57,0                       | 38,2                                                      | 49,6     |
| I. E | Bilanzsumme in Millionen DM          | 7,1                        | 4,6                                                       | 11,7     |

<sup>1)</sup> errechnet anhand der Einheitswertstatistik 1957

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grundstücke, Maschinen und maschinelle Anlagen, sonstige Sachanlagen

<sup>3)</sup> einschließlich Kreditgewinnabgabe

## Bilanzstruktur der übrigen Dienstleistungen

(Gewerbekennziffer 78)
im Bundesgebiet
ohne Saarland und ohne Berlin (West)
Aktiva und Passiva in v. H. der Bilanzsumme 1)

| Bilanzposten                         | Kapital-<br>gesellschaften | Einzelunter-<br>nehmen und<br>Personen-<br>gesellschaften | zusammen |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| I. Aktiva                            |                            |                                                           |          |
| 1. Anlagevermögen                    |                            |                                                           |          |
| Sachanlagen ²)                       | 51,1                       | 72,5                                                      | 70,3     |
| Finanzanlagen                        | 3,9                        | 2,5                                                       | 2,7      |
| zusammen                             | 55,0                       | 75,0                                                      | 73,0     |
| 2. Umlaufvermögen                    |                            |                                                           |          |
| Vorräte                              | 4,2                        | 3,4                                                       | 3,5      |
| Sonstiges Umlaufvermögen             | 40,8                       | 21,6                                                      | 23,5     |
| zusammen                             | 45,0                       | 25,0                                                      | 27,0     |
| I. Passiva                           |                            |                                                           |          |
| 1. Eigenkapital                      |                            |                                                           |          |
| Einheitswert                         | 47,5                       | 51,2                                                      | 50,8     |
| Gegenwert der Schachtelbeteiligungen | 0,4                        |                                                           | 0,1      |
| zusammen                             | 47,9                       | 51,2                                                      | 50,9     |
| 2. Fremdkapital                      |                            |                                                           |          |
| Dauerschulden ³)                     | 13,6                       | 18,6                                                      | 18,1     |
| Ubrige Schulden                      | 38,5                       | 30,2                                                      | 31,0     |
| zusammen                             | 52,1                       | 48,8                                                      | 49,1     |
| I. Bilanzsumme in Millionen DM       | 28,9                       | 260,8                                                     | 289,7    |

<sup>1)</sup> errechnet anhand der Einheitswertstatistik 1957

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grundstücke, Maschinen und maschinelle Anlagen, sonstige Sachanlagen

<sup>3)</sup> einschließlich Kreditgewinnabgabe

#### Tabellenteil zu

## B. Die Lage der selbständig Tätigen in den freien Berufen

Die nachfolgenden Tabellen sind mit denen der BT-Drucksache 2012 nicht vergleichbar. Sie enthalten jedoch, soweit möglich, Zeitvergleiche, z. B. Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik 1958 zu 1960 sowie 1960 zu 1961.

Soweit in diesem Tabellenteil als Gebietsstand "Bundesgebiet" angegeben ist, ist das Saarland eingeschlossen.

#### Tabelle Freie Berufe 1

#### Zahl der registrierten berufstätigen und nichtberufstätigen Arzte

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

| Jahr<br>jeweils zum<br>31. Dezember |                     | Bei den Gesundheitsämtern registrierte Ärzte |          |                         |                                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                     |                     |                                              | nicht be | rufstätig               |                                |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     | insgesamt<br>Anzahl | Anzahl                                       | v. H.    | auf 10 000<br>Einwohner | Einwohner<br>auf einen<br>Arzt | Anzahl | v. H. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1958                                | 74 536              | 71 036                                       | 95,3     | 13,5                    | 739                            | 3 500  | 4,7   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1959                                | 76 448 ¹)           | 72 785 ²)                                    | 95,2     | 13,7                    | 729                            | 3 663  | 4,8   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1960                                | 78 287 ³)           | 74 603 <sup>4</sup> )                        | 95,3     | 13,9                    | 716                            | 3 684  | 4,7   |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> darunter 12719 Frauen

#### Tabelle Freie Berufe 1 a

#### Zahl der von den Landesärztekammern erfaßten berufstätigen und nichtberufstätigen Arzte sowie Medizinalassistenten

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

| Jahr                        | Von den Landesärztekammern erfaßte Ärzte und<br>Medizinalassistenten |                           |                            |       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| jeweils zum<br>31. Dezember | insge                                                                | esamt<br>  davon weiblich | davon ohne ärztliche Tätie |       |  |  |  |  |  |  |
| 4050                        | 75.000                                                               | 1 1                       | <b>5</b> 000               | 1     |  |  |  |  |  |  |
| 1958                        | 75 866                                                               | 13 407                    | 5 690                      | 3 114 |  |  |  |  |  |  |
| 1959                        | 77 414                                                               | 14 041                    | 6 225                      | 3 437 |  |  |  |  |  |  |
| 1960                        | 79 636                                                               | 14 698                    | 6 554                      | 3 476 |  |  |  |  |  |  |
| 1961                        | 82 958                                                               | 15 789                    | 6 917                      | 3 751 |  |  |  |  |  |  |

Quelle: Bundesärztekammer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) darunter 10 750 Frauen

<sup>3)</sup> darunter 13 340 Frauen

<sup>4)</sup> darunter 11 346 Frauen

## Tätigkeit des Arztes und Stellung im Beruf

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

|                                          |                |           | Berufstätige Ärzte          |                                |                             |                               |                             |                                                            |                             |                                                   |                             |                                |                        |  |  |  |
|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|--|--|--|
|                                          |                |           |                             |                                |                             | 1                             |                             |                                                            |                             |                                                   |                             |                                |                        |  |  |  |
| Jahr<br>jeweils zum<br>31. Dezem-<br>ber | ins-<br>gesamt | insgesamt |                             | ohne Kranken-<br>haustätigkeit |                             | mit Kranken-<br>haustätigkeit |                             | als Assistenz-<br>ärzte bei Arzten<br>der freien<br>Praxis |                             | mit hauptamt-<br>licher Kranken-<br>haustätigkeit |                             | in verwaltende<br>Tätigkeit ¹) |                        |  |  |  |
|                                          | Anzahl         | Anzahl    | v. H.<br>von<br>Spalte<br>1 | Anzahl                         | v. H.<br>von<br>Spalte<br>2 | Anzahl                        | v. H.<br>von<br>Spalte<br>2 | Anzahl                                                     | v. H.<br>von<br>Spalte<br>2 | Anzahl                                            | v. H.<br>von<br>Spalte<br>1 | Anzahl                         | v. H.<br>von<br>Spalte |  |  |  |
|                                          | 1              | 2         | 3                           | 4                              | 5                           | 6                             | 7                           | 8                                                          | 9                           | 10                                                | 11                          | 12                             | 13                     |  |  |  |
| 1958                                     | 71 036         | 44 733    | 63,0                        | 36 786                         | 82,2                        | 7 191                         | 16,1                        | 756                                                        | 1,7                         | 20 395                                            | 28,7                        | 5 908                          | 8,3                    |  |  |  |
| 1959                                     | 72 785         | 45 1242)  | 62,0                        | 37 326                         | 82,7                        | 7 072                         | 15,7                        | 726                                                        | 1,6                         | 21 023                                            | 28,9                        | 6 630                          | 9,1                    |  |  |  |
| 1960                                     | 74 603         | 46 654³)  | 62,5                        | 38 877                         | 83,3                        | 7 169                         | 15,4                        | 608                                                        | 1,3                         | 21 142                                            | 28,3                        | 6 807                          | 9,1                    |  |  |  |

<sup>1)</sup> Arzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz und im Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werksärzte sowie sonstige angestellte Arzte in der Industrie und in der sonstigen Privatwirtschaft

<sup>2)</sup> darunter 6615 Frauen

<sup>3)</sup> darunter 6974 Frauen

## Regionale Aufgliederung

der am 31. Dezember 1960

## registrierten Arzte nach ihrer Berufsausübung

|                                    | Ärzte          |                |                |                         |              |                                                                 |                                                                      |                                                            |                                  |                                      | stätige<br>zte    |  |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
|                                    |                |                |                | beru                    | fstätige Ä   | nzte                                                            |                                                                      |                                                            |                                  |                                      |                   |  |
|                                    |                |                |                | in freier               | Praxis       |                                                                 | mit                                                                  |                                                            |                                  |                                      |                   |  |
| Land                               | ins-<br>gesamt | ins-<br>gesamt | ins-<br>gesamt | ohne<br>Kranke<br>tätig |              | Assistenz-<br>ärzte<br>bei<br>Arzten<br>der<br>freien<br>Praxis | haupt-<br>amt-<br>licher<br>Kran-<br>ken-<br>haus-<br>tätig-<br>keit | in ver-<br>wal-<br>tender<br>Tätig-<br>keit <sup>1</sup> ) | ohne<br>Berufs-<br>aus-<br>übung | auf<br>10 000<br>Ein-<br>woh-<br>ner | auf<br>100<br>qkm |  |
| Schleswig-Holstein                 | 3 154          | 3 143          | 1 954          | 1 684                   | 254          | 16                                                              | 925                                                                  | 264                                                        | 11                               | 13,6                                 | 20,1              |  |
| Hamburg                            | 3 700          | 3 436          | 1 942          | 1 708                   | 204          | 30                                                              | 1 153                                                                | 341                                                        | 264                              | 18,7                                 | 459,8             |  |
| Niedersachsen                      | 8 611          | 8 051          | 5 154          | 4 255                   | 829          | 70                                                              | 2 119                                                                | 778                                                        | 560                              | 12,2                                 | 17,0              |  |
| Bremen                             | 1 075          | 1 075          | 659            | 583                     | 76           |                                                                 | 350                                                                  | 66                                                         |                                  | 15,3                                 | 266,2             |  |
| Nordrhein-<br>Westfalen            | 22 191         | 20 959         | 13 214         | 10 908                  | 2 185        | 121                                                             | 5 850                                                                | 1 895                                                      | 1 232                            | 13,2                                 | 61,7              |  |
| Hessen                             | 7 785          | 7 463          | 4 585          | 3 827                   | 6 <b>7</b> 5 | 83                                                              | 2 052                                                                | 826                                                        | 322                              | 15,6                                 | 35,4              |  |
| Rheinland-Pfalz                    | 4 106          | 4 076          | 2 741          | 2 190                   | 522          | 29                                                              | 952                                                                  | 383                                                        | 30                               | 11,9                                 | 20,6              |  |
| Baden-Württemberg                  | 11 809         | 11 628         | 6 928          | 6 018                   | 809          | 101                                                             | 3 724                                                                | 976                                                        | 181                              | 15,0                                 | 32,5              |  |
| Bayern                             | 14 693         | 13 624         | 8 819          | 7 143                   | 1 523        | 153                                                             | 3 629                                                                | 1 176                                                      | 1 069                            | 14,3                                 | 19,5              |  |
| Saarland                           | 1 163          | 1 148          | 658            | 561                     | 92           | 5                                                               | 388                                                                  | 102                                                        | 15                               | 10,8                                 | 44,7              |  |
| Bundesgebiet ohne<br>Berlin (West) | 78 287         | 74 603         | 46 654         | 38 877                  | 7 169        | 608                                                             | 21 142                                                               | 6 807                                                      | 3 684²)                          | 13,9                                 | 30,1              |  |

<sup>1)</sup> Ärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz und im Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, Werksärzte in der Industrie und in der sonstigen Privatwirtschaft

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ohne Bremen

#### Von den Landesärztekammern

zum 31. Dezember 1961 (31. Dezember 1960)

#### erfaßte Arzte und Medizinalassistenten,

regional gegliedert

|                                 |                            |                 |                 |                |                | bei                                     | ufstätige Ärzte und                      | d Medizinalassistente                              | en                                                                                   |                                    |                                |                                         |               |                |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------------|
|                                 | Gesamtzahl<br>und Medizina |                 | Ärzte in fre    | eier Praxis    |                | als Arbeitnel                           | mer in Krankenan                         | stalten tätig                                      | ı                                                                                    | bei Behörden in ö<br>Körperschafte | ffentlich-rechtlichen          |                                         | ohne ärztli   | iche Tätigkeit |
| Landesärztekammern              | insgesamt                  | davon weiblich  | insgesamt       | davon weiblich | Leitende Ärzte | Oberärzte,<br>planmäßige<br>Assistenten | Hilfsärzte,<br>Hospitanten,<br>Volontäre | Pflicht-<br>und Medizinal-<br>Assistenten<br>1) 2) | von der Gesamt-<br>zahl der Kranken-<br>hausärzte sind in<br>eigener Praxis<br>tätig | insgesamt                          | darunter mit<br>eigener Praxis | in sonstiger<br>abhängiger<br>Tätigkeit | insgesamt     | davon weiblich |
| Schleswig-Holstein              | 3 619 ( 3 503)             | 656 ( 621)      | 1 927 ( 1 894)  | 250 ( 241)     | 184 ( 177)     | 708 ( 700)                              | 11 ( 7)                                  | 162 ( 105)                                         | 149 ( 130)                                                                           | 258 ( 240)                         | 9 (13)                         | 69 ( 80)                                | 300 ( 300)    | 150 ( 150)     |
| Hamburg                         | 4 161 ( 3 970)             | 878 ( 850)      | 2 090 ( 2 004)  | 382 ( 373)     | 176 ( 178)     | 1 001 ( 862)                            | 14 (23)                                  | 256 ( 210)                                         | 149 ( 162)                                                                           | 192 ( 263)                         | 5 (67)                         | 86 ( 166)                               | 346 ( 264)    | 212 ( 173)     |
| Bremen                          | 1 279 ( 1 025)             | 168 ( 125)      | 642 ( 532)      | 73 ( 58)       | 53 ( 44)       | 328 ( 269)                              | 36 ( 32)                                 | 55 ( 14)                                           | 39 ( 33)                                                                             | 90 ( 70)                           | 6 ( 3)                         | 38 ( 32)                                | 37 ( 32)      | 10 ( 9)        |
| Niedersachsen                   | 9 153 ( 8 906)             | 1 673 ( 1 590)  | 5 227 ( 5 174)  | 636 ( 612)     | 475 ( 456)     | 1 488 ( 1 436)                          | 28 ( 25)                                 | 366 ( 338)                                         | 428 ( 410)                                                                           | 710 ( 686)                         | 77 (87)                        | 132 ( 137)                              | 727 ( 654)    | 489 ( 453)     |
| Westfalen                       | 9 483 ( 9 253)             | 1 731 ( 1 577)  | 5 104 ( 5 252)  | 633 ( 607)     | 548 ( 547)     | 1 666 ( 1 551)                          | 29 (82)                                  | 404 ( 166)                                         | 317 ( 174)                                                                           | 553 ( 552)                         | 8 ( 5)                         | 210 ( 204)                              | 969 ( 899)    | 530 ( 488)     |
| Nordrhein                       | 13 437 (12 820)            | 2842 (2651)     | 7 170 ( 7 096)  | 1 141 (1 126)  | 667 ( 607)     | 2 492 ( 2 433)                          | 42 (143)                                 | 650 ( 344)                                         | 539 ( 508)                                                                           | 832 ( 777)                         | 34 (29)                        | 320 ( 323)                              | 1 264 (1 097) | 782 ( 685)     |
| Hessen                          | 8 102 ( 7 661)             | 1 529 ( 1 314)  | 4 418 ( 4 456)  | 709 ( 750)     | 397 ( 396)     | 1 689 ( 1 537)                          | 26 (29)                                  | 352 ( 135)                                         | 254 ( 247)                                                                           | 470 ( 475)                         | 40 (45)                        | <b>22</b> 3 ( 188)                      | 527 ( 445)    | 251 ( 169)     |
| Rheinland-Pfalz                 | 4 224 ( 3 980)             | 613 ( 559)      | 2 622 ( 2 534)  | 319 ( 310)     | 144 ( 144)     | 759 ( 719)                              | 47 (34)                                  | 185 ( 92)                                          | 122 ( 115)                                                                           | 328 ( 331)                         | 7 ( 7)                         | 41 ( 57)                                | 98 ( 69)      | 35 ( 20)       |
| Baden-Württemberg               | 12 709 (12 098)            | 2 855 ( 2 613)  | 6 656 ( 6 605)  | 1 225 (1 182)  | 640 ( 586)     | 2 796 ( 2 552)                          | 93 (147)                                 | 588 ( 420)                                         | 390 ( 377)                                                                           | 600 ( 559)                         | 67 (73)                        | 280 ( 236)                              | 1 056 ( 993)  | 610 ( 612)     |
| Bayern                          | 15 442 (15 153)            | 2 572 ( 2 548)  | 8 594 ( 8 066)  | 1 070 ( 983)   | 648 ( 645)     | 2 490 ( 2 336)                          | 384 (248)                                | 620 ( 541)                                         | 639 ( 640)                                                                           | 774 ( 773)                         | 81 (81)                        | 458 ( 866)                              | 1 474 (1 678) | 615 ( 649)     |
| Saarland                        | 1 349 ( 1 267)             | 272 ( 250)      | 639 ( 625)      | 96 ( 92)       | 84 ( 78)       | 328 ( 307)                              | <del>-</del> ( <del></del> )             | 75 ( 31)                                           | 84 ( 78)                                                                             | 96 ( 97)                           | — ( <i>—</i> )                 | 8 ( 6)                                  | 119 ( 123)    | 67 ( 68)       |
| Bundesgebiet ohne Berlin (West) | 82 958 (79 636)            | 15 789 (14 698) | 45 089 (44 238) | 6 534 (6 334)  | 4 016 (3 858)  | 15 745 (14 702)                         | 710 (770)                                | 3 713 (2 396)                                      | 3 110 (2 874)                                                                        | 4 903 (4 823)                      | 334 (410)                      | 1 865 (2 295)                           | 6 917 (6 554) | 3 751 (3 476)  |

<sup>1)</sup> Die Zahl der Medizinalassistenten 1960 in den Ärztekammerbereichen Schleswig-Holstein, Hamburg sowie Nord- und Südbaden wurden nach der Statistik der Krankenanstalten geschätzt.

Quelle: Bundesärztekammer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Zahl der Medizinalassistenten 1961 beruht auf Mitteilungen des Statistischen Bundesamtes und Statistischer Landesämter. Eine Aufgliederung nach den beiden Geschlechtern liegt nicht vor; in der Spalte "Gesamtzahl der Ärzte und Medizinalassistenten" wurde der Anteil des weiblichen Geschlechts bei den Medizinalassistenten mit 30 v. H. geschätzt.

<sup>3)</sup> einschließlich Sanitätsoffiziere der Bundeswehr

|   |   |   | ¥ |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   | • | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

Berufstätige Arzte am 31. Dezember 1960 nach dem Fachgebiet

|                                         | Schleswig- |         | Nieder- |        | Nordrhein- |        | Rheinland- | Baden-Würt- |        |          | Bunde     | esgebiet ohne | Berlin   | Berlin |
|-----------------------------------------|------------|---------|---------|--------|------------|--------|------------|-------------|--------|----------|-----------|---------------|----------|--------|
| Berufsgr <b>upp</b> e                   | Holstein   | Hamburg | sachsen | Bremen | Westfalen  | Hessen | Pfalz      | temberg     | Bayern | Saarland | insgesamt | männlich      | weiblich | (West) |
| Ärzte mit allgemeinärztlicher Tätigkeit | 1 809      | 1 637   | 4 888   | 579    | 11 681     | 4 480  | 2 588      | 7 050       | 9 128  | 665      | 44 505    | 36 919        | 7 586    | 2 463  |
| Als Fachärzte tätig                     | 1 334      | 1 799   | 3 163   | 496    | 9 278      | 2 983  | 1 488      | 4 578       | 4 496  | 483      | 30 098    | 26 338        | 3 760    | 2 284  |
| davon Fachärzte für:                    |            |         |         |        |            |        |            |             |        |          |           |               |          |        |
| Chirurgie                               | 254        | 223     | 487     | 54     | 1 264      | 372    | 242        | 632         | 668    | 71       | 4 267     | 4 159         | 108      | 352    |
| Innere Medizin                          | 273        | 376     | 787     | 80     | 2 189      | 715    | 340        | 1 032       | 1 112  | 89       | 6 993     | 6 307         | 686      | 557    |
| Lungenkrankheiten                       | 90         | 63      | 199     | 29     | 404        | 144    | 59         | 316         | 284    | 32       | 1 620     | 1 420         | 200      | 120    |
| Frauenkrankheiten und Geburtshilfe      | 152        | 174     | 357     | 55     | 1 026      | 293    | 136        | 486         | 413    | 41       | 3 133     | 2 672         | 461      | 238    |
| Kinderkrankheiten                       | 94         | 148     | 225     | 45     | 787        | 223    | 112        | 380         | 370    | 57       | 2 441     | 1 305         | 1 136    | 180    |
| Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten         | 94         | 119     | 219     | 40     | 743        | 217    | 110        | 279         | 303    | 41       | 2 165     | 2 069         | 96       | 134    |
| Augenkrankheiten                        | 87         | 119     | 196     | 35     | 627        | 181    | 108        | 270         | 282    | 31       | 1 936     | 1 631         | 305      | 122    |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten        | - 68       | 104     | 179     | 38     | 515        | 172    | 85         | 237         | 254    | 20       | 1 672     | 1 490         | 182      | 115    |
| Nerven- und Geisteskrankheiten          | 98         | 141     | 214     | 38     | 573        | 200    | 86         | 347         | 340    | 35       | 2 072     | 1 754         | 318      | 142    |
| Neurochirurgie ¹)                       | _          | 3       | 6       | 4      | 22         |        | 1          | 10          | 4      | 1        | 51        | 51            |          |        |
| Röntgenologie und Strahlenheilkunde     | 34         | 100     | 77      | 27     | 340        | 128    | 51         | 177         | 167    | 19       | 1 120     | 1 065         | 55       | 139    |
| Orthopädie                              | 43         | 71      | 100     | 22     | 312        | 133    | 39         | 148         | 186    | 16       | 1 070     | 997           | 73       | 81     |
| Urologie                                | 7          | 28      | 45      | 10     | 157        | 55     | 17         | 68          | 73     | 13       | 473       | 470           | 3        | 35     |
| Mund- und Kieferkrankheiten             | 27         | 34      | 36      | 5      | 93         | 23     | 80         | 55          | 8      | 5        | 366       | 321           | 45       | 27     |
| Anästhesie ²)                           | 4          | 7       | 2       | 2      |            | 7      | 5          | 20          | 17     | 7        | 71        | 51            | 20       | 2      |
| Laboratoriumsdiagnostik ¹)              | 2          | 40      | 34      | 3      | 43         | •      | 3          | 21          | 15     |          | 161       | 145           | 16       | 12     |
| Sonstige Fachärzte                      | 7          | 49      |         | 9      | 183        | 120    | 14         | 100         |        | 5        | 487       | 431           | 56       | 28     |
| Berufstätige Ärzte insgesamt            | 3 143      | 3 436   | 8 051   | 1 075  | 20 959     | 7 463  | 4 076      | 11 628      | 13 624 | 1 148    | 74 603    | 63 257        | 11 346   | 4 747  |

<sup>1)</sup> ohn**e Hess**en

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ohne Nordrhein-Westfalen

.

## Von den Landesärztekammern

zum 31. Dezember 1961 (31. Dezember 1960)

## erfaßte Arzte und Medizinalassistenten nach ihren hauptsächlichsten Tätigkeitsmerkmalen

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

| Berufsgruppe                       | Ärzte i       | n freier Praxis  | Leitende Kra  | nkenhausärzte  | Ober<br>und planmäßige | ärzte<br>Assistenten 1) 2) | Krankenhausärzte<br>mit eigener Praxis |                |  |
|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------|--|
| Det alogs appo                     | insgesamt     | davon weiblich   | insgesamt     | davon weiblich | insgesamt              | davon weiblich             | insgesamt                              | davon weiblich |  |
| Als Allgemein-Ärzte tätig          | 28 222 (28 05 | 7) 4 199 (4 053) | 316 ( 293)    | 11 (13)        | 9 617 ( 8 636)         | 2 222 (2 030)              | 205 ( 211)                             | 6 (6)          |  |
| Als Fachärzte tätig                | 16 867 (16 18 | 2 335 (2 281)    | 3 700 (3 565) | 64 (56)        | 6 128 ( 6 066)         | 979 ( 878)                 | 2 885 (2 663)                          | 35 (39)        |  |
| davon Fachärzte für:               |               |                  |               |                |                        |                            |                                        |                |  |
| Chirurgie                          | 1 230 ( 1 20  | 4) 27 (23)       | 1 062 (1 046) | 5 ( 5)         | 1 302 ( 1 316)         | 64 ( 53)                   | 894 ( 841)                             | 2 (3)          |  |
| Innere Krankheiten                 | 3 832 ( 3 602 | 2) 425 (413)     | 1 016 ( 993)  | 8 (6)          | 1 581 ( 1 679)         | 246 ( 243)                 | 823 ( 766)                             | 6 (6)          |  |
| Lungenkrankheiten                  | 577 ( 58:     | 62 ( 61)         | 202 ( 203)    | 8 (5)          | 455 ( 403)             | 90 ( 66)                   | 137 ( 125)                             | 2 (1)          |  |
| Frauenkrankheiten und Geburtshilfe | 1 977 ( 1 91: | 335 (319)        | 355 ( 341)    | 9 (11)         | 512 ( 478)             | 77 ( 74)                   | 304 ( 275)                             | 6 (11)         |  |
| Kinderkrankheiten                  | 1 641 ( 1 563 | 7) 770 (763)     | 185 ( 169)    | 27 (22)        | 470 ( 444)             | 219 ( 200)                 | 142 ( 118)                             | 15 (15)        |  |
| Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten    | 1 743 ( 1 66  | 67 (73)          | 108 ( 107)    | 1 (1)          | 151 ( 157)             | 11 ( 7)                    | 87 ( 91)                               | 1 (1)          |  |
| Augenkrankheiten                   | 1 687 ( 1 62) | 272 ( 260)       | 85 ( 72)      | 1 ()           | 125 ( 134)             | 24 ( 33)                   | 71 ( 63)                               | 1 ()           |  |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten   | 1 333 ( 1 37) | 2) 132 (137)     | 59 ( 52)      | ()             | 162 ( 165)             | 43 ( 30)                   | 49 ( 41)                               | — (—)          |  |
| Nerven- und Gemütskrankheiten      | 859 ( 83      | 5) 147 (153)     | 180 ( 164)    | 2 (2)          | 641 ( 595)             | 118 ( 101)                 | 90 ( 75)                               | 1 (2)          |  |
| Neurochirurgie                     | 15 ( 9        | ) 1 ( 1)         | 9 ( 5)        | - (-)          | 30 ( 33)               | 1 ( 2)                     | 6 ( 5)                                 | — (—)          |  |
| Röntgen- und Strahlenheilkunde     | 639 ( 596     | 30 ( 30)         | 193 ( 175)    | 1 (1)          | 250 ( 246)             | 19 ( 18)                   | 135 ( 119)                             | — (—)          |  |
| Orthopädie                         | 750 ( 698     | 5) 41 ( 34)      | 71 ( 72)      | <del> ()</del> | 140 ( 141)             | 23 ( 20)                   | 54 ( 49)                               | 1 ()           |  |
| Urologie                           | 330 ( 294     | 4 ( 2)           | 69 ( 45)      | — (—)          | 89 ( 91)               | 1 ()                       | 44 ( 37)                               | ()             |  |
| Kieferchirurgie                    | 76 ( 5:       | 3) 2 ()          | 21 ( 17)      | <b>—</b> (1)   | 24 ( 22)               | 1 ( —)                     | 17 ( 10)                               | — (—)          |  |
| Anästhesie                         | 11 (          | 7) 10 (3)        | 6 ( 5)        | 1 (—)          | 100 ( 87)              | 26 ( 25)                   | 2 ( 1)                                 | — (—)          |  |
| Laboratoriumsdiagnostik            | 94 ( 75       | 5) 7 ( 7)        | 22 ( 27)      | 1 (1)          | 55 ( 41)               | 11 ( 5)                    | 7 ( 18)                                | — (—)          |  |
| Sonstige Fachgebiete               | 73 ( 9        | 3 ( 2)           | 57 ( 72)      | — (1)          | 41 ( 34)               | 5 ( 1)                     | 23 ( 29)                               | — (—)          |  |

<sup>1)</sup> Für den Bereich der Bezirksärztekammer Pfalz liegt für 1961 eine Aufgliederung der Oberärzte und planmäßigen Assistenten nach Facharztgruppen nicht vor. Die entsprechenden Zahlen für diesen Bereich wurden geschätzt.

Quelle: Bundesärztekammer

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Für die Bereiche der Bezirksärztekammern Koblenz, Montabaur und Pfalz liegt für 1960 eine Aufgliederung der Oberärzte und planmäßigen Assistenten nicht vor. Die entsprechenden Zahlen für diese Bereiche wurden geschätzt.

•

Tabelle Freie Berufe 5

Von den Arztekammern ausgesprochene Facharztanerkennungen

im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

|                                     |            | 1. April<br>31. Mä | 1956 bis<br>rz 1957 | 1. April<br>31. Mä | 1957 bis<br>rz 1958                 | 1. April<br>31. Mä | 1958 bis<br>rz 1959   | 1. April<br>31. Mä | 1959 bis<br>rz 1960     | 1. April<br>31. Mä | 1956 bis<br>rz 1960 | Männer u | nd Frauen          |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------|
| Fachgebiet                          | Geschlecht | Anzahl             | v. H.               | Anzahl             | v. H.                               | Anzahl             | v. H.                 | Anzahl             | v. H.                   | Anzahl             | v. H.               | zusammen | darunter<br>Frauen |
|                                     |            |                    |                     |                    | AT AT A STATE OF THE REAL PROPERTY. |                    |                       |                    |                         |                    |                     | Anzahl   | v. H.              |
| Anästhesie                          | m<br>w     | 12<br>3            | 0,7<br>0,8          | 13<br>2            | 0,8<br>0,5                          | 11<br>5            | 0,6<br>1,2            | 19<br>11           | 1,1<br>2,6              | 55<br>21           | 0,8<br>1,2          | 76       | 27,6               |
| Augenkrankheiten                    | m<br>w     | 92<br>23           | 5, <b>6</b><br>5,9  | 67<br>25           | 4,2<br>5,9                          | 90<br>27           | 4,8<br>6,5            | 64<br>28           | 3,7<br>6,7              | 313<br>103         | 4,6<br>6,3          | 416      | 24,8               |
| Chirurgie                           | m<br>w     | 282<br>11          | 17,3<br>2,8         | 270<br>18          | 16,7<br>4,3                         | 318<br>14          | 16,9<br>3,4           | 287<br>12          | 16,5<br>2,9             | 1 157<br>55        | 16,8<br>3,3         | 1 212    | 4,5                |
| Frauenkrankheiten und Geburtshilfe  | m<br>w     | 129<br>39          | 7,9<br>10,0         | 143<br>36          | 8,9<br>8,6                          | 168<br>53          | 8,9<br>12,8           | 146<br>35          | 8,4<br>8,3              | 586<br>163         | <b>8,</b> 5<br>9,9  | 749      | 21,8               |
| Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten  | m<br>w     | 84<br>10           | 5,1<br>2,6          | 85<br>11           | 5,3<br>2,6                          | 96<br>10           | 5,1<br>2,4            | 82<br>9            | 4,7<br>2,1              | 347<br>40          | 5,1<br>2,4          | 387      | 10,3               |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten    | m<br>w     | 36<br>20           | 2,2<br>5,1          | 49<br>11           | 3,0<br>2,6                          | 41<br>21           | 2,2<br>5,1            | 34<br>13           | 2,0<br>3,1              | 160<br>65          | 2,3<br>3,9          | 225      | 28,9               |
| Innere Krankheiten                  | m<br>w     | 462<br>110         | 28,3<br>28,1        | 475<br>125         | 29,4<br>29,7                        | 534<br>89          | 2 <b>8,</b> 3<br>21,5 | 530<br>112         | 30,5<br>26,6            | 2 001<br>436       | 29,1<br>26,5        | 2 437    | 17,9               |
| Mund- und Kieferkrankheiten         | m<br>w     | 10                 | 0,6                 | 8                  | <b>0</b> ,5<br>0,2                  | 13                 | 0,7                   | 9                  | 0,5<br><b>0</b> ,2      | 40 2               | 0,6<br>0,1          | 42       | 4,8                |
| Kinderkrankheiten                   | m<br>w     | <b>7</b> 8<br>100  | 4,8<br>25,6         | 69<br>107          | 4,3<br>25,4                         | 96<br>104          | 5,1<br>25,2           | 77<br>96           | 4,4<br>22,8             | 320<br>407         | 4,7<br>24,7         | 727      | 56,0               |
| Laboratoriumsdiagnostik             | m<br>w     |                    |                     | 3 —                | 0,2                                 | 74<br>4            | 3,9<br>1,0            | 87<br>16           | 5,0<br>3,8              | 164<br>20          | 2,4<br>1,2          | 184      | 10,9               |
| Lungenkrankheiten                   | m<br>w     | 120<br>26          | 7,4<br>6,6          | 103<br>23          | 6,4<br>5,5                          | 87<br>35           | 4,6<br>8,5            | <b>7</b> 6 29      | 4,4<br>6,9              | 386<br>113         | 5,6<br>6,9          | 499      | 22,6               |
| Nerven- und Gemütskrankheiten       | m<br>w     | 105<br>35          | 6,4<br>9,0          | 103<br>40          | <b>6,4</b><br>9,5                   | 111<br>39          | 5,9<br>9,4            | 122<br>43          | 7,0<br>10,2             | 441<br>157         | 6,4<br>9,5          | 598      | 26,3               |
| Neurochirurgie                      | m<br>w     | 5                  | 0,3                 | 5                  | 0,3                                 | 3 —                | 0,2                   | 6 —                | 0,3                     | 19                 | 0,3                 | 19       |                    |
| Orthopädie                          | m<br>w     | <b>75</b> 6        | 4,6<br>1,5          | 67<br>6            | 4,2<br>1,4                          | 89<br>5            | 4,7<br>1,2            | 65<br>7            | 3,7<br>1,7              | 296<br>24          | 4,3<br>1,5          | 320      | 7,5                |
| Röntgenologie und Strahlenheilkunde | m<br>w     | 90<br>6            | 5,5<br>1,5          | 100<br>16          | 6,2<br>3,8                          | 93<br>6            | 4,9<br>1,5            | <b>75</b> 9        | 4,3<br>2,1              | 358<br>37          | 5,2<br>2,2          | 395      | 9,4                |
| Urologie                            | m<br>w     | 40                 | 2,5<br>—            | 45<br>—            | 2,8                                 | 58<br>—            | 3,1                   | 49<br>—            | 2,8                     | 192                | 2,8                 | 192      |                    |
| Sonstige                            | m<br>w     | 12<br>2            | 0,7<br><b>0</b> ,5  | 9                  | 0, <b>6</b><br>—                    | 5<br>1             | 0,3<br>0,4            | 9                  | 0,5                     | 35<br>3            | <b>0</b> ,5<br>0,2  | 38       | 7,9                |
| insgesamt                           | m<br>w     | 1 632<br>391       | 100,0<br>100,0      | 1 614<br>421       | 100,0<br>100,0                      | 1 887<br>413       | 100,0<br>100,0        | 1 737 421          | 10 <b>0</b> ,0<br>100,0 | 6 870<br>1 646     | 100,0<br>100,0      | 8 516    | 19,3               |

Quelle: Bundesärztekammer

|  |   | , |  |
|--|---|---|--|
|  | · |   |  |

.

# Mit Erfolg geprüfte Kandidaten der Medizin und Arztebestallungen

Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|        | Exam      | nina               | Bestallungen |                    |  |  |  |
|--------|-----------|--------------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| Jahr   | insgesamt | darunter<br>Frauen | insgesamt    | darunter<br>Frauen |  |  |  |
| 1954   | 2 080     | 523                | 2 069        | 533                |  |  |  |
| 1955   | 1 601     | 412                | 1 521        | 384                |  |  |  |
| 1956   | 1 400     | 380                | 941          | 189                |  |  |  |
| 1957   | 1 165     | 343                | 426          | 85                 |  |  |  |
| 1958   | 1 487     | 461                | 503          | 107                |  |  |  |
| 1959   | 1 609     | 511                | 862          | 242                |  |  |  |
| 1960¹) |           | •                  | 1 098        | 312                |  |  |  |

<sup>1)</sup> Bundesgebiet einschließlich Saarland ohne Berlin (West)

Quelle: Statistisches Bundesamt

## Tabelle Freie Berufe 7

## Bestallungen von Arzten

im Jahre 1960 (1959)

| Land                            | insge | esamt  | män  | nlich  | wei  | blich  |
|---------------------------------|-------|--------|------|--------|------|--------|
| Land                            | 1960  | (1959) | 1960 | (1959) | 1960 | (1959) |
| Schleswig-Holstein              | 51    |        | 42   |        | 9    |        |
| Hamburg                         | 92    |        | 64   |        | 28   |        |
| Niedersachsen                   | 74    |        | 56   |        | 18   |        |
| Bremen                          | _     |        |      |        | ••   |        |
| Nordrhein-Westfalen             | 183   |        | 134  |        | 49   |        |
| Hessen                          | 224   |        | 171  |        | 53   |        |
| Rheinland-Pfalz                 | 28    |        | 18   |        | 10   |        |
| Baden-Württemberg               | 237   |        | 154  |        | 83   |        |
| Bayern                          | 198   |        | 141  |        | 57   |        |
| Saarland                        | 11    |        | 6    |        | 5    |        |
| Bundesgebiet ohne Berlin (West) | 1 098 | (877)  | 786  | (630)  | 312  | (247)  |
| Berlin (West)                   | 85    | - •    | 55   |        | 30   |        |

# Zahl der registrierten berufstätigen und nichtberufstätigen Zahnärzte einschließlich staatlich geprüfter Dentisten

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

|                                     |                | eitsämtern registriert<br>staatlich geprüfter D |                         | nschließlich              |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Jahr<br>jeweils zum<br>31. Dezember | insgesamt      | berufstä                                        | itig                    | nicht<br>berufs-<br>tätig |
|                                     |                | ammern: darin<br>hl der Dentisten               | auf 10 000<br>Einwohner | Anzahl                    |
| 1958                                | 30 961¹) (563) | 30 275a) (490)                                  | 5,8                     | 686                       |
| 1959                                | 31 322²) (480) | 30 572b) (432)                                  | 5,8                     | 750                       |
| 1960                                | 31 3443) (330) | 30 594°) (280)                                  | 5,7                     | 750                       |

<sup>1)</sup> darunter 4127 Frauen a) darunter 3852 Frauen

Quelle: Statistisches Bundesamt

Tabelle Freie Berufe 9

#### Tätigkeit des Zahnarztes und Stellung im Beruf

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

|                                     | berufstätige | e Zahnärzte ei | nschließlich sta                                                             | atlich geprüfte                                           | er Dentisten                                     |
|-------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                     |              | in freie       | r Praxis                                                                     |                                                           |                                                  |
| Jahr<br>jeweils zum<br>31. Dezember | insgesamt    | insgesamt      | davon<br>Assistenz-<br>zahnärzte<br>bei Zahn-<br>ärzten der<br>freien Praxis | mit haupt-<br>amtlicher<br>Kranken-<br>haus-<br>tätigkeit | in ver-<br>waltender<br>Tätigkeit <sup>1</sup> ) |
| 1958                                | 30 275       | 29 522²)       | 1 816                                                                        | 390                                                       | 363                                              |
| 1959                                | 30 572       | 29 7893)       | 1 812                                                                        | 444                                                       | 339                                              |
| 1960                                | 30 594       | 29 8644)       | 1 534                                                                        | 354                                                       | 376                                              |

Zahnärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz und im Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werkszahnärzte sowie sonstige angestellte Zahnärzte in der Industrie oder Privatwirtschaft

<sup>2)</sup> darunter 4231 Frauen b) darunter 3933 Frauen

<sup>3)</sup> darunter 4 224 Frauen c) darunter 3 949 Frauen

<sup>2)</sup> darunter 3 681 Frauen und 490 staatlich geprüfte Dentisten (Dentistinnen)

<sup>3)</sup> darunter 3 779 Frauen und 422 staatlich geprüfte Dentisten (Dentistinnen)

<sup>4)</sup> darunter 3 814 Frauen und 279 staatlich geprüfte Dentisten (Dentistinnen)

#### Regionale Aufgliederung der registrierten Zahnärzte (einschließlich staatlich geprüfte Dentisten) nach ihrer Berufsausübung

am 31. Dezember 1960

|                                    |                               |                |        |                           | Zahnärzte                                          |                                                     |                                              |                                  |                                 | berui             | fstätige |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------|
|                                    | !                             |                |        | be                        | erufstätige                                        | Zahnärz                                             | te                                           |                                  |                                 | Zahi              | närzte   |
|                                    |                               |                |        | in freie                  | r Praxis                                           |                                                     |                                              |                                  |                                 |                   |          |
| Land                               | ins-<br>gesamt ins-<br>gesamt | ins-<br>gesamt |        | mit<br>cenhaus-<br>igkeit | Assistenz- zahn- ärzte bei Zahn- ärzten der freien | mit haupt- amt- licher Kran- ken- haus- tätig- keit | in<br>verwal-<br>tender<br>Tätig-<br>keit/1) | ohne<br>Berufs-<br>aus-<br>übung | auf<br>10 000<br>Ein-<br>wohner | auf<br>100<br>qkm |          |
|                                    | .,,                           |                |        |                           |                                                    | Praxis                                              |                                              |                                  |                                 |                   |          |
| Schleswig-Holstein                 | 1 369                         | 1 315          | 1 287  | 1 204                     | 4                                                  | <b>7</b> 9                                          | 17                                           | 11                               | 54                              | 5,7               | 8,4      |
| Hamburg                            | 1 660                         | 1 583          | 1 500  | 1 353                     | 1                                                  | 146                                                 | 40                                           | 43                               | 77                              | 8,6               | 211,8    |
| Niedersachsen                      | 3 514                         | 3 449          | 3 406  | 3 213                     | 10                                                 | 183                                                 | 14                                           | 29                               | 65                              | 5,2               | 7,3      |
| Bremen                             | 432                           | 432            | 421    | 413                       | 2                                                  | 6                                                   | 7                                            | 4                                | _                               | 6,1               | 107,0    |
| Nordrhein-<br>Westfalen            | 7 916                         | 7 749          | 7 561  | 7 201                     | 58                                                 | 302                                                 | 64                                           | 124                              | 167                             | 4,9               | 22,8     |
| Hessen                             | 3 189                         | 3 102          | 3 032  | 2 894                     | 10                                                 | 128                                                 | 19                                           | 54                               | 87                              | 6,5               | 14,7     |
| Rheinland-Pfalz                    | 1 569                         | 1 561          | 1 541  | 1 501                     | 3                                                  | 37                                                  | 11                                           | 9                                | 8                               | 4,6               | 7,9      |
| Baden-<br>Württemberg              | 4 969                         | 4 905          | 4 791  | 4 443                     | 1                                                  | 347                                                 | 60                                           | 51                               | 64                              | 6,3               | 13,7     |
| Bayern                             | 6 295                         | 6 068          | 5 900  | 5 589                     | 15                                                 | 296                                                 | 117                                          | 51                               | 227                             | 6,4               | 8,6      |
| Saarland                           | 431                           | 430            | 425    | 415                       | _                                                  | 10                                                  | 5                                            | _                                | 1                               | 4,1               | 16,7     |
| Bundesgebiet ohne<br>Berlin (West) | 31 344                        | 30 594         | 29 864 | 28 226                    | 104                                                | 1 534                                               | 354                                          | 376                              | 750                             | 5,7               | 12,3     |

¹) Zahnärzte bei Behörden und Körperschaften öffentlichen Rechts, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz und im Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten, hauptamtliche Werkszahnärzte in der Industrie und sonstiger Privatwirtschaft.



Tabelle Freie Berufe 10 a

## Vom Bundesverband der Deutschen Arzte ermittelte Zahnärzte und Dentisten

zum 31. Dezember 1960

## nach Tätigkeitsmerkmalen, regional aufgegliedert

Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

|                                 |                    | in freier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Assistenten         | und Vertreter (                                | Angestellte)                                 |                                    |                                |                        | Beamte                     | und Dauerang                                    | estellte                          |                                     |                             |                                                | dauernd                     | Kriegs-                                |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Land                            | insgesamt          | Praxis<br>(Inhaber<br>oder<br>Sozius)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in freier<br>Praxis | bei Behör-<br>den, Körper-<br>schaften<br>usw. | z. Z. ohne<br>Beschäf-<br>tigung<br>im Beruf | in berufs-<br>fremder<br>Tätigkeit | in Schul-<br>zahn-<br>kliniken | in Kranken-<br>häusern | in Kassen-<br>zahnkliniken | bei Landes-<br>versiche-<br>rungs-<br>anstalten | in Uni-<br>versitäts-<br>kliniken | in Fort-<br>bildungs-<br>instituten | bei Berufs-<br>vertretungen | sonstige<br>(Industrie,<br>Bundeswehr<br>usw.) | ohne<br>Berufs-<br>ausübung | gefangene,<br>Vermißte,<br>Inhaftierte |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                |                                              |                                    | a) Zał                         | nnärzte                |                            |                                                 |                                   |                                     |                             |                                                |                             |                                        |
| Bayern                          | 6 579              | 5 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 479                 | 93                                             | 131                                          | 19                                 | 12                             | 5                      |                            | 16                                              | 8                                 | *******                             | 4                           | 21                                             | 431                         | 7                                      |
| Bremen                          | 454                | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49                  | 1                                              |                                              | <del>_</del>                       | 2                              | 1                      |                            |                                                 |                                   | _                                   |                             | 1                                              | 11                          |                                        |
| Hessen                          | 3 305              | 2 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263                 | 30                                             | <b>5</b> 2                                   | 3                                  | 14                             |                        | _                          | 2                                               | 25                                | _                                   |                             | 26                                             | 99                          | 2                                      |
| Hamburg                         | 1 656              | 1 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 141                 | 18                                             | <b>5</b> 2                                   | 5                                  | 16                             | 5                      |                            | _                                               | 23                                | _                                   | 2                           | 6                                              | 72                          |                                        |
| Niedersachsen                   | 3 685              | 3 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 281                 | 14                                             | 29                                           | 5                                  | 1                              |                        | 4                          | _                                               | 12                                |                                     | 1                           | 8                                              | 117                         | 1                                      |
| Nordbaden                       | 1 309              | 1 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 112                 | 19                                             |                                              | 1                                  |                                |                        |                            | 2                                               | 6                                 | 2                                   |                             | 1                                              | 48                          | _                                      |
| Nordrhein                       | 4 776              | 3 783                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 443                 | 59                                             | 173                                          | <del></del>                        | 49                             | 9                      | 15                         |                                                 | 16                                |                                     | 6                           | 11                                             | 212                         | _                                      |
| Nord-Württemberg .              | 2 013              | 1 651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 253                 | 2                                              | _                                            |                                    | 10                             | 5                      | 2                          | 1                                               | _                                 |                                     | 1                           | 2                                              | 84                          | 2                                      |
| Rheinland-Pfalz                 | 1 787              | 1 491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182                 | 18                                             | 1                                            | 1                                  |                                |                        | 4                          | 1                                               | 7                                 |                                     | _                           | 10                                             | 72                          |                                        |
| Südbaden                        | 1 224              | 1 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146                 |                                                | _                                            |                                    | 2                              |                        | -                          |                                                 | 3                                 |                                     |                             | 2                                              | 61                          |                                        |
| Südwürttemberg-                 | 995                | 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71                  |                                                |                                              |                                    |                                | 1                      | C                          |                                                 | 4.57                              |                                     |                             |                                                |                             |                                        |
| Hohenzollern                    | 825                | 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 71                  | 1.5                                            | 10                                           |                                    | 4                              | 1                      | 6                          |                                                 | 17                                |                                     |                             |                                                | 28                          |                                        |
| Schleswig-Holstein              | 1 422<br>507       | 1 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90                  | 15                                             | 18                                           | 3                                  |                                |                        |                            |                                                 | 5                                 |                                     | 1                           | 4                                              | 78                          |                                        |
| Saarland                        | 3 661              | 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55<br>360           | 2                                              | 10                                           | 3<br>5                             | 31                             | 2<br>3                 | 5                          | 1                                               | 4                                 | _                                   |                             |                                                | 49                          | _                                      |
| Westfalen-Lippe                 | i                  | 3 060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | _                                              | 6                                            | )<br>1                             |                                |                        | 2                          | _                                               | 30                                | _                                   | <u></u>                     | 2                                              | 155                         | 6                                      |
| Berlin (West)                   | 2 031<br>35 234    | 1 740<br>29 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185<br>3 110        | 271                                            | 494                                          | 1<br>46                            | 18<br>159                      | 31                     | 40                         | $\frac{3}{26}$                                  | 25<br>181                         | 2                                   | 16                          | 12<br>106                                      | 23<br>1 540                 |                                        |
|                                 | 55 25 <del>1</del> | 20 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3110                | 271                                            | 10-1                                         | 40                                 |                                |                        |                            | 20                                              | 101                               | <u> </u>                            | 10                          | 100                                            | 1 340                       | 18                                     |
|                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                |                                              |                                    | р) рет                         | ntisten                |                            |                                                 |                                   |                                     |                             |                                                |                             |                                        |
| Bayern                          | 26                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>-</del>        | _                                              | <del></del>                                  |                                    | _                              |                        |                            |                                                 |                                   | _                                   |                             |                                                | 9                           | 13                                     |
| Bremen                          | _                  | and the same of th |                     |                                                |                                              | _                                  | _                              |                        | _                          |                                                 |                                   | _                                   |                             | <u> </u>                                       | _                           | -                                      |
| Hessen                          | 19                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                | 2                                            | 1                                  | _                              |                        |                            |                                                 | <del></del>                       | -                                   |                             |                                                | 10                          | 3                                      |
| Hamburg                         | 4                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                |                                              |                                    |                                | _                      |                            | _                                               |                                   |                                     |                             | <del></del>                                    | 3                           | 1                                      |
| Niedersachsen                   | 27                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                   |                                                |                                              |                                    |                                |                        |                            | _                                               |                                   |                                     |                             |                                                | 19                          |                                        |
| Nordbaden                       | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                   | <del></del>                                    |                                              |                                    |                                |                        |                            |                                                 |                                   | _                                   |                             | <del></del>                                    | 2                           | _                                      |
| Nordrhein                       | 20                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                   | <del></del>                                    | 5                                            |                                    |                                |                        |                            |                                                 |                                   |                                     | _                           |                                                | 11                          |                                        |
| Nord-Württemberg .              | 19                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | _                                              |                                              | -                                  | _                              |                        | , <del></del>              |                                                 |                                   |                                     |                             |                                                | 9                           | 10                                     |
| Rheinland-Pfalz                 | 6                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                   |                                                | <del></del>                                  | _                                  | _                              | -                      | -                          |                                                 |                                   |                                     |                             |                                                | 4                           |                                        |
| Südbaden                        | 16                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                   | <del></del>                                    |                                              | 1                                  |                                | <del></del>            | <del></del>                |                                                 |                                   | _                                   |                             | _                                              | 8                           | 5                                      |
| Südwürttemberg-<br>Hohenzollern |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                |                                              |                                    |                                | _                      |                            |                                                 | _                                 | _                                   |                             | _                                              | _                           | ——                                     |
| Schleswig-Holstein              | 11                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                   | _                                              |                                              |                                    |                                | _                      |                            |                                                 |                                   |                                     |                             |                                                | 11                          |                                        |
| Saarland                        | 14                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                |                                              |                                    |                                |                        |                            |                                                 |                                   |                                     |                             |                                                | 14                          | _                                      |
| Westfalen-Lippe                 | 10                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   |                                                |                                              |                                    |                                |                        |                            |                                                 |                                   |                                     |                             |                                                | 5                           | 1                                      |
| Berlin (West)                   |                    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                   |                                                | 3                                            | 1                                  |                                |                        |                            |                                                 |                                   | _                                   |                             |                                                | 2                           |                                        |
|                                 | 183                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                  |                                                | 10                                           | 3                                  |                                | <del></del>            |                            |                                                 |                                   |                                     |                             |                                                | 107                         | 33                                     |

Quelle: Bundesverband der Deutschen Zahnärzte

|  | · |  |  |
|--|---|--|--|
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  | • |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

Tabelle Freie Berufe 10 b

## Vom Bundesverband der Deutschen Zahnärzte ermittelte Zahnärzte und Dentisten

zum 31. Dezember 1961

#### nach Tätigkeitsmerkmalen, regional aufgegliedert

Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

Beamte und Dauerangestellte Assistenten und Vertreter (Angestellte) in freier dauernd Kriegs-Praxis bei Behörz. Z. ohne bei Landessonstige gefangene. ohne in Schulin Uni-(Inhaber in berufsin Fort-Land insgesamt in Krankenin Kassenversichebei Berufs-Berufsin freier Beschäf-(Industrie. Vermißte. den, Körperfremder zahnversitätsbildungsoder häusern zahnkliniken vertretungen Inhaftierte Praxis schaften tigung rungs-Bundeswehr ausübung Sozius) Tätigkeit kliniken kliniken instituten im Beruf anstalten usw usw.) a) Zahnärzte 6 627 5 411 Bayern ..... Bremen ..... 3 326 2 822 Hessen ..... 3 719 3 245 Niedersachsen ...... 1 304 Nordbaden ..... 1 119 Nordrhein ..... 4 808 3 876 Nord-Württemberg ... 2 035 1 702 Rheinland-Pfalz ..... 1 526 1 788 1 245 Südbaden ..... 1 031 Südwürttemberg-Hohenzollern ..... Schleswig-Holstein ... 1 414 1 193 Saarland ..... Westfalen-Lippe ..... 3 646 3 100 Hamburg ..... 1 655 1 305 Berlin (West) ..... 1 964 1 667 \_\_\_ 1 823 35 347 29 491 2 605 b) Dentisten Bayern ..... Bremen ..... Hessen ..... Niedersachsen ...... Nordbaden ..... Nordrhein ..... Nord-Württemberg ... Rheinland-Pfalz ..... Südbaden ..... Südwürttemberg-Hohenzollern ..... Schleswig-Holstein ... Saarland ..... Westfalen-Lippe ..... Hamburg ..... \_\_\_ Berlin (West) ...... 

Quelle: Bundesverband der Deutschen Zahnärzte

|  | , |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

#### Bestallungen von Zahnärzten

im Jahre 1960

| . ,                       | mit abgeschl | ossene <b>m</b> Hochs | chulstudium | als eh    | emalige Denti | sten 1)  |
|---------------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------|---------------|----------|
| Land                      | insgesamt    | männlich              | weiblich    | insgesamt | männlich      | weiblich |
| Schleswig-Holstein        | 3            | . 3                   |             | 18        | 12            | 6        |
| Hamburg                   | 33           | 23                    | 10          | 6         | 6             | _        |
| Niedersachsen             | 19           | 12                    | 7           | 4         | 3             | 1        |
| Bremen                    |              |                       | <b>—</b>    |           | _             | <b>→</b> |
| Nordrhein-Westfalen       | 95           | 61                    | 34          |           |               |          |
| Hessen                    | 26           | 15                    | 11          | 21        | 17            | 4        |
| Rheinland-Pfalz           | 11           | 7                     | 4           | 21        | 19            | 2        |
| Baden-Württemberg         | 30           | 23                    | 7           | 43        | 33            | 10       |
| Bayern                    | 42           | 29                    | 13          | 59        | 50            | 9        |
| Saarland                  | 1 ,          | 1                     | _           | <u> </u>  |               | _        |
| Bundesgebiet ohne         |              |                       |             |           |               |          |
| Berlin (West) 1960 (1959) | 260 (316)    | 174 (231)             | 86 (85)     | 172 (174) | 140 (142)     | 32 (32)  |
| Berlin (West) 1960        | 29           | 21                    | 8           |           | -             | _        |

¹) gemäß §§ 8 und 9 des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 31. März 1952 (BGBl. I S. 221)

Quelle: Statistisches Bundesamt

Tabelle Freie Berufe 12

Zahl der bestallten Apotheker in Apotheken, der Kandidaten der Pharmazie 1), der vorgeprüften Apothekeranwärter und der Apothekerpraktikanten

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

| Jahr                        | bestallte | Apotheker                          | Kandidaten       | vorgeprüfte            | Anathakar                       |  |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| jeweils zum<br>31. Dezember | insgesamt | auf 10 000<br>der Bevöl-<br>kerung | der Pharmazie 1) | Apotheker-<br>anwärter | Apotheker-<br>prakti-<br>kanten |  |
| 1958                        | 13 700²)  | 2,6                                | 1 183            | 1 809                  | 3 560                           |  |
| 1959                        | 14 331 ³) | 2,7                                | 1 315            | 2 059                  | 4 170                           |  |
| 1960                        | 14 799 4) | 2,8                                | 1 413            | 2 395                  | 4 456                           |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Apotheker zwischen Staatsexamen und Bestallung

<sup>2)</sup> darunter 4798 Frauen

<sup>3)</sup> darunter 5226 Frauen

<sup>4)</sup> darunter 5632 Frauen

Tabelle Freie Berufe 13

Regionale Verteilung der Apotheker und des Apothekernachwuchses am 31. Dezember 1960

| Land                | bestallte<br>Apotheker | Kandidaten<br>der<br>Pharmazie¹) | vorgeprüfte<br>Apotheker-<br>anwärter | Apotheker-<br>prakti-<br>kanten |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Schleswig-Holstein  | 557                    | 47                               | 89                                    | 173                             |
| Hamburg             | 670                    | 95                               | 112                                   | 171                             |
| Niedersachsen       | 1 682                  | 141                              | 304                                   | 520                             |
| Bremen              | 246                    | 20                               | 32                                    | 63                              |
| Nordrhein-Westfalen | 4 225                  | 423                              | 694                                   | 1 252                           |
| Hessen              | 1 455                  | 95                               | 276                                   | 553                             |
| Rheinland-Pfalz     | 859                    | 94                               | 112                                   | 223                             |
| Baden-Württemberg   | 2 278                  | 260                              | 415                                   | 730                             |
| Bayern              | 2 620                  | 222                              | 318                                   | 715                             |
| Saarland            | 207                    | 16                               | 43                                    | 56                              |
| Bundesgebiet        |                        |                                  |                                       |                                 |
| ohne Berlin (West)  | 14 799                 | 1 413                            | 2 395                                 | 4 456                           |

<sup>1)</sup> Apotheker zwischen Staatsexamen und Bestallung

Quelle: Statistisches Bundesamt

Tabelle Freie Berufe 14

## Bestallungen von Apothekern

im Jahre 1960

|                                             | Apotheker |           |        |     |       |  |  |  |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|--|--|--|
| Land                                        | insges    | amt mär   | ınlich | wei | blich |  |  |  |
| Schleswig-Holstein                          | 21        | 8         |        | 13  |       |  |  |  |
| Hamburg                                     | 22        | 7         |        | 15  |       |  |  |  |
| Niedersachsen                               | 58        | 19        |        | 39  |       |  |  |  |
| Bremen                                      |           |           |        |     |       |  |  |  |
| Nordrhein-Westfalen                         | 199       | 73        |        | 126 |       |  |  |  |
| Hessen                                      | 100       | 45        |        | 55  |       |  |  |  |
| Rheinland-Pfalz                             | 56        | 15        |        | 41  |       |  |  |  |
| Baden-Württemberg                           | 216       | 86        |        | 130 |       |  |  |  |
| Bayern                                      | 217       | 78        |        | 139 |       |  |  |  |
| Saarland                                    | -         | _         |        |     |       |  |  |  |
| Bundesgebiet ohne Berlin (West) 1960 (1959) | 889       | (872) 331 | (309)  | 558 | (563) |  |  |  |
| Berlin (West) 1960                          | 93        | (672) 331 | (309)  | 67  | (303) |  |  |  |

## Zahl der Apotheken Bundesgebiet ohne Berlin (West)

| Tab.                                |           | Apotheken          |                     |                                                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Jahr<br>jeweils zum<br>31. Dezember | insgesamt | Voll-<br>apotheken | Zweig-<br>apotheken | Krankenhausapotheken<br>einschließlich<br>Dispensieranstalten |  |  |  |  |  |  |
| 1958                                | 7 741 ¹)  | 7 335              | 95                  | 311                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 1959                                | 8 347 ²)  | 7 906              | 92                  | 349                                                           |  |  |  |  |  |  |
| 1960                                | 8 715 ³)  |                    | z. Z. noch ni       | cht bekannt                                                   |  |  |  |  |  |  |

- 1) in Berlin (West) gab es Ende 1958 insgesamt 432 Apotheken
- 2) in Berlin (West) gab es Ende 1959 insgesamt 447 Apotheken
- 3) in Berlin (West) gab es Ende 1960 insgesamt 456 Apotheken

Quelle: Statistisches Bundesamt

Tabelle Freie Berufe 16

## Regionale Verteilung der Apotheken

am 31. Dezember 1960

| Land                            | Apotheken |
|---------------------------------|-----------|
| Schleswig-Holstein              | 340       |
| Hamburg                         | 304       |
| Niedersachsen                   | 1 012     |
| Bremen                          | 119       |
| Nordrhein-Westfalen             | 2 513     |
| Hessen                          | 903       |
| Rheinland-Pfalz                 | 548       |
| Baden-Württemberg               | 1 263     |
| Bayern                          | 1 561     |
| Saarland                        | 152       |
| Bundesgebiet ohne Berlin (West) | 8 715     |
| Berlin (West)                   | 456       |

 $\mathbf{Q}$ u e l l e : Statistisches Bundesamt

Tabelle Freie Berufe 16 a

Zahl der Apothekenleiter

(Besitzer, Pächter, Verwalter)

|                                                       |              | Ende 19                   |                |              | Ende 19      |                |                | Ende 19      |                | i .                           | Ende 196       |                |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Land                                                  | Besitzer     | Pächter                   | Ver-<br>walter | Besitzer     | Pächter      | Ver-<br>walter | Besitzer       | Pächter      | Ver-<br>walter | Besitzer                      | Pächter        | Ver-<br>walter |
|                                                       | 1            | 2                         | 3              | 4            | 5            | 6              | 7              | 8            | 9              | 10                            | 11             | 12             |
| Baden-Württemberg                                     | 862          | 244                       | 65             | 959          | 243          | 70             | 975            | 238          | 65             | 1 041                         | 250            | 59             |
| davon weiblich                                        | 140          | 54                        | 22             | 178          | 54           | 23             | 155            | 59           | 22             | 205                           | 68             | 27             |
| Bayern davon weiblich                                 | 884          | 29 <b>2</b>               | 49             | 1 178        | 310          | 59             | 1 223          | 327          | 54             | 1 299                         | 331            | 42             |
|                                                       | 128          | 5 <b>7</b>                | 11             | 216          | 69           | 16             | 244            | 85           | 16             | 280                           | 91             | 12             |
| Bremen davon weiblich                                 | 73           | 15                        | 9              | 77           | 17           | 11             | 78             | 19           | 10             | 85                            | 24             | 12             |
|                                                       | 11           | 5                         | 4              | 14           | 3            | 6              | 11             | 3            | 4              | 18                            | 4              | 5              |
| Hamburg davon weiblich                                | 162          | 62                        | 17             | 208          | 48           | 21             | 236            | 37           | 17             | 242                           | 44             | 15             |
|                                                       | 13           | 4                         | 3              | 22           | 3            | 4              | 25             | 4            | 3              | 32                            | 6              | 3              |
| Hessen davon weiblich                                 | 566          | 193                       | 83             | 621          | 197          | 77             | 635            | 200          | 74             | 615                           | 219            | 62             |
|                                                       | 79           | 28                        | 16             | 94           | 32           | 22             | 109            | 39           | 22             | 113                           | 44             | 18             |
| Niedersachsen                                         | 1            | 203                       | 54             | 687          | 212          | 56             | 714            | 227          | 62             | 742                           | 236            | 52             |
| davon weiblich                                        |              | 33                        | 15             | 92           | 41           | 17             | 109            | 44           | 22             | 118                           | 47             | <b>15</b>      |
| Nordrhein-Westfalen                                   | 1 459        | 532                       | 114            | 1 653        | 539          | 120            | 1 783          | 545          | 119            | 1 927                         | 536            | 108            |
| davon weiblich                                        | 231          | 102                       | 50             | 299          | 113          | 58             | 353            | 132          | 50             | 400                           | 137            | 51             |
| Rheinland-Pfalz davon weiblich                        |              | 1 <b>19</b><br><b>2</b> 0 | 21<br>5        | 338<br>50    | 138<br>30    | 17<br>6        | 364<br>50      | 150<br>23    | 9<br>3         | 378<br>68                     | 149<br>28      | 24<br>11       |
| Saarland davon weiblich                               | 1            | 56<br>14                  | 7<br>1         | 87<br>14     | 52<br>13     | 5<br>—         | 104<br>18      | 42<br>11     | 5<br>—         | 120<br>25                     | 38<br>9        | <del>7</del>   |
| Schleswig-Holstein .<br>davon weiblich                |              | 74<br>11                  | 22<br>5        | 219<br>20    | 81<br>14     | 22<br>6        | 231<br>25      | 88<br>16     | 23<br>6        | 236¹)                         | 921)           | 221)           |
| Bundesrepublik<br>ohne Berlin (West)<br>davon weiblid | 5 177<br>738 | 1 <b>7</b> 90<br>328      | 441<br>132     | 6 027<br>999 | 1 837<br>372 | 458<br>158     | 6 343<br>1 099 | 1 873<br>416 | 438<br>148     | 6 685<br>1 259 <sup>2</sup> ) | 1 919<br>434²) | 403<br>142²)   |
| Berlin (West)                                         | . 238        | 144                       | 41             | 243          | 144          | 41             | 247            | 150          | 50             | 262                           | 151            | 46             |
| davon weiblic                                         | n 39         | 24                        | 19             | 43           | 25           | 19             | 41             | 29           | 25             |                               | 34             | 20             |

<sup>1)</sup> eine Aufgliederung nach dem Geschlecht fehlt

Quelle: Apotheken-Jahrbücher 1959, 1960, 1961 und 1962

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ohne Schleswig-Holstein

Tabelle Freie Berufe 17

## Zahl der registrierten berufstätigen Heilpraktiker 1)

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

| Jahr                     | berufstätige Heilpraktiker |                  |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------------------|------------------|--|--|--|--|
| jeweils zum 31. Dezember | insgesamt                  | darunter Frauen  |  |  |  |  |
| 1958                     | 2 585                      | 608              |  |  |  |  |
| 1959                     | nicht gesond               | lert ausgewiesen |  |  |  |  |
| 1960                     | 2 573                      | 629              |  |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In Berlin (West) waren nach der gleichen Statistik zum Jahresende 1960 (1958) insgesamt 119 (113) berufstätige Heilpraktiker registriert.

Quelle: Statistisches Bundesamt

#### Tabelle Freie Berufe 18

# Regionale Verteilung der registrierten berufstätigen Heilpraktiker

am 31. Dezember 1960

| Land                            | berufstätige Heilpraktiker |
|---------------------------------|----------------------------|
| Schleswig-Holstein              | 71                         |
| Hamburg                         | 95                         |
| Niedersachsen                   | 307                        |
| Bremen :                        | 43                         |
| Nordrhein-Westfalen             | 740                        |
| Hessen                          | 258                        |
| Rheinland-Pfalz                 | 137                        |
| Baden-Württemberg               | 475                        |
| Bayern                          | 447                        |
| Saarland                        |                            |
| Bundesgebiet ohne Berlin (West) | 2 573                      |
| Berlin (West)                   | 119                        |



## Zahl der Tierärzte nach Tätigkeitsmerkmalen

am 1. Januar 1959, regional aufgegliedert Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

|                     |            |          |                 |                  |                  |                  | in Beruf | sausübung<br>dav                                           |                                       | l'ierärzte                |             |                              |          |                    |                                             | r        | nicht in Be | rufsausübı | ung             |
|---------------------|------------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------|----------|-------------|------------|-----------------|
| Land                | Gesamtzahl |          | tische<br>ärzte | Tierär<br>Staats | zte im<br>dienst | Tierär<br>Kommun |          | Tierärz<br>lan<br>wirtscha<br>Organisa<br>Diensts<br>und Ä | d-<br>ftlichen<br>ationen,<br>stellen | Tierär<br>Wirtsch<br>Indu |             | Tierär<br>Hochschu<br>Univer | len und  | in den V<br>nichte | mit einer<br>/orspalten<br>rfaßten<br>gkeit |          |             |            | on im<br>estand |
|                     |            | männlich | weiblich        | männlich         | weiblich         | männlich         | weiblich | männlich                                                   | weiblich                              | männlich                  | weiblich    | männlich                     | weiblich | männlich           | weiblich                                    | männlich | weiblich    | männlich   | weiblich        |
| Schleswig-Holstein  | 514        | 326      | 1               | 7                | _                | <b>7</b> 5       |          | 34                                                         | _                                     | 3                         |             | _                            |          | 37                 | 1                                           | 30       |             | 22         |                 |
| Hamburg             | 144        | 51       | 1               | 17               | 1                | 34               |          | 1                                                          |                                       | 6                         | -           |                              | _        | 10                 | 5                                           | 18       |             | 18         |                 |
| Niedersachsen       | 1 595      | 1 070    | 16              | 172              | 3                | 42               | -        | 21                                                         |                                       | 34                        | 3           | 69                           | 5        | 42                 | 3                                           | 113      | 2           | 71         |                 |
| Bremen              | 57         | 19       | 2               | 9                | 1                | 9                | —        | 8                                                          | -                                     |                           | _           |                              |          | _                  |                                             | 8        | 1           | 6          |                 |
| Nordrhein-Westfalen | 1 581      | 942      | 18              | 87               | 1                | 332              |          | 34                                                         |                                       | 14                        | <del></del> | 6                            | _        | 20                 |                                             | 117      | 10          | 98         |                 |
| Hessen              | 804        | 500      | 5               | 108              | 1                | 32               |          | 5                                                          | 2                                     | 22                        |             | 38                           | 4        | 2                  | 1                                           | 82       | 2           | 82         | 2               |
| Rheinland-Pfalz     | 476        | 283      | 4               | 97               | 1                | 30               |          | 10                                                         |                                       | 3                         |             | 1                            |          | 1                  |                                             | 44       | 2           | 32         |                 |
| Baden-Württemberg   | 967        | 555      | 9               | 165              | 2                | 84               |          | 7                                                          |                                       | 10                        |             | 2                            | 3        | 27                 |                                             | 95       | 8           | 87         |                 |
| Bayern              | 1 752      | 960      | 18              | 212              | 6                | 76               |          | 38                                                         | 2                                     |                           | —           | 48                           | 1        | 169                |                                             | 221      | 1           | 217        |                 |
| Saarland            | 77         | 46       |                 | 13               |                  | 13               |          |                                                            |                                       |                           |             |                              |          | 1                  |                                             | 4        |             | 3          |                 |
| Berlin (West)       | 330        | 80       | 20              | 8                | 1                | 23               |          | <u> </u>                                                   | _                                     | 6                         |             | 47                           | 4        |                    |                                             | 125      | 16          | 10         |                 |
| zusammen            | 8 297      | 4 832    | 94              | 895              | 17               | 750              |          | 158                                                        | 4                                     | 98                        | 3           | 211                          | 17       | 309                | 10                                          | 857      | 42          | 646        | 2               |

Quelle: Mitteilungen der obersten Landesveterinärbehörden

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### Tabelle Freie Berufe 19 a

#### Von der Deutschen Tierärzteschaft ermittelte Tierärzte,

regional aufgegliedert

Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

|                    | zum 1. Okt | ober 1961                         |                   |
|--------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|
| Land               | insgesamt  | davon ohne<br>Berufs-<br>ausübung | insgesamt<br>1958 |
| Baden-Württemberg  | 888        | 79                                | 939               |
| Bayern             | 1 872      | 241                               | 1 798             |
| Berlin (West)      | 260        | 32                                | 254               |
| Bremen             | 63         | 9                                 | 52                |
| Hamburg            | 154        | 23                                | 134               |
| Hessen             | 734        | 67                                | 735               |
| Niedersachsen      | 1 714      | 153                               | 1 655             |
| Rheinland-Pfalz    | 457        | 64                                | 458               |
| Saarland           | 80         | 9                                 | 74                |
| Schleswig-Holstein | 520        | 22                                | 489               |
| Nordrhein          | 753        | 97                                | 1 552             |
| Westfalen-Lippe    | 894        | 109                               | 1 332             |
| z. Z. im Ausland   | 19         |                                   |                   |
| insgesamt          | 8 408¹)    | 905                               | 8 140             |

Nach Schätzung der Deutschen Tierärzteschaft wurden nicht erfaßt: Rund 50 Pensionäre und berufsfremd Tätige, etwa 300 bis 500 Tierärzte der jüngeren Jahrgänge und, bedingt durch die politischen Verhältnisse, rund 20 Tierärzte aus dem Bereich des Berliner Tierärztebundes.

Quelle: Deutsches Tierärzteblatt Nr. 8/1962

#### Tabelle Freie Berufe 20

#### Zahl der bei den Gerichten

des Bundesgebietes einschließlich Berlin (West)

## zugelassenen Rechtsanwälte

bis 1959 einschließlich Anwaltsassessoren

| Jahr jeweils zum 1. Januar | Zahl der Rechtsanwälte | davon Anwaltsassessore |  |  |
|----------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| 1955                       | 16 824                 | 1 078                  |  |  |
| 1956                       | 17 149                 | 1 026                  |  |  |
| 1957                       | 17 517                 | 1 043                  |  |  |
| 1958                       | 17 895                 | 1 116                  |  |  |
| 1959                       | 18 214                 | 976                    |  |  |
| 1960                       | 18 347                 | _                      |  |  |
| 1961                       | 18 720                 |                        |  |  |
| 1962                       | 19 001                 |                        |  |  |

Quelle: Bundesrechtsanwaltskammer

Verteilung der Rechtsanwälte

(bis 1959 einschließlich Anwaltsassessoren)

## auf die einzelnen Oberlandesgerichtsbezirke und den Bundesgerichtshof

|                   | 1. Januar<br>1955 | 1. Januar<br>1956 | 1. Januar<br>1957 | 1. Januar<br>1958 | 1. Januar<br>1959 | 1. Januar<br>1960 | 1. Januar<br>1961 | 1. Januar<br>1962 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bamberg           | 529               | 591               | 642               | 698               | 562               | 537               | 516               | 510               |
| Berlin (West)     | 1 214             | 1 231             | 1 261             | 1 282             | 1 314             | 1 329             | 1 306             | 1 270             |
| Braunschweig      | 253               | 244               | 251               | 251               | 255               | 249               | 246               | 253               |
| Bremen            | 289               | 284               | 287               | 298               | 301               | 301               | 300               | 291               |
| Celle             | 1 100             | 1 114             | 1 125             | 1 134             | 1 149             | 1 154             | 1 171             | 1 173             |
| Düsseldorf        | 1 405             | 1 429             | 1 478             | 1 531             | 1 587             | 1 622             | 1 695             | 1 727             |
| Frankfurt         | 1 672             | 1 650             | 1 687             | 1 678             | 1 737             | 1 721             | 1 818             | 1 892             |
| Hamburg           | 1 251             | 1 292             | 1 310             | 1 314             | 1 353             | 1 401             | 1 395             | 1 407             |
| Hamm              | 1 975             | 2 022             | 2 107             | 2 157             | 2 220             | 2 235             | 2 289             | 2 339             |
| Karlsruhe         | 841               | 877               | 906               | 920               | 949               | 977               | 997               | 1 007             |
| Koblenz           | 331               | 347               | 350               | 359               | 371               | 374               | 387               | 384               |
| Köln              | 971               | 981               | 1 011             | 1 033             | 1 074             | 1 090             | 1 136             | 1 214             |
| München           | 1 841             | 1 915             | 1 953             | 2 021             | 2 064             | 2 077             | 2 140             | 2 190             |
| Neustadt          | 209               | 226               | 234               | 240               | 255               | 269               | 261               | 262               |
| Nürnberg          | 740               | <b>7</b> 58       | 740               | 754               | 754               | 741               | 728               | 707               |
| Oldenburg         | 427               | 432               | 425               | 426               | 431               | 424               | 447               | 459               |
| Saarbrücken       | 110               | 108               | 109               | 113               | 113               | 108               | 113               | 120               |
| Schleswig         | 65 <b>7</b>       | 622               | 594               | 597               | 610               | 601               | 613               | 620               |
| Stuttgart         | 992               | 1 009             | 1 030             | 1 073             | 1 095             | 1 117             | 1 143             | 1 158             |
| Bundesgerichtshof | 17                | 17                | 17                | 16                | 20                | 20                | 19                | 18                |
| zusammen          | 16 824            | 17 149            | 17 517            | 17 895            | 18 214            | 18 347            | 18 720            | 19 001            |

Quelle: Bundesrechtsanwaltskammer, Anwaltsblatt 1962, S. 115

# Zahl der Patentanwälte in den einzelnen Ländern Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

|                                | Zahl der Patentanwälte |                     |  |  |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|--|--|
| Länder                         | zum<br>1. Januar 1962  | zum<br>1. Juli 1962 |  |  |
| Baden-Württemberg              | 66                     | 73                  |  |  |
| Bayern                         | 150                    | 162                 |  |  |
| Hessen                         | 47                     | 52                  |  |  |
| Niedersachsen und Bremen       | 31                     | 32                  |  |  |
| Nordrhein-Westfalen            | 116                    | 120                 |  |  |
| Rheinland-Pfalz                | 7                      | 7                   |  |  |
| Saarland                       | 2                      | 2                   |  |  |
| Schleswig-Holstein und Hamburg | 29                     | 30                  |  |  |
| Berlin (West)                  | 41                     | 43                  |  |  |
| zusammen                       | 489                    | 521                 |  |  |

Quelle: Deutsche Patentanwaltskammer

Tabelle Freie Berufe 23

# Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Rohvermögen, Schulden und sonstige Abzüge aufgeführten Berufsgruppen zum 1. Januar 1957, soweit zum Zwecke der Vermögen-

Bundesgebiet ohne Saarland

|                             |                                                                     | Anzahl<br>der<br>Erfaßten | Anlagevermögen                          |        |                                                      |                              |                    |               |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|--|
|                             |                                                                     |                           |                                         | Sachai |                                                      |                              |                    |               |  |
| Gewerbe-<br>kenn-<br>ziffer | Wirtschaftsgliederung                                               |                           | inländische<br>Betriebs-<br>grundstücke |        | Ma-<br>schinen<br>und<br>maschi-<br>nelle<br>Anlagen | sonstige<br>Sach-<br>anlagen | Finanz-<br>anlagen | zu-<br>sammen |  |
|                             |                                                                     |                           | Anzahl   Betrag in 1000 DM              |        |                                                      |                              |                    |               |  |
| 9921                        | Ärzte                                                               | 19 333                    | 351                                     | 10 101 | 22 320                                               | 150 436                      | 6 838              | 189 695       |  |
| 9924                        | Zahnärzte                                                           | 8 381                     | 88                                      | 1 364  | 10 943                                               | 47 075                       | 2 210              | 61 592        |  |
| 6461                        | Apotheken                                                           | 4 347                     | 985                                     | 27 702 | 1 529                                                | 51 197                       | 41 925             | 122 353       |  |
| 9935                        | Tierärzte                                                           | 1 397                     | 12                                      | 59     | 565                                                  | 6 946                        | 256                | 7 826         |  |
| 9411                        | Rechtsanwälte und Notare                                            | 3 492                     | 21                                      | 382    | 947                                                  | 18 738                       | 1 143              | 21 210        |  |
| 9451                        | Wirtschaftsprüfer und<br>Steuerberater                              | 1 252                     | 26                                      | 283    | 345                                                  | 7 308                        | 1 611              | 9 547         |  |
| 9455                        | Sonstige<br>Wirtschaftsberatung                                     | 3 604                     | 77                                      | 1 376  | 1 815                                                | 21 641                       | 7 751              | 32 583        |  |
| 511                         | Architektur-, Bau- ingenieur- und Ver- messungsbüros (nichtamtlich) | 4 595                     | 184                                     | 4 481  | 3 550                                                | 29 888                       | 4 256              | 42 175        |  |

#### Tabelle Freie Berufe 24

#### Einheitswerte des Betriebsvermögens

am 1. Januar 1957 1)

Bundesgebiet ohne Saarland

|                             |        | Zahnärzte |                                                          |        |               |                                                          |
|-----------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------|
| Einheitswertgruppe<br>in DM | Anzahl | v. H.     | Summe<br>der<br>Einheits-<br>werte in<br>Millionen<br>DM | Anzahl | v. H.         | Summe<br>der<br>Einheits-<br>werte in<br>Millionen<br>DM |
| unter 10 000                | 7 086  | 36,7      | 45,7                                                     | 4 222  | 50 <b>,</b> 4 | 27,6                                                     |
| 10 000 bis unter 20 000     | 7 681  | 39,7      | 109,3                                                    | 3 212  | 38,3          | 44,3                                                     |
| 20 000 bis unter 50 000     | 4 094  | 21,2      | 116,8                                                    | 920    | 11,0          | 24,4                                                     |
| 50 000 bis unter 250 000    | 465    | 2,4       | 34,7                                                     | 27     | 0,3           | 1,8                                                      |
| 250 000 bis unter 1 000 000 | 7      | 0,0       | 2,1                                                      |        | _             | _                                                        |
| 1 000 000 und mehr          | _      |           | _                                                        |        | _             |                                                          |
| insgesamt                   | 19 333 | 100       | 308,6                                                    | 8 381  | 100           | 98,1                                                     |

<sup>1)</sup> soweit zum Zwecke der Veranlagung zur Vermögensteuer festgestellt

Tabelle Freie Berufe 23 sowie Einheitswert der Einzelpraxen (natürliche Personen) in den nachfolgend steuerveranlagung ein Einheitswert für den "Gewerbebetrieb" festgestellt worden ist und ohne Berlin (West)

| Un                        | nlaufvermö                                     | gen           |                  | Schulden                     | und sonstig                               | je Abzüge          |        |         |                                    |                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Vorrats-<br>ver-<br>mögen | sonstige<br>Umlauf-<br>ver-<br>mögen           | zu-<br>sammen | Rohver-<br>mögen | Kredit-<br>gewinn-<br>abgabe | sonstige<br>lang-<br>fristige<br>Schulden | übrige<br>Schulden | zusan  | nmen    | Summe<br>der<br>Einheits-<br>werte | durch-<br>schnitt-<br>licher<br>Einheits-<br>wert |
|                           | Betrag in 1000 DM   Anzahl   Betrag in 1000 DM |               |                  |                              |                                           |                    |        |         |                                    | DM                                                |
| 1 743                     | 173 123                                        | 174 866       | 364 561          | 247                          | 17 066                                    | 38 642             | 11 944 | 55 955  | 308 608                            | 16 000                                            |
| 4 107                     | 50 013                                         | 54 120        | 115 712          | 23                           | 5 222                                     | 12 412             | 6 062  | 17 657  | 98 059                             | 12 000                                            |
| 92 023                    | 102 196                                        | 194 219       | 316 572          | 3 408                        | 46 517                                    | 82 402             | 4 269  | 132 327 | 184 245                            | 42 000                                            |
| 759                       | 8 395                                          | 9 154         | 16 980           | 15                           | 411                                       | 1 586              | 853    | 2 012   | 14 965                             | 11 000                                            |
| 331                       | 46 930                                         | 47 261        | 68 471           | 2                            | 936                                       | 13 867             | 2 019  | 14 805  | 53 663                             | 15 000                                            |
| 159                       | 26 552                                         | 26 711        | 36 258           | 42                           | 889                                       | 7 138              | 991    | 8 069   | 28 197                             | 22 000                                            |
| 2 987                     | 67 634                                         | 70 621        | 103 204          | 71                           | 3 139                                     | 23 716             | 2 648  | 26 926  | 76 280                             | 21 000                                            |
| 6 989                     | 107 537                                        | 114 526       | 156 701          | 63                           | 5 542                                     | 49 976             | 2 868  | 55 581  | 101 127                            | 22 000                                            |

 $Q \ u \ e \ l \ l \ e : \ Statistisches \ Bundesamt$ 

# ausgewählter freier Berufe (nur natürliche Personen)

und ohne Berlin (West)

Wirtschaftsprüfer Rechtsanwälte Sonstige und Notare Tierärzte und Wirtschaftsberatung Steuerberater Summe Summe Summe Summe der der der der Einheits-Einheits-Einheits-Einheits-Anzahl v.H. v.H. Anzahl v.H. v.H. Anzahl Anzahl werte in werte in werte in werte in Millionen Millionen Millionen Millionen DM DM DM DM 37,6 805 1 802 51,6 10,0 471 2,8 1719 47,7 9,8 57,6 5,2 355 28,4 1 018 28,2 6,5 995 28,5 13,9 5,1 471 33,7 14,3 25,5 542 15,5 15,8 319 9,9 683 18,9 20,6 118 8,5 3,1 3 0,2 0,2 147 4,2 11,8 103 8,2 8,6 161 4,5 13,9 6 0,2 2,1 4 0,3 1,8 20 0,6 8,4 3 0,1 9,2 3 492 100 1 397 100 15,0 100 53,6 1 252 28,2 3 604 100 76,2

Tabelle Freie Berufe 24

Quelle: Fürst a. a. O. anhand der Einheitswertstatistik 1957

# Steuerpflichtige mit Umsätzen über 8500 DM, Gesamtumsatz und durchschnittlicher Steuersatz in einigen typischen freiberuflichen Bereichen

Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

| Jahr                                                         | Steue                                                                           | pflichtige                                                      | Gesam                                                                               | tumsatz                                                                | durchschnittlicher<br>— Steuersatz ¹) |  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Jaiii                                                        | Anzahl                                                                          | 1955 = 100                                                      | Millionen DM                                                                        | 1955 = 100                                                             | v. H.                                 |  |
|                                                              |                                                                                 | γ                                                               | irzte                                                                               |                                                                        |                                       |  |
|                                                              |                                                                                 |                                                                 |                                                                                     |                                                                        | 1                                     |  |
| 1955                                                         | 38 906                                                                          | 100                                                             | 1 503,9                                                                             | 100                                                                    | •                                     |  |
| 1956                                                         | 39 601                                                                          | 102                                                             | 1 678,6                                                                             | 112                                                                    | 1,37                                  |  |
| 1957                                                         | 39 718                                                                          | 102                                                             | 1 832,5                                                                             | 122                                                                    | 1,05                                  |  |
| 1958                                                         | 40 566                                                                          | 104                                                             | 2 169,8                                                                             | 144                                                                    | 1,04                                  |  |
| 1959                                                         | 42 140                                                                          | 108                                                             | 2 352,6                                                                             | 163                                                                    | 1,04                                  |  |
| 1960                                                         | 43 539                                                                          | 112                                                             | 2 691,1                                                                             | 179                                                                    | 1,08                                  |  |
|                                                              |                                                                                 | Z a h                                                           | ınärzte                                                                             |                                                                        |                                       |  |
| 1955                                                         | 23 129                                                                          | 100                                                             | 696,7                                                                               | 100                                                                    | 1                                     |  |
|                                                              |                                                                                 |                                                                 |                                                                                     |                                                                        | 0.56                                  |  |
| 1956                                                         | 23 921                                                                          | 103                                                             | 781,9                                                                               | 112                                                                    | 2,56                                  |  |
| 1957                                                         | 24 441                                                                          | 106                                                             | 870,3                                                                               | 125                                                                    | 2,01                                  |  |
| 1958                                                         | 25 007                                                                          | 108                                                             | 1 004,9                                                                             | 144                                                                    | 1,95                                  |  |
| 1959                                                         | 25 642                                                                          | 111                                                             | 1 157,5                                                                             | 166                                                                    | 2,02                                  |  |
| 1960                                                         | 26 075                                                                          | 113                                                             | 1 274,2                                                                             | 183                                                                    | 2,08                                  |  |
|                                                              |                                                                                 | Τiε                                                             | erärzte                                                                             |                                                                        |                                       |  |
| 1955                                                         | 3 765                                                                           | 100                                                             | 88,7                                                                                | 100                                                                    |                                       |  |
| 1956                                                         | 3 868                                                                           | 103                                                             | 99,9                                                                                | 113                                                                    | 3,77                                  |  |
| 1957                                                         | 3 988                                                                           | 106                                                             | 122,2                                                                               | 138                                                                    | 3,05                                  |  |
| 1958                                                         | 4 046                                                                           | 107                                                             | 128,6                                                                               | 145                                                                    | 3,03                                  |  |
| 1959                                                         | 4 132                                                                           | 110                                                             | 140,0                                                                               | 158                                                                    | 3,07                                  |  |
| 1960                                                         | 4 251                                                                           | 113                                                             | 162,0                                                                               | 183                                                                    | 3,20                                  |  |
|                                                              |                                                                                 | Rechtsanwä                                                      | alte und Nota                                                                       | re                                                                     |                                       |  |
| 1955                                                         | 10 909                                                                          | 100                                                             | 581,6                                                                               | 100                                                                    | 1 .                                   |  |
|                                                              | 1                                                                               |                                                                 |                                                                                     |                                                                        | 2.60                                  |  |
| 1956                                                         | 11 098                                                                          | 102                                                             | 618,4                                                                               | 106                                                                    | 3,68                                  |  |
| 1957                                                         | 11 291                                                                          | 104                                                             | 679,3                                                                               | 117                                                                    | 3,41                                  |  |
| 1958                                                         | 11 437                                                                          | 105                                                             | 771,5                                                                               | 133                                                                    | 3,43                                  |  |
| 1959                                                         | 11 719                                                                          | 107                                                             | 827,5                                                                               | 142                                                                    | 3,46                                  |  |
| 1960                                                         | 12 018                                                                          | 110                                                             | 921,4                                                                               | 158                                                                    | 3,47                                  |  |
|                                                              |                                                                                 | Gesamte Wir                                                     | schaftsberat                                                                        | u n g                                                                  |                                       |  |
|                                                              | 19 860                                                                          | 100                                                             | 995,9                                                                               | 100                                                                    | . •                                   |  |
| 1955                                                         | 00.044                                                                          | 105                                                             | 4 4 50 0                                                                            | 440                                                                    | 3,75                                  |  |
| 1955<br>1956                                                 | 20 844                                                                          | 105                                                             | 1 150,8                                                                             | 116                                                                    | 0,10                                  |  |
|                                                              | 20 844 21 044                                                                   | 105                                                             | 1 150,8                                                                             |                                                                        | 3,37                                  |  |
| 1956                                                         |                                                                                 |                                                                 | · ·                                                                                 | 125                                                                    | 3,37                                  |  |
| 1956<br>1957<br>1958                                         | 21 044<br>21 955                                                                | 106<br>111                                                      | 1 249,3<br>1 402,1                                                                  | 125<br>141                                                             | 3,37<br>3,39                          |  |
| 1956<br>1957                                                 | 21 044                                                                          | 106                                                             | 1 249,3                                                                             | 125                                                                    | 3,37                                  |  |
| 1956<br>1957<br>1958<br>1959                                 | 21 044<br>21 955<br>22 913<br>24 027                                            | 106<br>111<br>115                                               | 1 249,3<br>1 402,1<br>1 602,9<br>1 893,4                                            | 125<br>141<br>161<br>190                                               | 3,37<br>3,39<br>3,45<br>3,48          |  |
| 1956<br>1957<br>1958<br>1959<br>1960                         | 21 044<br>21 955<br>22 913<br>24 027<br>Architekt                               | 106<br>111<br>115<br>121<br>ur-, Bauingeni                      | 1 249,3<br>1 402,1<br>1 602,9<br>1 893,4<br>eur-und Vers                            | 125<br>141<br>161<br>190<br>n e s s u n g s b ü r                      | 3,37<br>3,39<br>3,45<br>3,48          |  |
| 1956<br>1957<br>1958<br>1959<br>1960                         | 21 044<br>21 955<br>22 913<br>24 027<br>Architekt                               | 106<br>111<br>115<br>121<br>ur-, Bauingeni<br>100               | 1 249,3<br>1 402,1<br>1 602,9<br>1 893,4<br>eur-und Vers                            | 125<br>141<br>161<br>190<br>n e s s u n g s b ü r<br>100               | 3,37<br>3,39<br>3,45<br>3,48<br>o s   |  |
| 1956<br>1957<br>1958<br>1959<br>1960<br>1955<br>1956         | 21 044<br>21 955<br>22 913<br>24 027<br>Architekt<br>13 358<br>14 196           | 106<br>111<br>115<br>121<br>ur-, Bauingeni<br>100<br>106        | 1 249,3<br>1 402,1<br>1 602,9<br>1 893,4<br>eur-und Vers<br>659,4<br>755,6          | 125<br>141<br>161<br>190<br>n e s s u n g s b ü r<br>100<br>115        | 3,37<br>3,39<br>3,45<br>3,48<br>o s   |  |
| 1956<br>1957<br>1958<br>1959<br>1960<br>1955<br>1956<br>1957 | 21 044<br>21 955<br>22 913<br>24 027<br>Architekt<br>13 358<br>14 196<br>14 327 | 106<br>111<br>115<br>121<br>ur-, Bauingeni<br>100<br>106<br>107 | 1 249,3<br>1 402,1<br>1 602,9<br>1 893,4<br>eur-und Vers<br>659,4<br>755,6<br>803,0 | 125<br>141<br>161<br>190<br>n e s s u n g s b ü r<br>100<br>115<br>122 | 3,37<br>3,39<br>3,45<br>3,48<br>o s   |  |
| 1956<br>1957<br>1958<br>1959<br>1960<br>1955<br>1956         | 21 044<br>21 955<br>22 913<br>24 027<br>Architekt<br>13 358<br>14 196           | 106<br>111<br>115<br>121<br>ur-, Bauingeni<br>100<br>106        | 1 249,3<br>1 402,1<br>1 602,9<br>1 893,4<br>eur-und Vers<br>659,4<br>755,6          | 125<br>141<br>161<br>190<br>n e s s u n g s b ü r<br>100<br>115        | 3,37<br>3,39<br>3,45<br>3,48<br>o s   |  |

<sup>1)</sup> Steuer in v. H. des Gesamtumsatzes

# Steuerpflichtige 1) mit Umsätzen über 8500 DM und Gesamtumsatz in ausgewählten freien Berufen nach Umsatzgrößenklassen

Tabelle Freie Berufe 26

Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

| -                                     |                |                 |                   | 1958      |              |                |                                     |        |                          |                   | 1960      |              |                   |                                     |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------------------------|
| Umsatzgrößenklassen<br>in DM          | S              | teuerpflichtige |                   |           | Gesamtumsatz |                | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen | S      | teuerpfli <b>chtig</b> e | <u>.</u>          |           | Gesamtumsatz | :                 | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |
|                                       | Anzahl         | in v.H.         | Summe<br>in v. H. | 1000 DM   | in v. H.     | Summe in v. H. | DM                                  | Anzahl | in v.H.                  | Summe<br>in v. H. | 1000 DM   | in v.H.      | Summe<br>in v. H. | DM                                  |
|                                       |                |                 |                   |           |              | Arzae          |                                     |        |                          |                   |           |              |                   |                                     |
| 8 500 <sup>3</sup> ) bis unter 10 000 | 682            | 1,7             | 1,7               | 6 200     | 0,3          | 0,3            | 9 091                               | 524    | 1,2                      | 1,2               | 4 849     | 0,2          | 0,2               | 9 254                               |
| 10 000 bis unter 20 000               | 4 347          | 10,7            | 12,4              | 65 900    | 3,0          | 3,3            | 15 160                              | 3 844  | 8,8                      | 10,0              | 57 651    | 2,1          | 2,3               | 14 998                              |
| 20 000 bis unter 50 000               | 17 <b>74</b> 7 | 43,7            | 56,1              | 632 700   | 29,2         | 32,5           | 35 651                              | 15 452 | 35,5                     | 45,5              | 556 709   | 20,7         | 23,0              | 36 028                              |
| 50 000 bis unter 100 000              | 14 790         | 36,5            | 92,6              | 994 300   | 45,8         | 78,3           | 67 228                              | 18 810 | 43,2                     | 88,7              | 1 305 534 | 48,5         | 71,5              | 69 406                              |
| 100 000 bis unter 250 000             | 2 746          | 6,8             | 99,4              | 375 700   | 17,3         | 95,6           | 136 817                             | 4 509  | 10,4                     | 99,1              | 614 096   | 22,8         | 94,3              | 136 193                             |
| 250 000 bis unter 500 000             | 219            | 0,5             | 99,9              | 70 800    | 3,3          | 98,9           | 323 288                             | 345    | 0,8                      | 99 <b>,9</b>      | 112 246   | 4,2          | 98,5              | 325 351                             |
| 500 000 und mehr                      | 35             | 0,1             | 100,0             | 24 300    | 1,1          | 100,0          | 694 286                             | 55     | 0,1                      | 100,0             | 39 979    | 1,5          | 100,0             | 726 891                             |
| insgesamt                             | 40 566         | 100,0           | 100,0             | 2 169 900 | 100,0        | 100,0          | 53 491                              | 43 539 | 100,0                    | 100,0             | 2 691 064 | 100,0        | 100,0             | 61 808                              |
|                                       |                |                 |                   |           | •            | Zahnärzt       | e                                   |        |                          |                   |           |              |                   | ,                                   |
| 8,500 <sup>3</sup> ) bis unter 10 000 | 506            | 2,0             | 2,0               | 4 600     | 0,5          | 0,5            | 8 893                               | 279    | 1,0                      | 1,0               | 2 592     | 0,2          | 0,2               | 9 290                               |
| 10 000 bis unter 20 000               | 4 345          | 17,4            | 19,4              | 66 700    | 6,6          | 7,1            | 15 351                              | 3 202  | 12,3                     | 1 <b>3,</b> 3     | 49 686    | 3,9          | 4,1               | 15 517                              |
| 20 000 bis unter 50 000               | 13 588         | 54,3            | 73,7              | 454 900   | 45,3         | 52,4           | 33 478                              | 12 459 | 47,8                     | 61,1              | 430 549   | 33,8         | 37,9              | 34 557                              |
| 50 000 bis unter 100 000              | 5 854          | 23,4            | 97,1              | 386 900   | 38,5         | 90,9           | 66 092                              | 8 526  | 32,7                     | 93,8              | 580 395   | 45,5         | 83,4              | 68 074                              |
| 100 000 bis unter 250 000             | 703            | 2,8             | 99,9              | 88 600    | 8,8          | 99,7           | 126 031                             | 1 587  | 6,1                      | 99,9              | 203 746   | 16,0         | 99,4              | 128 384                             |
| 250 000 bis unter 500 000             | 11             | 0,1             | 100,0             | 3 300     | 0,3          | 100,0          | 300 000                             | 224)   | 0,1                      | 100,0             | 7 2164)   | 0,6          | 100,0             | 328 000                             |
| 500 000 und mehr                      |                |                 |                   |           |              | _              |                                     | •      |                          |                   |           | <u></u>      |                   | _                                   |
| insgesamt                             | 25 007         | 100,0           | 100,0             | 1 005 000 | 100,0        | 100,0          | 40 189                              | 26 075 | 100,0                    | 100,0             | 1 274 184 | 100,0        | 100,0             | 48 866                              |
|                                       |                |                 |                   |           |              | Tierärzte      | •                                   |        | ,                        | -,                |           | ,-           | ,-                |                                     |
| 8 500 <sup>3</sup> ) bis unter 10 000 | 172            | 4,2             | 4,2               | 1 600     | 1,3          | 1,3            | 9 302                               | 104    | 2,5                      | 2,5               | 966       | 0,6          | 0,6               | 9 288                               |
| 10 000 bis unter 20 000               | 1 042          | 25,8            | 30,0              | 15 700    | 12,2         | 13,5           | 15 067                              | 838    | 19,7                     | 22,2              | 12 434    | 7,7          | 8,3               | 14 838                              |
| 20 000 bis unter 50 000               | 2 285          | 56,5            | 86,5              | 72 500    | 56,3         | 69,8           | 31 729                              | 2 339  | 55,0                     | 77,2              | 77 704    | 47,9         | 56,2              | 33 221                              |
| 50 000 bis unter 100 000              | 505            | 12,5            | 99,0              | 33 200    | 25,8         | 95,6           | 65 743                              | 844    | 19,8                     | 97,0              | 55 116    | 34,0         | 90,2              | 65 303                              |
| 100 000 bis unter 250 000             | 424)           | 1,0             | 100,0             | 5 7004)   | 4,4          | 100,0          | 135 714                             | 1264)  | 3,0                      | 100,0             | 15 8174)  | 9,8          | 100,0             | 125 532                             |
| 250 000 bis unter 500 000             |                |                 |                   |           |              |                |                                     |        |                          |                   | ,         |              |                   |                                     |
| 500 000 und mehr                      |                |                 |                   |           | _            |                |                                     |        |                          |                   |           |              |                   | _                                   |
| insgesamt                             | 4 046          | 100,0           | 100,0             | 128 700   | 100,0        | 100,0          | 31 809                              | 4 251  | 100,0                    | 100,0             | 162 037   | 100,0        | 100,0             | 38 117                              |
|                                       |                |                 |                   |           | Rechtsa      | nwälteun       | dNotare                             |        |                          |                   |           |              |                   |                                     |
| 8 500 <sup>3</sup> ) bis unter 10 000 | 311            | 2,7             | 2,7               | 2 800     | 0,4          | 0,4            | 9 003                               | 220    | 1,8                      | 1,8               | 2 043     | 0,2          | 0,2               | 9 286                               |
| 10 000 bis unter 20 000               | 2 001          | 17,5            | 20,2              | 30 200    | 3,9          | 4,3            | 15 092                              | 1 889  | 15,7                     | 17,5              | 28 203    | 3,1          | 3,3               | 14 930                              |
| 20 000 bis unter 50 000               | 4 434          | 38,8            | 59,0              | 146 100   | 18,9         | 23,2           | 32 950                              | 4 373  | 3 <b>6</b> ,4            | 53,9              | 145 654   | 15,8         | 19,1              | 33 306                              |
| 50 000 bis unter 100 000              | 2 726          | 23,9            | 82,9              | 191 500   | 24,8         | 48,0           | 70 249                              | 3 057  | 25,5                     | 79,4              | 216 441   | 23,5         | 42,6              | 70 802                              |
| 100 000 bis unter 250 000             | 1 604          | 14,0            | 96,9              | 235 200   | 30,5         | 78,5           | 146 633                             | 1 974  | 16,4                     | 95,8              | 295 938   | 32,1         | 74,7              | 149 918                             |
| 250 000 bis unter 500 000             | 276            | 2,4             | 99,3              | 91 100    | 11,8         | 90,3           | 330 072                             | 362    | 3,0                      | 98,8              | 121 516   | 13,2         | 87,9              | 335 680                             |
| 500 000 und mehr                      | 85             | 0,7             | 100,0             | 74 600    | 9,7          | 100,0          | 877 647                             | 143    | 1,2                      | 100,0             | 111 620   | 12,1         | 100,0             | 780 559                             |
| insgesamt                             | 11 437         | 100,0           | 100,0             | 771 500   | 100,0        | 100,0          | 67 457                              | 12 018 | 100,0                    | 100,0             | 921 415   | 100,0        | 100,0             | 76 67                               |

Steuerpflichtige im Sinne des Umsatzsteuergesetzes, d. h. auch Sozietäten usw. gelten als ein Steuerpflichtiger.
 1958: 8000 DM

<sup>4)</sup> Zur Wahrung des Steuergeheimnisses sind hierin auch die Angaben für die folgenden mit einem . (Punkt) versehenen Größenklassen enthalten.

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |

noch Tabelle Freie Berufe 26

|                                       |                    |                 |                   | 1958                     |              |                |                                     |                  |                 |                   | 1960      |                       |                   |                                     |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Umsatzgrößenklassen<br>in DM          |                    | Steuerpflichtig | e                 |                          | Gesamtumsatz | z              | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |                  | Steuerpflichtig | e                 |           | Gesamt <b>ums</b> atz | Z                 | Umsatz je<br>Steuer-<br>pflichtigen |
|                                       | Anzahl             | in v. H.        | Summe<br>in v. H. | 1000 DM                  | in v. H.     | Summe in v. H. | DM                                  | Anzahl           | in v. H.        | Summe<br>in v. H. | 1000 DM   | in v. H.              | Summe<br>in v. H. | DM                                  |
|                                       |                    |                 |                   | 3A7 : 4                  | -1           | # f 1          | C t                                 | - 4 9            |                 |                   |           |                       |                   |                                     |
| 8 500 <sup>3</sup> ) bis unter 10 000 | ( 135)             | ( 3,3)          | ( 3,3)            | ( 1 200)                 | ( 0,4)       | ( 0,4)         | Steuerber<br>  ( 8889)              | 62               | 2,0             | 2,0               | 573       | 0,1                   | 0,1               | 9 242                               |
| 10 000 bis unter 20 000               | ( 883)             | (21,6)          | ( 24,9)           | ( 13 100)                | ( 3,8)       | ( 4,2)         | ( 14 836)                           | 484              | 15,8            | 17,8              | 7 248     | 2,0                   | 2,1               | 14 975                              |
| 20 000 bis unter 50 000               | ( 1 582)           | (38,6)          | ( 63,5)           | ( 52 000)                | ( 15,3)      | ( 19,5)        | ( 32 870)                           | 925              | 30,3            | 48,1              | 31 226    | 8,5                   | 10,6              | 33 758                              |
| 50 000 bis unter 100 000              | ( 865)             | (21,1)          | ( 84,6)           | ( 60 000)                | ( 17,6)      | ( 37,1)        | ( 69 364)                           | 814              | 26,6            | 74,7              | 58 221    | 15,8                  | 26,4              | 71 525                              |
| 100 000 bis unter 250 000             | ( 466)             | (11,4)          | ( 96,0)           | ( 68 400)                | ( 20,1)      | ( 57,2)        | ( 146 781)                          | 564              | 18,4            | 93,1              | 85 700    | 23,3                  | 49,7              | 151 950                             |
| 250 000 bis unter 500 000             | ( 105)             | ( 2,6)          | ( 98,6)           | ( 33 600)                | ( 9,8)       | ( 67,0)        | ( 320 000)                          | 142              | 4,7             | 97,8              | 48 466    | 13,2                  | 62,9              | 341 169                             |
| 500 000 und mehr                      | ( 58)              | ( 1,4)          | (100,0)           | ( 112 300)               | ( 33,0)      | (100,0)        | (1 936 207)                         | 67               | 2,2             | 100,0             | 136 284   | 37,1                  | 100,0             | 2 034 090                           |
| insgesamt                             | ( 4 094)<br>3 341  | 100,0           | 100,0             | ( 340 600) 315 700       | 100,0        | 100,0          | ( 83 195)<br>94 493                 | 3 058            | 100,0           | 100,0             | 367 718   | 100,0                 | 100,0             | 120 248                             |
|                                       |                    |                 |                   | So                       | nstine W     | 'irtschaf      | tsberatung                          | n <sup>2</sup> ) |                 | ,                 |           |                       |                   |                                     |
| 8 500 <sup>3</sup> ) bis unter 10 000 | ( 1 033)           | ( 5,8)          | ( 5,8)            | ( 9 300)                 | ( 0,9)       | ( 0,9)         | ( 9 003)                            | 694              | 3,3             | 3,3               | 6 416     | 0,4                   | 0,4               | 9 245                               |
| 10 000 bis unter 20 000               | ( 5 229)           | (29,3)          | ( 35,1)           | ( 77 500)                | ( 7,3)       | ( 8,2)         | ( 14 821)                           | 4 900            | 23,4            | 26.7              | 72 791    | 4,8                   | 5,2               | 14 855                              |
| 20 000 bis unter 50 000               | ( 7 352)           | (41,1)          | ( 76,2)           | ( 234 300)               | ( 22,1)      | ( 30,3)        | ( 31 869)                           | 8 668            | 41,3            | 68,0              | 283 763   | 18,6                  | 23,8              | 32 737                              |
| 50 000 bis unter 100 000              | (2719)             | (15,2)          | (91,4)            | ( 184 200)               | ( 17,3)      | ( 47,6)        | ( 67 745)                           | 4 312            | 20,6            | 88,6              | 294 078   | 19,3                  | 43,1              | 68 200                              |
| 100 000 bis unter 250 000             | ( 1 088)           | ( 6,1)          | ( 97,5)           | ( 160 400)               | ( 15,1)      | ( 62,7)        | ( 147 426)                          | 1 725            | 8,2             | 96,8              | 252 706   | 16,6                  | 59,7              | 146 496                             |
| 250 000 bis unter 500 000             | ( 245)             | ( 1,4)          | ( 98,9)           | ( 84 800)                | ( 8,0)       | ( 70,7)        | ( 346 122)                          | 365              | 1,7             | 98,5              | 124 106   | 8,1                   | 67,8              | 340 016                             |
| 500 000 und mehr                      | ( 195)             | ( 1,1)          | (100,0)           | ( 310 900)               | (29,3)       | (100,0)        | (1 594 359)                         | 305              | 1,5             | 100,0             | 491 772   | 32,2                  | 100,0             | 1 612 367                           |
| insgesamt<br>Berichtigte Zahlen       | (17 861)<br>18 614 | 100,0           | 100,0             | (1 061 400)<br>1 086 400 | 100,0        | 100,0          | ( 59 426)<br>58 365                 | 20 969           | 100,0           | 100,0             | 1 525 632 | 100,0                 | 100,0             | 72 757                              |
|                                       |                    |                 | Αr                | chitektur                | -, Bauing    | enieur- u      | ınd Verme                           | ssunasbi         | iros            |                   |           |                       |                   |                                     |
| 8 500³) bis unter 10 000              | 687                | 4,6             | 4,6               | 6 200                    | 0,7          | 0,7            | 9 025                               | 489              | 2,7             | 2,7               | 4 514     | 0,3                   | 0,3               | 9 231                               |
| 10 000 bis unter 20 000               | 3 791              | 25,3            | 29,9              | 56 400                   | 6,3          | 7,0            | 14 877                              | 3 829            | 21,1            | 23,8              | 57 301    | 4,3                   | 4,6               | 14 965                              |
| 20 000 bis unter 50 000               | 5 353              | 35,7            | 65,6              | 175 200                  | 19,7         | 26,7           | 32 729                              | 6 190            | 34,1            | 57,9              | 203 972   | 15,1                  | 19,7              | 32 952                              |
| 50 000 bis unter 100 000              | 3 097              | 20,7            | 86,3              | 216 000                  | 24,3         | 51,0           | 69 745                              | 4 201            | 23,2            | 81,1              | 295 972   | 21,9                  | 41,6              | 70 453                              |
| 100 000 bis unter 250 000             | 1 660              | 11,1            | 97,4              | 243 800                  | 27,4         | 78,4           | 146 867                             | 2 654            | 14,6            | 95,7              | 394 137   | 29,2                  | 70,8              | 148 507                             |
| 250 000 bis unter 500 000             | 306                | 2,0             | 99,4              | 102 400                  | 11,5         | 89,9           | 334 641                             | 559              | 3,1             | 98,8              | 187 042   | 13,9                  | 84,7              | 334 601                             |
| 500 000 und mehr                      | 101                | 0,6             | 100,0             | 89 800                   | 10,1         | 100,0          | 889 109                             | 216              | 1,2             | 100,0             | 206 417   | 15,3                  | 100,0             | 955 634                             |
| insgesamt                             | 14 995             | 100,0           | 100,0             | 889 800                  | 100,0        | 100,0          | 59 340                              | 18 138           | 100,0           | 100,0             | 1 349 355 | 100,0                 | 100,0             | 74 394                              |

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Gesamtzahlen für 1958, nicht aber auch die Aufgliederung in den einzelnen Größenklassen, wurden vom Statistischen Bundesamt für die Berufsgruppen "Wirtschaftsprüfer und Steuerberater" sowie "Sonstige Wirtschaftsberatung" berichtigt ("Wirtschaft und Statistik" 1961 S. 115). Die Verschiebung zwischen den beiden Berufsgruppen beruht auf der falschen Eingruppierung von 753 "Helfer in Steuersachen" durch ein Statistisches Landesamt. Im Textteil wurde von den berichtigten Zahlen ausgegangen.
3) 1958: 8000 DM Quelle: Statistisches Bundesamt

|   | , |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |

# Veränderung der Steuerpflichtigen mit Umsätzen über 8500 DM des Gesamtumsatzes und des Umsatzes je Steuerpflichtigen

in den einzelnen Größenklassen 1960 gegenüber 1958, absolut, in v. H. der Gesamtveränderung und in v. H. von 1958 Bundesgebiet ohne Saarland einschließlich Berlin (West)

|                           |              |                                        |                      | Veränderung 1960 gegenüber 1958 |                                        |                      |               |                      |  |  |  |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|--|--|
| Umsatzgrößenklassen       |              | Steuerpflichtige                       |                      |                                 | Gesamtumsätze                          |                      | Umsätze je St | euerpflichtig        |  |  |  |
| in DM                     | absolut      | in v. H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H.<br>von 1958 | absolut<br>1000 DM              | in v. H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H.<br>von 1958 | absolut<br>DM | in v. H.<br>von 1958 |  |  |  |
| 1                         | 2            | 3                                      | 4                    | 5                               | 6 :                                    | 7                    | 8             | 9                    |  |  |  |
|                           |              |                                        | Ärzt                 | e                               |                                        |                      |               |                      |  |  |  |
| 8 5001) bis unter 10 000  | <b>–</b> 158 | - 5,31                                 | <b>– 23,17</b>       | - 1 351                         | 0,26                                   | - 21,79              | + 163         | ÷ 1,79               |  |  |  |
| 10 000 bis unter 20 000   | - 503        | - 16,92                                | - 11,57              | - 8 249                         | - 1,58                                 | - 12,52              | <b>— 162</b>  | - 1,0                |  |  |  |
| 20 000 bis unter 50 000   | -2 295       | <b>- 77,20</b>                         | - 12,93              | <b>- 7</b> 5 <b>9</b> 91        | - 14,58                                | - 12, <b>0</b> 1     | + 377         | + 1,00               |  |  |  |
| 50 000 bis unter 100 000  | +4 020       | +135,22                                | + 27,18              | +311 234                        | + 59,72                                | + 31,30              | + 2178        | + 3,24               |  |  |  |
| 100 000 bis unter 250 000 | +1 763       | + 59,30                                | + 64,20              | +238 396                        | + 45,74                                | + 63,45              | - 624         | - 0,4                |  |  |  |
| 250 000 bis unter 500 000 | + 126        | + 4,24                                 | + 57,53              | + 41 446                        | + 7,95                                 | + 58,54              | + 2 063       | + 0,6                |  |  |  |
| 500 000 und mehr          | + 20         | + 0,67                                 | +57,14               | + 15 679                        | + 3,01                                 | + 64,52              | +32 605       | + 4,7                |  |  |  |
|                           | +2 973       | 100,00                                 | + 7,33               | +521 164                        | 100,00                                 | + 24,02              | + 8 317       | + 15,5               |  |  |  |
|                           |              |                                        | Zahnäi               | rzto                            |                                        |                      |               |                      |  |  |  |
| 8 500¹) bis unter 10 000  | - 227        | •<br>- 21,26                           | - 44,86              | - 2008                          | <b>- 0,75</b>                          | - 43,65              | + 397         | + 4,4                |  |  |  |
| 10 000 bis unter 20 000   | -1 143       | - 1 <b>07,02</b>                       | - 26,31              | - 17 014                        | - 6,32                                 | - 25,51              | + 166         | + 4,4<br>+ 1,0       |  |  |  |
| 20 000 bis unter 50 000   | -1 129       | - 105,71                               | - 8,31               | - 24 351                        | - 9, <b>0</b> 5                        | - 5,35               | + 1 079       | + 3,2                |  |  |  |
| 50 000 bis unter 100 000  | +2672        | +250,19                                | + 45,64              | +193 495                        | + 71,88                                | + 50,01              | + 1 982       | + 3,0                |  |  |  |
| 100 000 bis unter 250 000 | + 884        | + 82,77                                | +125,75              | +115 146                        | + 42,78                                | ÷129,96              | + 2 353       | + 1,8                |  |  |  |
| 250 000 bis unter 500 000 | + 11         | + 1,03                                 | + 100,00             | + 3916                          | + 1,46                                 | +118,67              | +28 000       | + 9,3                |  |  |  |
| 500 000 und mehr          |              |                                        |                      |                                 | _                                      | <del>-</del>         |               | -                    |  |  |  |
|                           | +1 068       | 100,00                                 | + 4,27               | +269 184                        | 100,00                                 | + 26,78              | + 8 677       | + 21,5               |  |  |  |
|                           |              |                                        | Tierär               | zte                             |                                        |                      |               |                      |  |  |  |
| 8 500¹) bis unter 10 000  | - 68         | - 33,17                                | <b>- 39,53</b>       | - 634                           | 1,90                                   | - 39,63              | - 14          | - 0,1                |  |  |  |
| 10 000 bis unter 20 000   | - 204        | <b>- 99,51</b>                         | <b>- 19,58</b>       | - 3 266                         | - 9,80                                 | - 20,80              | - 229         | - 1,5                |  |  |  |
| 20 000 bis unter 50 000   | + 54         | + 26,34                                | + 2,36               | + 5 204                         | + 15,61                                | + 7,18               | + 1 492       | + 4,7                |  |  |  |
| 50 000 bis unter 100 000  | + 339        | +165,37                                | + 67,13              | + 21 916                        | + 65,74                                | + 66,01              | - 440         | - 0,6                |  |  |  |
| 100 000 bis unter 250 000 | + 84         | + 40,97                                | +200,00              | + 10 117                        | + 30,35                                | +177,49              | -10 182       | <b>- 7,5</b>         |  |  |  |
| 250 000 bis unter 500 000 |              | _                                      |                      |                                 |                                        |                      |               | ·                    |  |  |  |
| 500 000 und mehr          |              |                                        |                      |                                 | _                                      |                      |               | _                    |  |  |  |
|                           | + 205        | 100,00                                 | + 5.07               | + 33 337                        | 100,00                                 | + 25,90              | + 6 308       | + 19,8               |  |  |  |

¹) 1958: 8000 DM.

| , |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  | • |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |

## noch Tabelle Freie Berufe 27

|                                |              |                                        |                      | Veranderung 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 gegenüber 1958                       |                      |               |                      |
|--------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| Umsatzgrößenklassen            |              | Steuerpflichtige                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gesamtumsätze                          |                      | Umsätze je S  | Steuerpflichtig      |
| in DM                          | absolut      | in v. H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H.<br>von 1958 | absolut<br>1000 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in v. H. der<br>Gesamt-<br>veränderung | in v. H.<br>von 1958 | absolut<br>DM | in v. H.<br>von 1958 |
| . 1                            | 2            | 3                                      | 4                    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                      | 7                    | 8             | 9                    |
|                                |              | Rec                                    | htsanwält            | e und Notar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e                                      |                      |               |                      |
| $8500^{1}$ ) bis unter $10000$ | - 91         | - 15,66                                | - 29,26              | <b>— 757</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50                                   | - 27,04              | + 283         | + 3,14               |
| 10 000 bis unter 20 000        | - 112        | <i>- 19,28</i>                         | 5,60                 | - 1 99 <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1,33                                 | - 6,61               | - 162         | - 1,07               |
| 20 000 bis unter 50 000        | - 61         | <i>- 10,50</i>                         | <b>— 1,38</b> .      | - 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 0,30                                 | <b>– 0,3</b> 0       | + 356         | + 1,08               |
| 50 000 bis unter 100 000       | + 331        | + 56,97                                | + 12,14              | + 24 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 16,64                                | <b>⊹</b> 13,03       | + 553         | + 0,79               |
| 100 000 bis unter 250 000      | + 370        | + 63,68                                | + 23,07              | + 60 738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 40,51                                | + 25,82              | + 3 285       | + 2,24               |
| 250 000 bis unter 500 000      | + 86         | + 14,80                                | + 31,16              | + 30 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 20,29                                | + 33,39              | + 5608        | + 1,70               |
| 500 000 und mehr               | + 58         | + 9,99                                 | + 68,24              | + 37 020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 24,69                                | + 49,62              | -97 088       | - 11 <b>,0</b> 6     |
|                                | + 581        | 100,00                                 | + 5,08               | +149 915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00                                 | + 19,43              | + 9 213       | + 13,66              |
|                                |              | Wirtschaf                              | tsprüfer u           | nd Steuerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rater²)                                |                      |               |                      |
| 8 5001) bis unter 10 000       | ( - 73)      | (- 7,05)                               | (- 54,07)            | (- 627)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (- 2,31)                               | ( 52,25)             | (+ 353)       | (+ 3,97              |
| 10 000 bis unter 20 000        | (- 399)      | (- 38,51)                              | (- 45,19)            | (- 5 852)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (- 21,58)                              | (-44,67)             | (+ 139)       | (+ 0,94              |
| 20 000 bis unter 50 000        | (- 657)      | (-63,42)                               | (-41,53)             | (- 20 774)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (- 76,61)                              | (- 39,95)            | (+ 888)       | (+ 2,70              |
| 50 000 bis unter 100 000       | (- 51)       | (- 4,92)                               | (-5,90)              | (- 1 779)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (-6,56)                                | (- 2,97)             | (+ 2 161)     | (+ 3,12              |
| 100 000 bis unter 250 000      | (+ 98)       | (+ 9,46)                               | (+21,03)             | (+ 17 300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+ 63,80)                              | (+ 25,29)            | (+ 5 169)     | (+ 3,52              |
| 250 000 bis unter 500 000      | (+ 37)       | (+ 3,57)                               | (+ 35,24)            | (+ 14 866)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+ 54,82)                              | (+44,24)             | (+21 169)     | (+ 6,62              |
| 500 000 und mehr               | (+ 9)        | (+ 0,87)                               | (+ 15,52)            | (+ 23 984)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+ 88,44)                              | (+ 21,36             | (+97 883)     | (+ 5,00              |
|                                | (-1 036)     | 100,00                                 | (- 25,31)            | (+ 27 118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                 | (+ 7,96)             | (+37 054)     | (+ 44,53             |
| richtigte Zahlen               | <b>– 283</b> |                                        | - 8,47               | + 52 018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                      | + 16,48              | +25 755       | + 27,26              |
|                                |              | Sonsti                                 | ge Wirtsch           | af/tsberatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n g ²)                                 |                      |               |                      |
| 8 500¹) bis unter 10 000       | (- 339)      | (- 10,91)                              | (-32,82)             | (- 2884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (-0,62)                                | (- 31,01)            | (+ 242)       | (+ 2,69              |
| 10 000 bis unter 20 000        | (- 329)      | (- 10,58)                              | ( 6,29)              | (- 4 709)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (- 1,01)                               | ( - 6,08)            | (+ 34)        | (+ 0,23              |
| 20 000 bis unter 50 000        | (+1 316)     | (+ 42,34)                              | (+ 17,90)            | (+ 49 463)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+ 10,65)                              | (+ 21,11)            | (+ 868)       | (+ 2,72              |
| 50 000 bis unter 100 000       | (+1 593)     | (+ 51,42)                              | (+ 58,59)            | (+109 878)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+ 23,67)                              | (+ 59,65)            | (+ 455)       | (+ 0,67              |
| 100 000 bis unter 250 000      | (+ 637)      | (+20,50)                               | (+ 58,55)            | (+ 92 306)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+ 19,88)                              | (+ 57,55)            | (- 930)       | (- 0,63              |
| 250 000 bis unter 500 000      | (+ 120)      | (+ 3,86)                               | (+ 48,98)            | (+ 39 306)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+ 8,47)                               | (+46,35)             | (- 6 106)     | (- 1,76              |
| 500 000 und mehr               | (+ 110)      | (+ 3,54)                               | (+ 56,41)            | (+180 872)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (+ 38,96)                              | (+ 58,18)            | (+18 008)     | (+ 1,13              |
|                                | (+3 108)     | 100,00                                 | (+ 17,40)            | (+464 232)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00                                 | (+43,74)             | (+13 331)     | (+ 22,43             |
| richtigte Zahlen               | +2355        |                                        | + 12,65              | +439 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | + 40,43              | +14 392       | + 24,66              |
|                                | Archi        | tektur-, Baı                           | ıingenieur           | ·<br>·- und Verm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | essungsbür                             |                      | '             | ·                    |
| 8 500¹) bis unter 10 000       | <b>–</b> 198 | - 6,30                                 | <b>–</b> 27,37       | — 1 686                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 0,37                                 | <b>– 27,19</b>       | + 206         | + 2,28               |
| 10 000 bis unter 20 000        | + 38         | + 1,21                                 | + 1,00               | + 901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | + 0,20                                 | + 1,60               | + 88          | + 0,59               |
| 20 000 bis unter 50 000        | + 837        | + 26,63                                | + 15,64              | + 28 772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 6,27                                 | + 16,42              | + 223         | + 0,68               |
| 50 000 bis unter 100 000       | +1 104       | + 35,13                                | + 35,65              | + 79 972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 17,40                                | + 37,02              | + 708         | + 1,02               |
| 100 000 bis unter 250 000      | + 994        | + 31,63                                | + 59,88              | +150 337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 32,71                                | + 61,66              | + 1640        | + 1,12               |
| 250 000 bis unter 500 000      | + 253        | + 8,05                                 | + 82,68              | + 84 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 18,42                                | + 82,66              | - 40          | - 0,01               |
| 500 000 und mehr               | + 115        | + 3,66                                 | +113,86              | +116 617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | + 25,38                                | +129,86              | +66 525       | + 7,48               |
|                                |              |                                        |                      | the state of the s | . ,                                    |                      |               | ,                    |

Quelle: Statistisches Bundesamt

2) Die Gesamtzahlen für 1958, nicht aber auch die Aufgliederung in den einzelnen Größenklassen, wurden vom Statistischen Bundesamt für die Berufsgruppen "Wirtschaftsprüfer und Steuerberater" sowie "Sonstige Wirtschaftsberatung" berichtigt ("Wirtschaft und Statistik" 1961 S. 115). Die Verschiebung zwischen den beiden Berufsgruppen beruht auf der falschen Eingruppierung von 753 "Helfer in Steuersachen" durch ein Statistisches Landesamt.

225/226

|  |  | • |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |
|  |  |   |  |  |

# Steuerpflichtige einiger freier Berufe

mit Umsätzen über 20 000 bzw. 12 000 DM Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

|                                                     | 19                | 961                                                      | 19                            | 960                                                   |                | bzw. Abna<br>über dem V                                                    |                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                     |                   | erfaßte Stei                                             | erpflichtige                  | е                                                     | 19             | 961                                                                        | 1960 ³) <sup>4</sup> ) |
| Berufszweig                                         | insge-<br>samt ¹) | darunter<br>mit Um-<br>sätzen<br>über<br>20 000<br>DM ²) | insge-<br>samt <sup>3</sup> ) | darunter<br>mit Um-<br>sätzen<br>über<br>20 000<br>DM | insge-<br>samt | bei<br>Steuer-<br>pflichti-<br>gen mit<br>Umsätzen<br>über<br>20 000<br>DM | insge-<br>samt         |
|                                                     |                   | Anz                                                      |                               | v. H.                                                 |                |                                                                            |                        |
| Arzte                                               | 41 771            | 41 217                                                   | 44 161                        | 39 737                                                | - 5,4          | + 3,7                                                                      | + 3,3                  |
| Zahnärzte                                           | 24 474            | 23 724                                                   | 26 431                        | 22 902                                                | - 7,4          | + 3,6                                                                      | + 1,7                  |
| Tierärzte                                           | 3 666             | 3 433                                                    | 4 284                         | 3 326                                                 | 14,4           | + 3,2                                                                      | + 2,9                  |
| Rechtsanwälte und Notare                            | 10 782            | 10 212                                                   | 12 127                        | 10 007                                                | 11,1           | + 2,0                                                                      | + 2,6                  |
| Wirtschaftsprüfer und Steuerberater                 | 2 757             | 2 594                                                    | 3 129                         | 2 570                                                 | -11,9          | + 0,9                                                                      | + 1,5                  |
| Sonstige Wirtschaftsberatung                        | 18 098            | 16 487                                                   | 21 172                        | 15 520                                                | <i>−14,</i> 5  | + 6,2                                                                      | + 5,4                  |
| Architektur-, Bauingenieur- und<br>Vermessungsbüros | 16 266            | 15 576                                                   | 18 414                        | 14 035                                                | -11,7          | +11,0                                                                      | +10,4                  |
| zusammen                                            | 117 814           | 113 243                                                  | 129 718                       | 108 097                                               | - 9,2          | + 4,8                                                                      | + 4,1                  |

<sup>1)</sup> Steuerpflichtige mit ausschließlich freiberuflichen Umsätzen über 20 500 DM oder mit steuerpflichtigen gewerblichen Umsätzen über 12 500 DM

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) bei Steuerpflichtigen nur mit Umsätzen aus freiberuflicher Tätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 1 Ziff. 1 Einkommensteuergesetz ab 20 500 DM; bei Steuerpflichtigen auch mit gewerblichen Umsätzen ab 20 000 DM

<sup>3)</sup> Steuerpflichtige mit Umsätzen über 8500 DM

<sup>4)</sup> ohne Saarland

## Umsätze und Umsatzbesteuerung einiger freier Berufe

mit Umsätzen über 20 000 bzw. 12 000 DM Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

|                                                    | 19                            | 961                                                      | 19                            | 960                                                   | geg                                                   | Zunahme<br>enüber Vor                                                                     | jahr                          | 1961                     |         | schnitts-<br>ersatz                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                                                    |                               |                                                          |                               |                                                       | 19                                                    | 961                                                                                       | 1960                          |                          | 1961    | 1960                                    |
|                                                    |                               |                                                          |                               | Umsätze                                               |                                                       |                                                                                           |                               |                          |         |                                         |
| Berufszweig                                        | insge-<br>samt <sup>1</sup> ) | darunter<br>mit Um-<br>sätzen<br>über<br>20 000<br>DM ²) | insge-<br>samt <sup>3</sup> ) | darunter<br>mit Um-<br>sätzen<br>über<br>20 000<br>DM | darunter<br>mit Um-<br>sätzen<br>über<br>20 000<br>DM | bei<br>Steuer-<br>pflichti-<br>gen mit<br>Vor-<br>jahres-<br>umsät-<br>zen <sup>4</sup> ) | insge-<br>samt <sup>3</sup> ) | Steuer<br>insge-<br>samt | gen mit | uerpflichti-<br>: Umsätzen<br>20 000 DM |
|                                                    |                               | Million                                                  | en DM                         |                                                       |                                                       | v. H.                                                                                     |                               | Millionen<br>DM          |         | v. H.                                   |
| Ärzte                                              | 2 932,4                       | 2 923,3                                                  | 2 729,4                       | 2 666,2                                               | + 9,6                                                 | + 7,7                                                                                     | + 9,7                         | 25,2                     | 0,86    | 1,08                                    |
| Zahnärzte                                          | 1 379,1                       | 1 366,5                                                  | 1 292,4                       | 1 239,5                                               | +10,2                                                 | + 8,4                                                                                     | +10,1                         | 22,9                     | 1,67    | 2,13                                    |
| Tierärzte                                          | 168,8                         | 165,0                                                    | 162,9                         | 149,2                                                 | +10,6                                                 | + 9,9                                                                                     | $\pm$ 15,8                    | 4,4                      | 2,65    | 3,31                                    |
| Rechtsanwälte<br>und Notare .                      | 994,4                         | 985,1                                                    | 931,2                         | 900,8                                                 | + 9,4                                                 | + 9,9                                                                                     | +11,3                         | 32,6                     | 3,30    | 3,53                                    |
| Wirtschafts-<br>prüfer und<br>Steuer-<br>berater   | 405,2                         | 402,6                                                    | 373,4                         | 365,5                                                 | +10,2                                                 | + 9,4                                                                                     | +11,6                         | 14,6                     | 3,62    | 3,76                                    |
| Sonstige Wirt-<br>schaftsbera-<br>tung             | 1 717,2                       | 1 691,1                                                  | 1 536,9                       | 1 456,9                                               | +16,1                                                 | +13,4                                                                                     | + 19,8                        | 53,6                     | 3,15    | 3,51                                    |
| Architektur-,<br>Bau-<br>ingenieur-<br>und Vermes- | 1.004.0                       | 1.500.0                                                  | 1.000.0                       | 4 005 0                                               | 1046                                                  | 10.0                                                                                      | . 00.5                        | 540                      | 0.00    | 0.04                                    |
| sungsbüros .                                       | 1 601,3                       | 1 590,0                                                  | 1 368,3                       | 1 305,6                                               | +21,8                                                 | +18,6                                                                                     | +23,5<br>                     | 54,0                     | 3,38    | 3,64                                    |
| zusammen                                           | 9 198,4                       | 9 123,6                                                  | 8 394,5                       | 8 083,6                                               | +12,9                                                 | +10,9                                                                                     | +14,0                         | 207,3                    | 2,26    | 2,53                                    |

<sup>1)</sup> Summe der nur freiberuflichen Umsätze über 20 500 DM sowie der steuerpflichtigen gewerblichen Umsätze über 12 500 DM

<sup>2)</sup> bei ausschließlich freiberuflichen Umsätzen ab 20 500 DM, bei gewerblichen Umsätzen ab 20 000 DM

<sup>3)</sup> Umsätze ab 8500 DM

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Angaben mit jeweils vergleichbarem Vorjahrsumsatz, d. h. ohne neuerfaßte und aufgelöste Praxen sowie ohne einige Ausnahmefälle von Organkreisen

# Steuerpflichtige und Gesamtumsatz einiger freier Berufe

nach Umsatzgrößenklassen 1960 und 1961 Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

|                                        | Ste    | euerpflichtige |       | G       | esamtumsatz<br>—————— |          |
|----------------------------------------|--------|----------------|-------|---------|-----------------------|----------|
| Größenklasse                           | 196    | 1              | 1960  | 196     | i1                    | 1960     |
|                                        | Anzahl | v. H.          | v. H. | Mio DM  | v. H.                 | v. H.    |
|                                        |        | Ärzt           | e     |         |                       |          |
| 20 000 bis unter 50 000 ¹)             | 14 455 | 35,1           | 39,3  | 526,6   | 18,0                  | 21,1     |
| 50 000 bis unter 100 000               | 20 623 | 50,0           | 48,2  | 1 447,9 | 49,5                  | 49,9     |
| 100 000 bis unter 250 000              | 5 649  | 13,7           | 11,5  | 768,7   | 26,3                  | 23,3     |
| 250 000 bis unter 500 000              | 438    | 1,1            | 0,9   | 143,4   | 4,9                   | 4,2      |
| 500 000 und mehr                       | 52     | 0,1            | 0,1   | 36,7    | 1,3                   | 1,5      |
| zusammen                               | 41 217 | 100,0          | 100,0 | 2 923,3 | 100,0                 | 100,0    |
| 12 500 bis unter 20 000 <sup>2</sup> ) | 554    | •              | •     | 9,1     | •                     |          |
| insgesamt                              | 41 771 | •              | •     | 2 932,4 | •                     |          |
|                                        |        | Zahnäı         | zte   |         |                       |          |
| 20 000 bis unter 50 000 ¹)             | 11 834 | 49,9           | 55,1  | 417,0   | 30,5                  | 35,      |
| 50 000 bis unter 100 000               | 9 734  | 41,0           | 37,8  | 667,4   | 48,8                  | 47,5     |
| 100 000 bis unter 250 000              | 2 126  | 9,0            | 7,0   | 272,7   | 20,0                  | 16,7     |
| 250 000 bis unter 500 000              | 30     | 0,1            | 0,1   | 9,4     | 0,7                   | 0,6      |
| 500 000 und mehr                       |        | •              | •     |         | •                     |          |
| zusammen                               | 23 724 | 100,0          | 100,0 | 1 366,5 | 100,0                 | 100,0    |
| 12 500 bis unter 20 000 2)             | 750    | •              |       | 12,6    | •                     | •        |
| insgesamt                              | 24 474 | •              | •     | 1 379,1 | •                     |          |
|                                        |        | Tierär         | zte   |         |                       |          |
| 20 000 bis unter 50 000 ¹)             | 2 231  | 65,0           | 70,8  | 76,3    | 46,3                  | 52,      |
| 50 000 bis unter 100 000               | 1 051  | 30,6           | 25,4  | 69,5    | 42,1                  | 36,9     |
| 100 000 bis unter 250 000              | 151 a) | 4,4            | 3,8   | 19,2 a) | 11,6                  | 10,0     |
| 250 000 bis unter 500 000              |        | •              |       | . /     | •                     |          |
| 500 000 und mehr                       | _      | _              |       |         | <del></del>           | _        |
| zusammen                               | 3 433  | 100,0          | 100,0 | 165,0   | 100,0                 | 100,0    |
| 12 500 bis unter 20 000 <sup>2</sup> ) | 233    | •              |       | 3,8     |                       | <u> </u> |
| insgesamt                              | 3 666  | •              | •     | 168,8   | •                     |          |

<sup>1) 1961</sup> bei Steuerpflichtigen, die nur Umsätze aus freiberuflicher Tätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 1 Ziff. 1 Einkommensteuergesetz haben, ab 20 500 DM, bei Steuerpflichtigen auch mit gewerblichen Umsätzen ab 20 000 DM; 1960 ab 20 000 DM

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Steuerpflichtige mit freiberuflichen Umsätzen unter 20 000 DM, aber steuerpflichtigen gewerblichen Umsätzen in den angegebenen Grenzen

a) Zur Wahrung des Steuergeheimnisses sind hierin auch die Angaben für die folgende mit einem · (Punkt) versehene Größenklasse enthalten.

#### noch Tabelle Freie Berufe 30

|                                        |            | Steuerpflichtige | e<br>        | i        | Gesamtumsatz |       |  |
|----------------------------------------|------------|------------------|--------------|----------|--------------|-------|--|
| Größenklasse                           | 19         | 961              | 1960         | 19       | 61           | 1960  |  |
|                                        | Anzahl     | v. H.            | v. H.        | Mio DM   | v. H.        | v. H. |  |
|                                        | Recht      | sanwälte         | und Not      | are      |              |       |  |
| 20 000 bis unter 50 000 ¹)             | 4 194      | 41,1             | 44,0         | 141,9    | 14,4         | 16,3  |  |
| 50 000 bis unter 100 000               | 3 175      | 31,1             | 30,8         | 223,8    | 22,7         | 24,2  |  |
| 100 000 bis unter 250 000              | 2 227      | 21,8             | 20,0         | 333,6    | 33,9         | 33,3  |  |
| 250 000 bis unter 500 000              | 450        | 4,4              | 3,7          | 152,0    | 15, <b>4</b> | 13,7  |  |
| 500 000 und mehr                       | 166        | 1,6              | 1,4          | 133,9    | 13,6         | 12,4  |  |
| zusammen                               | 10 212     | 100,0            | 100,0        | 985,1    | 100,0        | 100,0 |  |
| 12 500 bis unter 20 000 <sup>2</sup> ) | 570        | •                | •            | 9,3      | •            |       |  |
| insgesamt                              | 10 782     | •                | •            | 994,4    | •            |       |  |
| W i                                    | rtschafts  | prüfer u         | nd Steue     | rberater |              |       |  |
| 20 000 bis unter 50 000 1)             | 892        | 34,4             | 36,9         | 30,3     | 7,5          | 8,8   |  |
| 50 000 bis unter 100 000               | 813        | 31,3             | 32,3         | 59,1     | 14,7         | 16,2  |  |
| 100 000 bis unter 250 000              | 645        | 24,9             | 22,5         | 97,7     | 24,3         | 24,0  |  |
| 250 000 bis unter 500 000              | 164        | 6,3              | 5 <b>,6</b>  | 55,6     | 13,8         | 13,7  |  |
| 500 000 und mehr                       | 80         | 3,1              | 2,6          | 160,0    | 39,8         | 37,3  |  |
| zusammen                               | 2 594      | 100,0            | 100,0        | 402,6    | 100,0        | 100,0 |  |
| 12 500 bis unter 20 000 <sup>2</sup> ) | 163        |                  |              | 2,6      |              |       |  |
| insgesamt                              | 2 757      |                  | · ·          | 405,2    | •            |       |  |
|                                        | Sonstige   | Wirtsch          | a fits berat | ung      |              |       |  |
| 20 000 bis unter 50 000 ¹)             | 8 686      | 52,7             | 56,4         | 288,1    | 17,0         | 19,7  |  |
| 50 000 bis unter 100 000               | 4 907      | 29,8             | 28,0         | 337,6    | 20,0         | 20,4  |  |
| 100 000 bis unter 250 000              | 2 084      | 12,6             | 11,2         | 302,4    | 17,9         | 17,5  |  |
| 250 000 bis unter 500 000              | 470        | 2,9              | 2,4          | 159,4    | 9,4          | 8,7   |  |
| 500 000 und mehr                       | 340        | 2,0              | 2,0          | 603,7    | 35,7         | 33,8  |  |
| zusammen                               | 16 487     | 100,0            | 100,0        | 1 691,1  | 100,0        | 100,0 |  |
| 12 500 bis unter 20 000 <sup>2</sup> ) | 1 611      | •                |              | 26,1     | •            |       |  |
| insgesamt                              | 18 098     | •                |              | 1 717,2  | •            |       |  |
| Architek                               | tur-, Baui | ngenieur         | - und Ve     | messungs | büros        |       |  |
| 20 000 bis unter 50 000 ¹)             | 6 496      | 41,7             | 44,8         | 216,4    | 13,6         | 15,9  |  |
| 50 000 bis unter 100 000               | 4 686      | 30,1             | 30,4         | 330,7    | 20,8         | 23,9  |  |
| 100 000 bis unter 250 000              | 3 376      | 21,7             | 19,2         | 504,7    | 31,7         | 30,6  |  |
| 250 000 bis unter 500 000              | 734        | 4,7              | 4,1          | 248,3    | 15,6         | 14,7  |  |
| 500 000 und mehr                       | 284        | 1,8              | 1,2          | 289,9    | 18,2         | 15,9  |  |
| zusammen                               | 15 576     | 100,0            | 100,0        | 1 590,0  | 100,0        | 100,0 |  |
|                                        | 690        | •                |              | 11,3     | •            |       |  |
| 12 500 bis unter 20 000 <sup>2</sup> ) | 050        |                  | L .          | 1110     |              | i     |  |

<sup>1) 1961</sup> bei Steuerpflichtigen, die nur Umsätze aus freiberuflicher Tätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 1 Ziff. 1 Einkommensteuergesetz haben, ab 20 500 DM, bei Steuerpflichtigen auch mit gewerblichen Umsätzen ab 20 000 DM; 1960 ab 20 000 DM.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Ergebnis der Umsatzsteuerstatistik 1961

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Steuerpflichtige mit freiberuflichen Umsätzen unter 20 000 DM, aber steuerpflichtigen gewerblichen Umsätzen in den angegebenen Grenzen

# Kosten und Reinertrag der ärztlichen Praxen

im Bundesgebiet 1959

in v. H. der Gesamtleistung 1)

# Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

| Größenklasse nach der<br>Gesamtleistung²)<br>in DM | Kosten<br>in v. H. | Reinertrag<br>in v. H. | Reinertrag<br>je Praxis<br>in DM |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| unter 10 000                                       | 61,0               | 39,0                   | 2 729                            |
| 10 000 bis unter 20 000                            | 52,0               | 48,0                   | 7 283                            |
| 20 000 bis unter 30 000                            | 38,1               | 61,9                   | 15 928                           |
| 30 000 bis unter 50 000                            | 36,4               | 63,6                   | 26 026                           |
| 50 000 bis unter 80 000                            | 33,1               | 66,9                   | 42 055                           |
| 80 000 bis unter 100 000                           | 35,1               | 64,9                   | 57 084                           |
| 100 000 bis unter 150 000                          | 37,1               | 62,9                   | 73 352                           |
| 150 000 bis unter 300 000                          | 50,1               | 49,9                   | 99 382                           |

# Berlin (West) 1)

| Größenklassen nach den<br>Einnahmen<br>in DM | Kosten<br>in v. H. | Reinertrag<br>in v. H. | Reinertrag<br>je Praxis<br>in DM |
|----------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| unter 10 000                                 | 60,3               | 39,7                   | 2 512                            |
| 10 000 bis unter 20 000                      | 56,7               | 43,3                   | 6 257                            |
| 20 000 bis unter 30 000                      | 46,1               | 53,9                   | 13 623                           |
| 30 000 bis unter 50 0 <b>00</b>              | 39,6               | 60,4                   | 24 159                           |
| 50 000 bis unter 80 000                      | 37,4               | 62,6                   | 38 707                           |
| 80 000 bis unter 100 000                     | 34,1               | 65,9                   | 58 086                           |
| 100 000 bis unter 200 000                    | 44,1               | 55,9                   | 70 720                           |

<sup>1)</sup> bei Berlin (West) in v. H. der Einnahmen

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Einnahmen aus selbständiger ärztlicher Tätigkeit, vermehrt um die Zunahme oder vermindert um die Abnahme der Außenstände im Jahre 1959.

# Ausgewählte Kosten der ärztlichen Praxen

im Bundesgebiet 1959
ohne Saarland und ohne Berlin (West)
in v. H. der Gesamtleistung

| Größenklassen nach der<br>Gesamtleistung<br>in DM | Ver-<br>brauch<br>Medika-<br>mente<br>und<br>der-<br>gleichen | Per- sonal- ein- schließ- lich Sozial- kosten und Praxis- ver- tretung | Micte<br>für<br>Praxis-<br>räume¹) | Strom,<br>Gas,<br>Wasser,<br>Heizung | steuer |     | Kraft-<br>fahr-<br>zeug-<br>kosten²) | Ab-<br>schrei-<br>bun-<br>gen ³) | Kosten<br>für<br>wissen-<br>schaft-<br>liche<br>Kon-<br>gresse,<br>Fort-<br>bildung,<br>Fach-<br>literatur<br>etc. | son-<br>stige<br>Ko-<br>sten(4) | Kosten<br>ins-<br>gesamt |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| unter 10 000                                      | 1,9                                                           | 6,7                                                                    | 15,3                               | 5,2                                  | 0,1    | 1,4 | 12,3                                 | 5,0                              | 1,9                                                                                                                | 11,3                            | 61,0                     |
| 10 000 bis unter 20 000                           | 2,0                                                           | 5,8                                                                    | 8,8                                | 3,4                                  | 0,2    | 1,0 | 11,8                                 | 8,6                              | 1,4                                                                                                                | 9,0                             | 52,0                     |
| 20 000 bis unter 30 000                           | 1,7                                                           | 7,1                                                                    | 5,4                                | 2,6                                  | 0,2    | 1,0 | 8,7                                  | 4,2                              | 1,0                                                                                                                | 6,2                             | 38,1                     |
| 30 000 bis unter 50 000                           | 1,7                                                           | 8,2                                                                    | 3,9                                | 2,1                                  | 0,3    | 0,8 | 8,0                                  | 4,2                              | 1,0                                                                                                                | 6,4                             | 36,4                     |
| 50 000 bis unter 80 000                           | 1,6                                                           | 8,6                                                                    | 3,1                                | 1,7                                  | 0,4    | 0,7 | 6,8                                  | 3,6                              | 0,9                                                                                                                | 5,8                             | 33,1                     |
| 80 000 bis unter 100 000                          | 2,2                                                           | 10,1                                                                   | 2,7                                | 1,6                                  | 1,0    | 0,5 | 5,7                                  | 4,1                              | 0,8                                                                                                                | 6,5                             | 35,1                     |
| 100 000 bis unter 150 000                         | 2,9                                                           | 12,3                                                                   | 2,5                                | 1,4                                  | 1,3    | 0,5 | 4,1                                  | 4,6                              | 0,9                                                                                                                | 6,5                             | 37,1                     |
| 150 000 bis unter 300 000                         | 8,2                                                           | 17,6                                                                   | 2,5                                | 1,2                                  | 1,2    | 0,3 | 3,4                                  | 6,5                              | 0,9                                                                                                                | 8,1                             | 50,1                     |
| insgesamt                                         | 2,1                                                           | 9,3                                                                    | 3,3                                | 1,8                                  | 0,6    | 0,7 | 6,7                                  | 4,1                              | 0,9                                                                                                                | 6,2                             | 35,6                     |

<sup>1)</sup> bzw. anteilige Hauskosten für Praxisräume

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) einschließlich Abschreibungen auf Kraftfahrzeuge

³) ohne Sonderabschreibungen nach § 7 a EStG und ohne Abschreibungen auf Kraftfahrzeuge

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) einschließlich Versicherungsprämien für Haftpflicht-, Feuer- und Diebstahlversicherung, Schuldzinsen, KV-Verwaltungskosten, Büromaterial, Porto- und Fernsprechkosten usw.

Tabelle Freie Berufe 33

# Kosten und Reinertrag der zahnärztlichen Praxen

im Bundesgebiet 1959 in v. H. der Einnahmen

| Größenklasse nach den Einnahmen<br>in DM | Kosten<br>in v. H. | Reinertrag<br>in v. H. | Reinertrag<br>je Praxis<br>in DM |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bundesgebiet ohne Saarla                 | and und ohne Be    | erlin (West)           |                                  |
| unter 10 000                             | 75,2               | 24,8                   | 1 714                            |
| 10 000 bis unter 20 000                  | 54,1               | 45,9                   | 7 048                            |
| 20 000 bis unter 30 000                  | 50,3               | 49,7                   | 12 599                           |
| 30 000 bis unter 50 000                  | 47,9               | 52,1                   | 20 689                           |
| 50 000 bis unter 80 000                  | 48,0               | 52,0                   | 32 893                           |
| 80 000 bis unter 100 000                 | 48,2               | 51,8                   | 46 285                           |
| 100 000 bis unter 150 000                | 48,0               | 52,0                   | 61 912                           |
| 150 000 bis unter 200 000                | 53,0               | 47,0                   | 80 998                           |
| 200 000 bis unter 500 000                | 56,2               | 43,8                   | 110 716                          |
| Berlin                                   | (West)             |                        |                                  |
| unter 10 000                             | 75,3               | 24,7                   | 1 585                            |
| 10 000 bis unter 20 000                  | 53,1               | 46,9                   | 7 528                            |
| 20 000 bis unter 30 000                  | 56,6               | 43,4                   | 10 857                           |
| 30 000 bis unter 50 000                  | 50,0               | 50,0                   | 19 939                           |
| 50 000 bis unter 80 000                  | 52,0               | 48,0                   | 30 397                           |
| 80 000 bis unter 100 000                 | 54,6               | 45,4                   | 40 958                           |
| 100 000 bis unter 200 000                | 48,3               | 51,7                   | 69 683                           |

 $Q\;u\;e\;l\;l\;e:\;\;Statistisches\;\;Bundesamt$ 

## Ausgewählte Kosten der zahnärztlichen Praxen

im Bundesgebiet 1959 ohne Saarland und ohne Berlin (West) in v. H. der Einnahmen

| Größenklassen nach den<br>Einnahmen in DM | Mate-<br>rial-<br>ver-<br>brauch | Per- sonal- ein- schließ- lich Sozial- kosten und Praxis- ver- tretung | Miete<br>für<br>Praxis-<br>räume <sup>1</sup> ) | Strom,<br>Gas,<br>Wasser,<br>Heizung | Umsatz-<br>steuer | Ver-<br>bands-<br>bei-<br>träge,<br>Ver-<br>rech-<br>nungs-<br>spesen,<br>Berufs-<br>fortbil-<br>dung | Kraft-<br>fahr-<br>zeug-<br>ko-<br>sten²) | Ab-<br>schrei-<br>bun-<br>gen ³) | sonstige<br>Ko-<br>sten <sup>4</sup> ) | Kosten<br>insge-<br>samt |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| unter 10 000                              | 16,8                             | 2,7                                                                    | 11,2                                            | 6,5                                  | 0,1               | 3,6                                                                                                   | 4,2                                       | 17,3                             | 12,8                                   | 75,2                     |
| 10 000 bis unter 20 000                   | 17,4                             | 4,1                                                                    | 6,5                                             | 3,1                                  | 0,7               | 3,0                                                                                                   | 2,9                                       | 7,7                              | 8,5                                    | 54,1                     |
| 20 000 bis unter 30 000                   | 17,6                             | 5,5                                                                    | 5,0                                             | 2,3                                  | 1,4               | 2,9                                                                                                   | 2,7                                       | 6,1                              | 6,8                                    | 50,3                     |
| 30 000 bis unter 50 000                   | 18,0                             | 7,3                                                                    | 3,3                                             | 1,8                                  | 1,7               | 2,7                                                                                                   | 2,5                                       | 4,7                              | 6,0                                    | 47,9                     |
| 50 000 bis unter 80 000                   | 18,7                             | 9,6                                                                    | 2,5                                             | 1,4                                  | 2,1               | 2,4                                                                                                   | 2,5                                       | 3,8                              | 5,0                                    | 48,0                     |
| 80 000 bis unter 100 000                  | 18,7                             | 11,8                                                                   | 2,0                                             | 1,2                                  | 2,6               | 2,1                                                                                                   | 2,1                                       | 3,2                              | 4,5                                    | 48,2                     |
| 100 000 bis unter 150 000                 | 16,8                             | 14,7                                                                   | 1,8                                             | 1,1                                  | 2,7               | 2,3                                                                                                   | 2,0                                       | 2,8                              | 3,7                                    | 48,0                     |
| 150 000 bis unter 200 000                 | 16,1                             | 20,7                                                                   | 1,4                                             | 0,9                                  | 2,7               | 1,9                                                                                                   | 2,0                                       | 2,7                              | 4,5                                    | 53,0                     |
| 200 000 bis unter 500 000                 | 12,7                             | 21,9                                                                   | 1,0                                             | 0,9                                  | 3,1               | 1,9                                                                                                   | 1,6                                       | 8,3 <sup>5</sup> )               | 4,7                                    | 56,2                     |
| insgesamt                                 | 18,0                             | 10,1                                                                   | 2,7                                             | 1,5                                  | 2,1               | 2,5                                                                                                   | 2,4                                       | 4,1                              | 5,1                                    | 48,6                     |

<sup>1)</sup> bzw. anteilige Hauskosten für Praxisräume

 $\mathbf{Q}$ u e l l e : Statistisches Bundesamt

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) einschließlich Abschreibungen auf Kraftfahrzeuge

³) ohne Sonderabschreibungen nach § 7 a EStG und ohne Abschreibungen auf Kraftfahrzeuge

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) einschließlich Versicherungsprämien für Haftpflicht-, Feuer- und Diebstahlversicherung, Schuldzinsen, KV-Verwaltungskosten, Büromaterial, Porto- und Fernsprechkosten usw.

<sup>5)</sup> bedingt durch einen Einzelfall

Tabelle Freie Berufe 35

# Kosten und Reinertrag der Rechtsanwalts- und Notarpraxen

im Bundesgebiet 1959 in v. H. der Gesamtleistung

| Größenklasse nach der Gesamtleistung ¹)<br>in DM | Kosten<br>in v. H. | Reinertrag<br>in v. H. | Reinertrag<br>je Praxis<br>in DM |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bundesgebiet ohne Saarland                       | d und ohne B       | erlin (West)           |                                  |
| 5 000 bis unter 10 000                           | 47,2               | 52,8                   | 4 056                            |
| 10 000 bis unter 20 000                          | 46,0               | 54,0                   | 8 1 5 9                          |
| 20 000 bis unter 30 000                          | 48,3               | 51,7                   | 12 928                           |
| 30 000 bis unter 50 000                          | 48,4               | 51,6                   | 20 038                           |
| 50 000 bis unter 80 000                          | 48,9               | 51,1                   | 32 400                           |
| 80 000 bis unter 100 000                         | 48,3               | 51,7                   | 46 249                           |
| 100 000 bis unter 150 000                        | 47,8               | 52,2                   | 63 828                           |
| 150 000 bis unter 200 000                        | 47,4               | 52,6                   | 91 179                           |
| 200 000 bis unter 250 000                        | 46,3               | 53,7                   | 117 995                          |
| 250 000 bis unter 500 000                        | 44,9               | 55,1                   | 175 117                          |
| 500 000 bis unter 1 Million                      | 36,8               | 63,2                   | 414 481                          |
| Berlin (                                         | West)              |                        |                                  |
| 5 000 bis unter 10 000                           | 45,5               | 54,5                   | 4 043                            |
| 10 000 bis unter 20 000                          | 44,9               | 55,1                   | 8 610                            |
| 20 000 bis unter 30 000                          | 44,7               | 55,3                   | 13 695                           |
| 30 000 bis unter 50 000                          | 45,3               | 54,7                   | 20 986                           |
| 50 000 bis unter 100 000                         | 47,1               | 52,9                   | 35 634                           |
| 100 000 bis unter 200 000                        | 40,7               | 59,3                   | 87 282                           |
| 200 000 bis unter 700 000                        | 32,3               | 67,7                   | 256 292                          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Einnahmen aus selbständiger Rechtsanwalt- und Notartätigkeit, vermehrt um die Zunahme oder vermindert um die Abnahme der Außenstände im Jahre 1959

# Ausgewählte Kosten der Rechtsanwalts- und Notarpraxen

im Bundesgebiet 1959 ohne Saarland und ohne Berlin (West) in v. H. der Gesamtleistung

| Größenklasse nach der Gesamtleistung<br>in DM | Personal-<br>einschl.<br>Sozial-<br>kosten<br>und<br>Praxis-<br>vertre-<br>tung | Miete<br>für<br>Büro-<br>räume ¹) | Umsatz-<br>steuer | Beiträge<br>zu<br>Berufs-<br>organi-<br>sationen | Kraft-<br>fahr-<br>zeug-<br>kosten ²) | Ab-<br>schrei-<br>bun-<br>gen ³) | Kosten<br>für<br>wiss,<br>Kon-<br>gresse,<br>Fach-<br>literatur<br>und<br>der-<br>gleichen | son-<br>stige<br>Ko-<br>sten <sup>4</sup> ) | Kosten<br>ins-<br>gesamt |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 5 000 bis unter 10 000                        | 5,7                                                                             | 12,0                              | 0,2               | 2,2                                              | 7,3                                   | 4,2                              | 2,5                                                                                        | 13,1                                        | 47,2                     |
| 10 000 bis unter 20 000                       | 12,1                                                                            | 8,8                               | 1,8               | 1,5                                              | 6,4                                   | 2,7                              | 1,6                                                                                        | 11,1                                        | 46,0                     |
| 20 000 bis unter 30 000                       | 16,4                                                                            | 7,2                               | 2,6               | 1,0                                              | 6,2                                   | 2,0                              | 1,5                                                                                        | 11,3                                        | 48,3                     |
| 30 000 bis unter 50 000                       | 19,1                                                                            | 5,5                               | 3,1               | 0,8                                              | 6,0                                   | 2,0                              | 1,5                                                                                        | 10,5                                        | 48,4                     |
| 50 000 bis unter 80 000                       | 21,7                                                                            | 4,8                               | 3,4               | 0,7                                              | 4,9                                   | 1,6                              | 1,1                                                                                        | 10,7                                        | 48,9                     |
| 80 000 bis unter 100 000                      | 22,5                                                                            | 3,8                               | 3,7               | 0,5                                              | 4,3                                   | 1,5                              | 1,2                                                                                        | 10,7                                        | 48,3                     |
| 100 000 bis unter 150 000                     | 23,2                                                                            | 3,4                               | 3,9               | 0,5                                              | 4,1                                   | 1,3                              | 1,0                                                                                        | 10,3                                        | 47,8                     |
| 150 000 bis unter 200 000                     | 25,0                                                                            | 3,2                               | 3,9               | 0,5                                              | 3,7                                   | 1,0                              | 1,0                                                                                        | 9,1                                         | 47,4                     |
| 200 000 bis unter 250 000                     | 24,2                                                                            | 3,2                               | 3,9               | 0,6                                              | 3,7                                   | 1,1                              | 0,8                                                                                        | 8,7                                         | 46,3                     |
| 250 000 bis unter 500 000                     | 23,8                                                                            | 2,6                               | 3,8               | 0,4                                              | 3,0                                   | 1,1                              | 0,9                                                                                        | 9,3                                         | 44,9                     |
| 500 000 bis unter 1 Million                   | 20,2                                                                            | 1,9                               | 3,8               | 0,3                                              | 1,6                                   | 0,9                              | 0,7                                                                                        | 7,3                                         | 36,8                     |
| insgesamt                                     | 21,6                                                                            | 4,0                               | 3,5               | 0,6                                              | 4,2                                   | 1,4                              | 1,1                                                                                        | 9,9                                         | 46,5                     |

<sup>1)</sup> bzw. Mietwert oder praxisbedingte Kosten des eigenen Grundstücks sowie Strom, Gas, Wasser und Heizung

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) einschließlich Abschreibungen auf Kraftfahrzeuge

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) ohne Sonderabschreibungen nach § 7a EStG und ohne Abschreibungen auf Kfz., jedoch einschließlich Sonderabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter

<sup>4)</sup> einschließlich Versicherungsprämien für Haftpflicht-, Feuer- und Diebstahlversicherung, Schuldzinsen, Büromaterial, Portound Fernsprechkosten usw.
Quelle: Stastisches Bundesamt

# Aufwendungen und Reinertrag der Wirtschaftsprüferpraxen

im Bundesgebiet 1959 in v. H. der Gesamtleistungen 1)

| Größenklasse nach der Gesamtleistung <sup>1</sup> )<br>in DM | Aufwen-<br>dungen<br>in v.H. | Reinertrag<br>in v. H. | Reinertrag<br>je Praxis<br>in DM |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bundesgebiet ohne Saarla                                     | ndundoh                      | ne Berlin              | (West)                           |
| unter 20 000                                                 | 48,6                         | 51,4                   | 6 524                            |
| 20 000 bis unter 30 000                                      | 40,0                         | 60,0                   | 15 386                           |
| 30 000 bis unter 50 000                                      | 43,2                         | 56,8                   | 22 284                           |
| 50 000 bis unter 80 000                                      | 46,7                         | 53,3                   | 34 713                           |
| 80 000 bis unter 100 000                                     | 49,8                         | 50,2                   | 45 274                           |
| 100 000 bis unter 150 000                                    | 50,4                         | 49,6                   | 60 531                           |
| 150 000 bis unter 250 000                                    | 60,8                         | 39,2                   | 76 008                           |
| 250 000 bis unter 500 000                                    | 61,8                         | 38,2                   | 132 973                          |
| 500 000 bis unter 1 Million                                  | 70,3                         | 29,7                   | 203 338                          |
| 1 Million bis unter 8 Millionen                              | 88,0                         | 12,0                   | 358 572                          |
| davon Ein                                                    | zelpraxen                    |                        |                                  |
| unter 20 000                                                 | 46,1                         | 53,9                   | 6 764                            |
| 20 000 bis unter 30 000                                      | 40,0                         | 60,0                   | 15 386                           |
| 30 000 bis unter 50 000                                      | 43,2                         | 56,8                   | 22 284                           |
| 50 000 bis unter 80 000                                      | 44,0                         | 56,0                   | 36 456                           |
| 80 000 bis unter 100 000                                     | 50,4                         | 49,6                   | 44 727                           |
| 100 000 bis unter 150 000                                    | . 47,7                       | 52,3                   | 63 329                           |
| 150 000 bis unter 250 000                                    | 55,8                         | 44,2                   | 85 040                           |
| 250 000 bis unter 500 000                                    | 58,0                         | 42,0                   | 140 759                          |
| davon Personal                                               | lgesellschaften              |                        |                                  |
| 50 000 bis unter 200 000                                     | 43,4                         | 56,6                   | 84 298                           |
| 200 000 bis unter 1 Million                                  | 53,7                         | 46,3                   | 228 562                          |
| davon Kapital                                                | gesellschaften               |                        |                                  |
| 10 000 bis unter 200 000                                     | 91,2                         | 8,8                    | 11 133                           |
| 200 000 bis unter 1 Million                                  | 91,3                         | 8,7                    | 33 202                           |
| 1 Million bis unter 8 Millionen                              | 89,6                         | 10,4                   | 349 410                          |
| Berlin                                                       | (West)                       |                        |                                  |
| insgesamt — nur Einzelp                                      | raxen und                    | Sozietät               | e n —                            |
| ohne Größenklassengliederung                                 | 49,2                         | 50,8                   | 45 850                           |
| davon Einz                                                   | elpraxen                     |                        |                                  |
| ohne Größenklassengliederung                                 | 49,6                         | 50,4                   | 37 839                           |
| davon So                                                     | zietäten                     |                        |                                  |
| ohne Größenklassengliederung                                 | 48,0                         | 52,0                   | 112 615                          |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Einnahmen aus selbständiger Wirtschaftsberater- oder Wirtschaftsprüfungstätigkeit, vermehrt um die Zunahme oder vermindert um die Abnahme der Außenstände im Jahre 1959

Ausgewählte Kosten

im Bundesgebiet 1959

in v. H.

| Größenklasse nach der<br>Gesamtleistung in DM | Personal-<br>einschließlich<br>Sozialkosten<br>sowie<br>Honorare<br>für freie<br>Mitarbeiter | Miete<br>für<br>Büro-<br>räume¹) | Strom,<br>Gas,<br>Wasser,<br>Heizung | Umsatz<br>steuei |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| unter 20 000                                  | 11,1                                                                                         | 4,4                              | 2,3                                  | 1,6              |
| 20 000 bis unter 30 000                       | 14,9                                                                                         | 2,5                              | 1,3                                  | 2,8              |
| 30 000 bis unter 50 000                       | 14,0                                                                                         | 3,1                              | 1,0                                  | 3,1              |
| 50 000 bis unter 80 000                       | 21,4                                                                                         | 2,3                              | 1,0                                  | 3,5              |
| 80 000 bis unter 100 000                      | 23,3                                                                                         | 2,4                              | 1,1                                  | 3,8              |
| 100 000 bis unter 150 000                     | 26,6                                                                                         | 2,1                              | 0,9                                  | 3,8              |
| 150 000 bis unter 250 000                     | 37,5                                                                                         | 2,1                              | 0,7                                  | 3,9              |
| 250 000 bis unter 500 000                     | 36,8                                                                                         | 1,9                              | 0,5                                  | 3,8              |
| 500 000 bis unter 1 Million                   | 42,9                                                                                         | 2,4                              | 0,6                                  | 3,7              |
| 1 Million und mehr                            | 61,6                                                                                         | 2,1                              | 0,5                                  | 3,6              |
| i <b>ns</b> gesamt                            | 44,9                                                                                         | 2,2                              | 0,6                                  | 3,7              |

# Ausgewählte Kosten der

im Bundesgebiet 1959

in v. H.

| Größenklasse nach der Gesamtleistung in DM | Personal-<br>einschließ-<br>lich Sozial-<br>kosten<br>sowie<br>Honorare<br>für freie<br>Mitarbeiter | Miete für<br>Büroräume <sup>1</sup> ) | Strom, Gas,<br>Wasser,<br>Heizung | Umsatz<br>steuer |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| unter 10 000                               | 4,6                                                                                                 | 6,8                                   | 3,3                               | 0,3              |
| 10 000 bis unter 20 000                    | 5,1                                                                                                 | 3,6                                   | 1,4                               | 1,8              |
| 20 000 bis unter 30 000                    | 14,3                                                                                                | 3,2                                   | 1,4                               | 2,6              |
| 30 000 bis unter 50 000                    | 19,5                                                                                                | 3,0                                   | 1,4                               | 3,1              |
| 50 000 bis unter 80 000                    | 22,1                                                                                                | 2,4                                   | 1,0                               | 3,4              |
| 80 000 bis unter 100 000                   | 25,0                                                                                                | 2,2                                   | 1,1                               | 3,7              |
| 100 000 bis unter 150 000                  | 30,5                                                                                                | 2,6                                   | 0,9                               | 3,9              |
| 150 000 bis unter 500 000                  | 32,9                                                                                                | 2,1                                   | 0,7                               | 3,9              |
| insgesamt                                  | 24,9                                                                                                | 2,6                                   | 1,0                               | 3,5              |

¹) bzw. Mietwert für die Praxis im eigenen Haus (Garage) oder anteilige berufsbedingte Hauskosten für Praxisräume

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) einschließlich Abschreibungen auf Kraftfahrzeuge

³) ohne Sonderabschreibungen nach § 7 a EStG und ohne Abschreibungen auf Kfz, jedoch einschließlich Sonderabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter

# der Wirtschaftsprüferpraxen

Tabelle Freie Berufe 38

ohne Saarland und ohne Berlin (West) der Gesamtleistung

| Gewerbe-<br>steuer | Vermögen-<br>steuer<br>bei körper-<br>schaft-<br>steuer-<br>pflichtigen<br>Gesell-<br>schaften | Beiträge<br>zu Berufs-<br>organisa-<br>tionen | Kfz-<br>Kosten³) | Abschrei-<br>bungen³) | Kosten<br>für Fach-<br>literatur<br>und<br>dergleichen | sonstige<br>Kosten⁴) | Kosten<br>insgesamt |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                    |                                                                                                | 1,5                                           | 6,0              | 4,0                   | 3,7                                                    | 14,0                 | 48,6                |
|                    | _                                                                                              | 1,0                                           | 4,2              | 1,2                   | 2,1                                                    | 10,0                 | 40,0                |
|                    |                                                                                                | 0,9                                           | 5,6              | 1,7                   | 2,0                                                    | 11,7                 | 43,2                |
| 0,1                |                                                                                                | 0,8                                           | 4,5              | 1,9                   | 1,6                                                    | 9,6                  | 46,7                |
| 0,1                | _                                                                                              | 0,5                                           | 4,7              | 2,5                   | 1,6                                                    | 9,9                  | 49,8                |
| 0,3                |                                                                                                | 0,6                                           | 3,9              | 1,5                   | 1,3                                                    | 9,3                  | 50,4                |
| 0,6                | 0,1                                                                                            | 0,5                                           | 3,3              | 1,4                   | 1,0                                                    | 9,8                  | 60,8                |
| 0,9                | 0,1                                                                                            | 0,5                                           | 2,6              | 1,5                   | 1,0                                                    | 12,2                 | 61,8                |
| 0,9                |                                                                                                | 0,4                                           | 2,1              | 1,4                   | 8,0                                                    | 15,1                 | 70,3                |
| 2,0                | 0,4                                                                                            | 0,4                                           | 1,2              | 1,5                   | 0,7                                                    | 14,0                 | 88,0                |
| 1,2                | 0,2                                                                                            | 0,5                                           | 2,4              | 1,5                   | 1,0                                                    | 12.4                 | 70,0                |

Tabelle Freie Berufe 39 s. S. 240

## Praxen vereidigter Buchprüfer

Tabelle Freie Berufe 40

ohne Saarland und ohne Berlin (West) der Gesamtleistung

| Gewerbe-<br>steuer | Vermögen-<br>steuer bei<br>körper-<br>schaft-<br>steuer-<br>pflichtigen<br>Gesell-<br>schaften | Beiträge zu<br>Berufsorga-<br>nisationen | Kfz<br>Kosten ²) | Abschrei-<br>bungen ³) | Kosten<br>für Fach-<br>literatur<br>und dgl. | sonstige<br>Kosten <sup>4</sup> ) | Kosten<br>insgesamt |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                    |                                                                                                | 1,1                                      | 1,5              | 1,1                    | 2,7                                          | 11,8                              | 33,0                |
| _                  |                                                                                                | 0,9                                      | 1,7              | 2,0                    | 2,2                                          | 12,4                              | 31,0                |
|                    |                                                                                                | 0,9                                      | 4,2              | 2,0                    | 2,1                                          | 11,3                              | 42,0                |
|                    |                                                                                                | 0,9                                      | 6,0              | 1,9                    | 1,6                                          | 9,1                               | 46,4                |
|                    |                                                                                                | 0,7                                      | 4,7              | 1,6                    | 1,4                                          | 9,1                               | 46,5                |
|                    |                                                                                                | 0,6                                      | 4,0              | 2,0                    | 1,7                                          | 8,4                               | 48,8                |
| 0,1                |                                                                                                | 0,6                                      | 4,3              | 1,5                    | 1,5                                          | 9,4                               | 55,3                |
|                    | <del></del>                                                                                    | 0,7                                      | 3,9              | 1,9                    | 1,0                                          | 8,8                               | 55,9                |
|                    |                                                                                                | 0,7                                      | 4,4              | 1,8                    | 1,5                                          | 9,3                               | 49,7                |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) einschließlich Versicherungsprämien für Haftpflicht-, Feuer- und Diebstahlversicherung, Schuldzinsen, Büromaterial, Porto- und Fernsprechkosten usw.

Tabelle Freie Berufe 39

# Aufwendungen und Reinertrag der Praxen vereidigter Buchprüfer

im Bundesgebiet 1959 in v. H. der Gesamtleistungen 1)

| Größenklasse nach der<br>Gesamtleistung <sup>1</sup> ) in DM | Auf-<br>wendungen<br>in v. H. | Reinertrag<br>in v. H. | Reinertrag<br>je Praxis<br>in DM |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bundesgebiet ohne Saarlan<br>insges                          |                               | ne Berlin              | (West)                           |
| unter 10 000                                                 | 33,0                          | 67,0                   | 4 422                            |
| 10 000 bis unter 20 000                                      | 31,0                          | 69,0                   | 10 440                           |
| 20 000 bis unter 30 000                                      | 42,0                          | 58,0                   | 14 002                           |
| 30 000 bis unter 50 000                                      | 46,4                          | 53,6                   | 21 540                           |
| 50 000 bis unter 80 000                                      | 46,5                          | 53,5                   | 34 325                           |
| 80 000 bis unter 100 000                                     | 48,8                          | 51,2                   | 45 522                           |
| 100 000 bis unter 150 000                                    | 55,3                          | 44,7                   | 53 107                           |
| 150 000 bis unter 500 000                                    | 55,9                          | 44,1                   | 101 058                          |
| davon Einz                                                   | elpraxen                      |                        |                                  |
| unter 10 000                                                 | 28,7                          | 71,3                   | 4 603                            |
| 10 000 bis unter 20 000                                      | 31,0                          | 69,0                   | 10 372                           |
| 20 000 bis unter 30 000                                      | 42,3                          | 57,7                   | 13 943                           |
| 30 000 bis unter 50 000                                      | 46,6                          | 53 <i>,</i> 4          | 21 535                           |
| 50 000 bis unter 80 000                                      | 46,9                          | 53,1                   | 34 135                           |
| 80 000 bis unter 100 000                                     | 49,3                          | 50,7                   | 45 165                           |
| 100 000 bis unter 150 000                                    | 57,1                          | 42,9                   | 51 123                           |
| 150 000 bis unter 500 000                                    | 60,0                          | 40,0                   | 83 197                           |
| davon Soz                                                    | zietäten                      |                        |                                  |
| 5 000 bis unter 100 000                                      | 41,7                          | 58,3                   | 29 802                           |
| 100 000 bis unter 400 000                                    | 49,2                          | 50,8                   | 86 608                           |
| Berlin (                                                     |                               |                        |                                  |
| a u s s c h l i e ß l i c h                                  |                               |                        |                                  |
| ohne Größenklassengliederung                                 | 44,2                          | 55,8                   | 21 221                           |

Einnahmen aus selbständiger Tätigkeit, vermehrt um die Zunahme und vermindert um die Abnahme der Außenstände im Jahre 1959

# Aufwendungen und Reinertrag der Steuerberaterpraxen

im Bundesgebiet 1959 in v. H. der Gesamtleistungen¹)

| Größenklasse nach der Gesamtleistung ¹)<br>in DM | Auf-<br>wendungen<br>in v. H. | Reinertrag<br>in v. H. | Reinertrag<br>je Praxis<br>in DM |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bundesgebiet ohne Saarlan<br>insges              |                               | ne Berlin              | (West)                           |
| unter 10 000                                     | 40,1                          | 59,9                   | 3 146                            |
| 10 000 bis unter 20 000                          | 35,8                          | 64,2                   | 9 537                            |
| 20 000 bis unter 30 000                          | 41,1                          | 58,9                   | 14 760                           |
| 30 000 bis unter 50 000                          | 45,7                          | 54,3                   | 21 616                           |
| 50 000 bis unter 80 000                          | 47,0                          | 53,0                   | 33 963                           |
| 80 000 bis unter 100 000                         | 51,1                          | 48,9                   | 43 585                           |
| 100 000 bis unter 150 000                        | 50,8                          | 49,2                   | 57 991                           |
| 150 000 bis unter 1 Million                      | 54,9                          | 45,1                   | 124 597                          |
| davon Einz                                       | elpraxen                      |                        |                                  |
| unter 10 000                                     | 40,1                          | 59,9                   | 3 146                            |
| 10 000 bis unter 20 000                          | 35,9                          | 64,1                   | 9 537                            |
| 20 000 bis unter 30 000                          | 41,1                          | 58,9                   | 14 784                           |
| 30 000 bis unter 50 000                          | 45,8                          | 54,2                   | 21 413                           |
| 50 000 bis unter 80 000                          | 47,9                          | 52,1                   | 33 239                           |
| 80 000 bis unter 100 000                         | 53,7                          | 46,3                   | 41 149                           |
| 100 000 bis unter 150 000                        | 51,0                          | 49,0                   | 57 697                           |
| 150 000 bis unter 350 000                        | 57,1                          | 42,9                   | 97 343                           |
| davon Soz                                        | zietäten                      |                        |                                  |
| 10 000 bis unter 100 000                         | 40,6                          | 59,4                   | 35 707                           |
| 150 000 bis unter 1 Million                      | 44,5                          | 55,5                   | 113 376                          |
| davon Kapitalg                                   | esellschaften                 |                        |                                  |
| ohne Größenklassengliederung                     | 84,4                          | 15,6                   | 54 651                           |
| Berlin (<br>insgesamt — nur Einzelpr             |                               | Sozietät               | e n —                            |
| ohne Größenklassengliederung                     | 38,0                          | 62,0                   | 24 962                           |
| davon Einze                                      | elpraxen                      |                        |                                  |
| ohne Größenklassengliederung                     | 41,0                          | 59,0                   | 20 666                           |
| davon Soz                                        | ietäten                       |                        |                                  |
| ohne Größenklassengliederung                     |                               | 70,5                   | 50 737                           |

Einnahmen aus selbständiger Steuerberater- oder Steuerberatungstätigkeit, vermehrt um die Zunahme oder vermindert um die Abnahme der Außenstände im Jahre 1959

Ausgewählte Kosten

im Bundesgebiet 1959

in v. H.

| Größenklasse nach der Gesamtleistung in DM | Personal-<br>einschließ-<br>lich Sozial-<br>kosten<br>sowie<br>Honorare<br>für freie<br>Mitarbeiter | Miete für<br>Büroräume <sup>1</sup> ) | Strom, Gas,<br>Wasser,<br>Heizung | Umsatz-<br>steuer |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| unter 10 000                               | 4,8                                                                                                 | 6,0                                   | 3,0                               | 0,1               |  |
| 10 000 bis unter 20 000                    | 6,1                                                                                                 | 3,5                                   | 1,8                               | 1,7               |  |
| 20 000 bis unter 30 000                    | 12,0                                                                                                | 2,8                                   | 1,2                               | 2,6               |  |
| 30 000 bis unter 50 000                    | 19,4                                                                                                | 2,8                                   | 1,3                               | 3,1               |  |
| 50 000 bis unter 80 000                    | 23,1                                                                                                | 2,5                                   | 1,2                               | 3,4               |  |
| 80 000 bis unter 100 000                   | 25,4                                                                                                | 2,2                                   | 1,3                               | 3,8               |  |
| 100 000 bis unter 150 000                  | 26,9                                                                                                | 2,4                                   | 0,9                               | 3,9               |  |
| 150 000 und mehr                           | 31,0                                                                                                | 2,3                                   | 0,8                               | 3,9               |  |
| insgesamt                                  | 24,4                                                                                                | 2,5                                   | 1,1                               | 3,5               |  |

# Ausgewählte Kosten der

im Bundesgebiet 1959

in v. H.

| Größenklasse nach der Gesamtleistung in DM | Personal-<br>cinschließ-<br>lich Sozial-<br>kosten<br>sowie<br>Honorare<br>für freie<br>Mitarbeiter | Miete für<br>Büroräume ¹) | Strom, Gas,<br>Wasser,<br>Heizung | Umsatz<br>steuer |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| unter 5 000                                | 3,7                                                                                                 | 6,7                       | 4,2                               |                  |
| 5 000 bis unter 10 000                     | 5,0                                                                                                 | 4,7                       | 2,3                               | 0,2              |
| 10 000 bis unter 20 000                    | 7,9                                                                                                 | 3,3                       | 1,6                               | 1,8              |
| 20 000 bis unter 30 000                    | 14,5                                                                                                | 2,8                       | 1,5                               | 2,6              |
| 30 000 bis unter 50 000                    | 20,5                                                                                                | 2,5                       | 1,3                               | 3,1              |
| 50 000 bis unter 80 000                    | 25,1                                                                                                | 2,5                       | 1,0                               | 3,4              |
| 80 000 bis unter 100 000                   | 27,7                                                                                                | 2,3                       | 1,0                               | 3,7              |
| 100 000 bis unter 150 000                  | 30,6                                                                                                | 2,3                       | 0,9                               | 3,9              |
| 150 000 bis unter 200 000                  | 33,0                                                                                                | 1,8                       | 0,9                               | 3,8              |
| 200 000 bis unter 500 000                  | 49,9                                                                                                | 2,4                       | 0,9                               | 3,9              |
| insgesamt                                  | . 22,1                                                                                              | 2,6                       | 1,2                               | 3,1              |

<sup>1)</sup> bzw. Mietwert für die Praxis im eigenen Haus (Garage) oder anteilige berufsbedingte Hauskosten für Praxisräume

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) einschließlich Abschreibungen für Kraftfahrzeuge

 $<sup>^3</sup>$ ) ohne Sonderabschreibungen nach § 7 a EStG und ohne Abschreibungen auf Kfz., jedoch einschließlich Sonderabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter

der Steuerberaterpraxen

ohne Saarland und ohne Berlin (West) der Gesamtleistung

| Gewerbe-<br>steuer | Vermögen-<br>steuer bei<br>körper-<br>schaft-<br>steuer-<br>pflichtigen<br>Gesell-<br>schaften | Beiträge zu<br>Berufsorga-<br>nisationen | Kfz<br>Kosten ²) | Abschrei-<br>bungen ³) | Kosten<br>für Fach-<br>literatur<br>und dgl. | sonstige<br>Kosten | Kosten<br>insgesamt |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|
|                    |                                                                                                | 0,8                                      | 4,3              | 2,4                    | 4,3                                          | 14,7               | 40,1                |
|                    | _                                                                                              | 0,5                                      | 5,6              | 2,7                    | 1,8                                          | 12,1               | 35,8                |
|                    | _                                                                                              | 0,5                                      | 8,5              | 2,0                    | 2,1                                          | 9,5                | 41,1                |
|                    | _                                                                                              | 0,4                                      | 6,1              | 1,9                    | 1,6                                          | 9,1                | 45,7                |
| -                  |                                                                                                | 0,3                                      | 4,6              | 1,6                    | 1,6                                          | 8,6                | 47,0                |
|                    | _                                                                                              | 0,3                                      | 5,5              | 1,8                    | 1,4                                          | 9,4                | 51,1                |
| 0,1                | _                                                                                              | 0,3                                      | 4,5              | 1,6                    | 1,2                                          | 9,2                | 50,8                |
| 8,0                | _                                                                                              | 0,3                                      | 3,3              | 1,9                    | 1,1                                          | 9,5                | 54,9                |
| 0,2                |                                                                                                | 0,3                                      | 4,8              | 1,8                    | 1,4                                          | 9,2                | 49,3                |

Tabelle Freie Berufe 43 s. S. 244

# Steuerbevollmächtigtenpraxen

1

Tabelle Freie Berufe 44

ohne Saarland und ohne Berlin (West) der Gesamtleistung

| Gewerbe-<br>steuer | Vermögen-<br>steuer bei<br>körper-<br>schaftsteuer-<br>pflichtigen<br>Gesell-<br>schaften | Beiträge zu<br>Berufsorga-<br>nisationen | Kfz<br>kosten ²) | Abschrei-<br>bungen ³) | Kosten<br>für Fach-<br>literatur<br>und dgl. | sonstige<br>Kosten 4) | Kosten<br>insgesamt |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|                    | _                                                                                         | 1,0                                      | 2,9              | 3,4                    | 3,2                                          | 12,6                  | 37,6                |
|                    | _                                                                                         | 8,0                                      | 5,9              | 3,1                    | 2,5                                          | 11,2                  | 35,8                |
| _                  | _                                                                                         | 0,6                                      | 7,8              | 2,4                    | 1,7                                          | 10,0                  | 37,3                |
| _                  |                                                                                           | 0,5                                      | 8,0              | 2,3                    | 1,5                                          | 9,2                   | 42,9                |
| _                  | _                                                                                         | 0,5                                      | 6,7              | 2,3                    | 1,3                                          | 8,7                   | 46,8                |
| 0,1                |                                                                                           | 0,4                                      | 5,7              | 2,2                    | 1,2                                          | 8,8                   | 50,4                |
| 0,1                | _                                                                                         | 0,3                                      | 5,3              | 2,3                    | 1,1                                          | 9,8                   | 53,4                |
| 0,2                |                                                                                           | 0,3                                      | 4,8              | 2,6                    | 1,1                                          | 9,9                   | 56,4                |
| 0,3                | -                                                                                         | 0,3                                      | 4,0              | 1,5                    | 0,9                                          | 9,5                   | 55,9                |
| 0,8                |                                                                                           | 0,5                                      | 3,2              | 1,1                    | 0,4                                          | 10,7                  | 73,8                |
| 0,1                |                                                                                           | 0,4                                      | 6,2              | 2,3                    | 1,3                                          | 9,2                   | 48,5                |

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) einschließlich Versicherungsprämien für Haftpflicht-, Feuer- und Diebstahlversicherung, Schuldzinsen, Büromaterial, Porto- und Fernsprechkosten usw.

# Aufwendungen und Reinertrag der Steuerbevollmächtigtenpraxen

im Bundesgebiet 1959 in v. H. der Gesamtleistungen¹)

| III V. II. del Gesa                                | mileistungen ,               | ,                      |                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Größenklasse nach der Gesamtleistung in DM         | Auf-<br>wendungen<br>in v.H. | Reinertrag<br>in v. H. | Reinertrag<br>je Praxis<br>in DM |
|                                                    |                              |                        |                                  |
| Bundesgebiet ohne Saarlan                          | d und ohn                    | e Berlin               | (West)                           |
| i n s g e s                                        | a m t                        |                        |                                  |
| unter 5 000                                        | 37,6                         | 62,4                   | 2 390                            |
| 5 000 bis unter 10 000                             | 35,8                         | 64,2                   | 4 968                            |
| 10 000 bis unter 20 000                            | 37,3                         | 62,7                   | 9 431                            |
| 20 000 bis unter 30 000                            | 42,9                         | 57,1                   | 14 251                           |
| 30 000 bis unter 50 000                            | 46,8                         | 53,2                   | 20 716                           |
| 50 000 bis unter 80 000                            | 50,4                         | 49,6                   | 30 499                           |
| 80 000 bis unter 100 000                           | 53,4                         | 46,6                   | 40 808                           |
| 100 000 bis unter 150 000                          | 56,4                         | 43,6                   | 50 999                           |
| 150 000 bis unter 200 000                          | 55,9                         | 44,1                   | 73 740                           |
| 200 000 bis unter 350 000                          | 73,8                         | 26,2                   | 62 466                           |
|                                                    |                              |                        |                                  |
|                                                    |                              |                        |                                  |
| davon Einze                                        | elpraxen                     |                        |                                  |
| unter 5 000                                        | 37,6                         | 62,4                   | 2 390                            |
| 5 000 bis unter 10 000                             | 35,8                         | 64,2                   | 4 971                            |
| 10 000 bis unter 20 000<br>20 000 bis unter 30 000 | 37,3<br>42,9                 | 62,7<br>57,1           | 9 433                            |
| 30 000 bis unter 50 000                            | 46,9                         | 53,1                   | 14 239<br>20 645                 |
| 50 000 bis unter 80 000                            | 50,7                         | 49,3                   | 30 297                           |
| 80 000 bis unter 100 000                           | 54,5                         | 45,5                   | 39 778                           |
| 100 000 bis unter 150 000                          | 57,3                         | 42,7                   | 49 833                           |
| 150 000 bis unter 200 000                          | 59,6                         | 40,6                   | 67 526                           |
| 200 000 bis unter 350 000                          | 74,9                         | 25,1                   | 59 775                           |
|                                                    |                              |                        |                                  |
| davon Sozi                                         | etäten                       |                        |                                  |
| 5 000 bis unter 20 000                             | 41,6                         | 58,4                   | 8 426                            |
| 20 000 bis unter 30 000                            | 44,1                         | 55,9                   | 14 906                           |
| 30 000 bis unter 50 000                            | 44,4                         | 55,6                   | 23 083                           |
| 50 000 bis unter 80 000                            | 47,2                         | 52,8                   | 33 047                           |
| 80 000 bis unter 100 000                           | 45,4                         | 54,6                   | 48 531                           |
| 100 000 bis unter 150 000                          | 52,2                         | 47,8                   | 56 501                           |
| 150 000 bis unter 300 000                          | 56,8                         | 43,2                   | 82 135                           |
|                                                    |                              |                        |                                  |

<sup>1)</sup> Einnahmen aus selbständiger Steuerbevollmächtigtentätigkeit, vermehrt um die Zunahme oder vermindert um die Abnahme der Außenstände im Jahre 1959

# noch Tabelle Freie Berufe 43

| Größenklasse nach der Gesamtleistung<br>in DM | Auf-<br>wendungen<br>in v. H. | Reinertrag<br>in v. H. | Reinertrag<br>je Praxis<br>in DM |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| D a alia                                      | ( 747 + )                     |                        |                                  |
|                                               | (West)                        |                        |                                  |
| ınsg                                          | esamt                         |                        |                                  |
| unter 5 000                                   | 36,7                          | 63,3                   | 2 028                            |
| 5 000 bis unter 10 000                        | 33,2                          | 66,8                   | 5 276                            |
| 10 000 bis unter 20 000                       | 36,5                          | 63,5                   | 9 401                            |
| 20 000 bis unter 30 000                       | 42,3                          | 57,7                   | 14 359                           |
| 30 000 bis unter 50 000                       | 43,4                          | 56,6                   | 21 351                           |
| 50 000 bis unter 80 000                       | 50,0                          | 50,0                   | 29 890                           |
| 80 000 bis unter 150 000                      | 60,5                          | 39,5                   | 37 701                           |
| davon Ei                                      | nzelpraxen                    |                        |                                  |
| unter 5 000                                   | 36,7                          | 63,3                   | 2 028                            |
| 5 000 bis unter 10 000                        | 33,2                          | 66,8                   | 5 276                            |
| 10 000 bis unter 20 000                       | 36,4                          | 63,6                   | 9 408                            |
| 20 000 bis unter 30 000                       | 42,3                          | 57,7                   | 14 331                           |
| 30 000 bis unter 50 000                       | 43,5                          | 56,5                   | 21 324                           |
| 50 000 bis unter 80 000                       | 50,4                          | 49,6                   | 29 610                           |
| 80 000 bis unter 150 000                      | 60,5                          | 39,5                   | 37 701                           |
| davon S                                       | Sozietäten                    |                        |                                  |
| ohne Größenklassengliederung                  | .   42,7                      | 57,3                   | 20 303                           |

#### Altersgliederung eines Teiles der berufstätigen Arzte

ohne Medizinalassistenten im Bundesgebiet ohne Berlin (West) zum 1. Juli 1961

| Alter in Jahren | Männer | v. H. der<br>Gesamtzahl | Frauen | v. H. der<br>Gesamtzahl | insgesamt | v. H. der<br>Gesamtzah |
|-----------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|-----------|------------------------|
| 1               | 2      | 3                       | 4      | 5                       | 6         | 7                      |
| 20 bis unter 25 | 1      | 0,0                     | 2      | 0,0                     | 3         | 0,0                    |
| 25 bis unter 30 | 1 059  | 2,4                     | 359    | 4,3                     | 1 418     | 2,7                    |
| 30 bis unter 35 | 3 319  | 7,5                     | 780    | 9,3                     | 4 099     | 7,8                    |
| 35 bis unter 40 | 6 073  | 13,8                    | 1 996  | 23,8                    | 8 069     | 15,4                   |
| 40 bis unter 45 | 9 730  | 22,1                    | 1 709  | 20,3                    | 11 439    | 21,8                   |
| 45 bis unter 50 | 7 669  | 17,4                    | 1 453  | 17,3                    | 9 122     | 17,4                   |
| 50 bis unter 55 | 6 999  | 15,9                    | 1 114  | 13,3                    | 8 113     | 15,5                   |
| 55 bis unter 60 | 2 832  | 6,4                     | 414    | 4,9                     | 3 246     | 6,2                    |
| 60 bis unter 65 | 2 702  | 6,1                     | 297    | 3,5                     | 2 999     | 5,7                    |
| 65 bis unter 70 | 2 039  | 4,6                     | 209    | 2,5                     | 2 248     | 4,3                    |
| 70 und mehr     | 1 704  | 3,9                     | 71     | 0,9                     | 1 775     | 3,4                    |
| insgesamt       | 44 127 | 100                     | 8 404  | 100                     | 52 531    | 100                    |

Quelle: Freudenberg/Nebel: "Gutachten über den voraussichtlichen Bedarf an ärztlichem Nachwuchs", Köln-Berlin 1962, auf Grund von Erhebungen der Landesärztekammern

#### Tabelle Freie Berufe 46

# Berufstätige Zahnärzte

im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West)

# nach Altersgruppen

zum 31. Dezember 1960

| Alter in Jahren | Anzahl    | v. H. der Gesamtzahl |
|-----------------|-----------|----------------------|
| bis unter 25    | 1         | 0,00                 |
| 25 bis unter 30 | 807       | 2,74                 |
| 30 bis unter 35 | 3 797     | 12,88                |
| 35 bis unter 40 | 3 102     | 10,52                |
| 40 bis unter 45 | 2 240     | 7,60                 |
| 45 bis unter 50 | 6 172     | 20,94                |
| 50 bis unter 55 | 4 690     | 15,91                |
| 55 bis unter 60 | 3 571     | 12,11                |
| 60 bis unter 65 | 2 940     | 9,97                 |
| 65 bis unter 70 | 1 298     | 4,40                 |
| 70 und mehr     | 865       | 2,93                 |
| insgesamt       | 29 483 ¹) | 100,00               |

<sup>1)</sup> vgl. Tabelle Freie Berufe 9 und 10

Quelle: Auskunft des Statistischen Bundesamtes (im Anschluß an die Medizinalstatistik)

Tabelle Freie Berufe 47

# Altersgliederung der berufstätigen und nicht mehr berufstätigen Tierärzte

im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) zum 1. Oktober 1961

| Jahrgang      | Alter in Jahren | Anzahl | v. H. der<br>Gesamtzahl |
|---------------|-----------------|--------|-------------------------|
| 1936 bis 1937 | 24 bis 25       | 29     | 0,35                    |
| 1931 bis 1935 | 26 bis 30       | 596    | 7,11                    |
| 1926 bis 1930 | 31 bis 35       | 1 219  | 14,53                   |
| 1921 bis 1925 | 36 bis 40       | 1 288  | 15,36                   |
| 1916 bis 1920 | 41 bis 45       | 928    | 11,06                   |
| 1911 bis 1915 | 46 bis 50       | 1 276  | 15,21                   |
| 1906 bis 1910 | 51 bis 55       | 892    | 10,63                   |
| 1901 bis 1905 | 56 bis 60       | 442    | 5,27                    |
| 1896 bis 1900 | 61 bis 65       | 528    | 6,29                    |
| 1891 bis 1895 | 66 bis 70       | 501    | 5,97                    |
| 1870 bis 1886 | 71 bis 94       | 689    | 8,22                    |
|               | insgesamt       | 8 388  | 100,00                  |

Quelle: Deutsche Tierärzteschaft, Deutsches Tierärzteblatt Nr. 8/1962

Tabelle Freie Berufe 48

# Altersgliederung der berufstätigen Tierärztinnen

im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) zum 1. Oktober 1961

| Jahrgang      | Alter in Jahren | Anzahl¹) | v. H. der<br>Gesamtzal |  |
|---------------|-----------------|----------|------------------------|--|
| 1936 bis 1937 | 24 bis 25       | 6        | 2,8                    |  |
| 1931 bis 1935 | 26 bis 30       | 49       | 23,2                   |  |
| 1926 bis 1930 | 31 bis 35       | 67       | 31,8                   |  |
| 1921 bis 1925 | 36 bis 40       | 54       | 25,6                   |  |
| 1916 bis 1920 | 41 bis 45       | 13       | 6,2                    |  |
| 1911 bis 1915 | 46 bis 50       | 13       | 6,2                    |  |
| 1906 bis 1910 | 51 bis 55       | 6        | 2,8                    |  |
| 1903 bis 1905 | 56 bis 58       | 3        | 1,4                    |  |
|               | insgesamt       | 211      | 100,0                  |  |

<sup>1)</sup> für eine Berufsangehörige liegen keine Altersangaben vor

Quelle: Deutsche Tierärzteschaft, Deutsches Tierärzteblatt Nr. 8/1962

Tabelle Freie Berufe 49

# Altersgliederung der berufstätigen und nichtberufstätigen Tierärzte mit 66 und mehr Lebensjahren 1)

im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) zum 1. Oktober 1961

| Jahrgang      | Alter     | berufstätig                                                | nicht mehr<br>berufstätig | Summe<br>5 |  |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|--|
| 1             | 2         | 3                                                          | 4                         |            |  |
| 1867 bis 1870 | 91 bis 94 | _                                                          | 7                         | 7          |  |
| 1871 bis 1875 | 86 bis 90 | 1                                                          | 18                        | 19         |  |
| 1876 bis 1880 | 81 bis 85 | 11                                                         | 77                        | 88         |  |
| 1881 bis 1885 | 76 bis 80 | 56                                                         | 145                       | 201        |  |
| 1886 bis 1890 | 71 bis 75 | 167                                                        | 207                       | 374        |  |
| 1891 bis 1895 | 66 bis 70 | $264$ $\left  \begin{array}{c} 431 \\ \end{array} \right $ | 237                       | 501        |  |
|               | insgesamt | 499                                                        | 691                       | 1 190      |  |

<sup>1)</sup> darunter befinden sich keine Tierärztinnen

Quelle: Deutsche Tierärzteschaft, Deutsches Tierärzteblatt Nr. 8/1962

Tabelle Freie Berufe 50

## Altersgliederung der nicht mehr berufstätigen Tierärzte mit 65 und weniger Lebensjahren

im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) zum 1. Oktober 1961

| Jahrgang      | Alter          | männlich | weiblich | zusammen |
|---------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1896 bis 1900 | 61 bis 65      | 93       |          | 93       |
| 1901 bis 1905 | 56 bis 60      | 14       | 1        | 15       |
| 1906 bis 1910 | 51 bis 55      | 18       |          | 18       |
| 1911 bis 1915 | 46 bis 50      | 18       | 2        | 20       |
| 1916 bis 1920 | 41 bis 45      | 15       | 1        | 16       |
| 1921 bis 1925 | 36 bis 40      | 14       | 11       | 25       |
| 1926 bis 1930 | 31 bis 35      | 11       | 4        | 15       |
| 1931 bis 1935 | 26 bis 30      | 5        | 6        | 11       |
| ohne          | e Altersangabe | 1        |          | 1        |
|               | insgesamt      | 189      | 25       | 214      |

Quelle: Deutsche Tierärzteschaft, Deutsches Tierärzteblatt Nr. 8/1962

# Altersgliederung der vereidigten Buchprüfer

Stand: 17. Dezember 1962

| Jahrgang              | Alter in Jahren | Anzahl | v. H. der<br>Gesamtzah |
|-----------------------|-----------------|--------|------------------------|
| 1933 bis 1935         | 25 bis unter 30 | 6      | 0,5                    |
| 1928 bis 1932         | 30 bis unter 35 | 56     | 4,6                    |
| 1923 bis 1927         | 35 bis unter 40 | 94     | 7,8                    |
| 1918 bis 1922         | 40 bis unter 45 | 65     | 5,4                    |
| 1913 bis 191 <b>7</b> | 45 bis unter 50 | 82     | 6,8                    |
| 1908 bis 1912         | 50 bis unter 55 | 124    | 10,3                   |
| 1903 bis 1907         | 55 bis unter 60 | 171    | 14,1                   |
| 1898 bis 1902         | 60 bis unter 65 | 222    | 18,3                   |
| 1893 bis 189 <b>7</b> | 65 bis unter 70 | 190    | 15,7                   |
| 1875 bis 1892         | 70 und mehr     | 199    | 16,5                   |
|                       | insgesamt       | 1 209  | 100,0                  |

Quelle: Bundesverband der vereidigten Buchprüfer

Tabelle Freie Berufe 52

## Altersgliederung der bildenden Künstler, soweit diese dem Münchener Zweigverband des Bundes Deutscher Landesberufsverbände bildender Künstler angehören

Stand: 10. Mai 1961

| bis 25 bis 30 bis 35 bis 40 bis 45 bis 50 bis 55 bis 60 bis 65 bis 70 bis 75 bis 80 | Männer in v. H.<br>der Gesamtzahl | Frauen in v. H<br>der Gesamtzah |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|
| bis 25                                                                              | 1,9                               | 1,6                             |  |  |
| bis 30                                                                              | 3,1                               | 1,8                             |  |  |
| bis 35                                                                              | 5,1                               | 4,6                             |  |  |
| bis 40                                                                              | 6,2                               | 9,6                             |  |  |
| bis 45                                                                              | 7,2                               | 9,7                             |  |  |
| bis 50                                                                              | 12,4                              | 9,6                             |  |  |
| bis 55                                                                              | 11,3                              | 11,4                            |  |  |
| bis 60                                                                              | 12,5                              | 11,4                            |  |  |
| bis 65                                                                              | 10,5                              | 15,5                            |  |  |
| bis 70                                                                              | 8,8                               | 7,8                             |  |  |
| bis 75                                                                              | 9,3                               | 6,5                             |  |  |
| bis 80                                                                              | 7,1                               | 6,4                             |  |  |
| bis 85                                                                              | 3,3                               | 3,6                             |  |  |
| bi <b>s</b> 90                                                                      | 0,9                               | 0,5                             |  |  |
| bis 95                                                                              | 0,3                               | _                               |  |  |
| in <b>s</b> gesamt                                                                  | 100,0                             | 100,0                           |  |  |

Quelle: Bund Deutscher Landesberufsverbände bildender Künstler e. V.

#### Tabellenteil zum Dritten Abschnitt

# Möglichkeiten der Berufswahl, -ausbildung und -ausübung

Soweit die nachstehenden Tabellen mit solchen der BT-Drucksache 2012 vergleichbar sind, ist dies angegeben.

Tabelle Berufswahl 1

Die häufigsten Berufswünsche der Jungen 1961/62

im Vergleich mit den Vorjahren

|     | Beruf                                                                      | Von 1000 Jungen wünschten<br>den nebenstehenden Beruf |         |         |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|
|     |                                                                            | 1961/62                                               | 1960/61 | 1950/51 |  |  |
| 1.  | Büroangestellter,<br>Industrie-Verwaltungskaufmann,<br>Verwaltungssekretär | 70                                                    | 62      | 47      |  |  |
| 2.  | Kraftfahrzeughandwerker                                                    | 66                                                    | 68      | 49      |  |  |
| 3.  |                                                                            | 63                                                    | 72      | 83      |  |  |
| 4.  | Elektroinstallateur,<br>Elektro-, Kabelmonteur                             | 55                                                    | 40      |         |  |  |
| 5.  | Groß- und Einzelhändler,<br>Ein- und Verkäufer, Verkaufshelfer             | 49                                                    | 36      | 37      |  |  |
| 6.  | Rundfunk- und Fernsehmechaniker,<br>-instandsetzer                         | 28                                                    | 27      | 5       |  |  |
| 7.  | Ingenieur, Techniker des Maschinen-<br>und Landfahrzeugbaues               | 20                                                    | 21      | 8       |  |  |
| 8.  | Maurer                                                                     | 19                                                    | 23      | 71      |  |  |
| 9.  | Technischer Zeichner                                                       | 19                                                    | 18      | 5       |  |  |
| 10. | Werkzeugmacher                                                             | 18                                                    | 20      | 10      |  |  |
| 11. | Maler, Lackierer, Metallackierer                                           | 17                                                    | 18      | 27      |  |  |
| 12. | Ingenieur, Techniker des Elektro-<br>fachs                                 | 17                                                    | 16      | 4       |  |  |
| 13. | Koch                                                                       | 17                                                    | 15      | 4       |  |  |
| 14. | Landwirt                                                                   | 14                                                    | 18      | 42      |  |  |
| 15. | Architekt, Bauingenieur, -techniker .                                      | 13                                                    | 11      | 8       |  |  |
| 16. | Bankfachmann                                                               | 13.                                                   | 11      | 4       |  |  |
| 17. | Feinmechaniker, Chirurgie-,<br>Orthopädiemechaniker                        | 12                                                    | 13      | 11      |  |  |
| 18. | Mechaniker                                                                 | 12                                                    | 13      | 16      |  |  |
|     | zusammen                                                                   | 524                                                   | 517     | 471     |  |  |
| ohr | ne bestimmten Berufswunsch                                                 | 146                                                   | 137     | 54      |  |  |

Quelle: "Ergebnisse der Berufsberatungsstatistik in der Bundesrepublik Deutschland für das Berichtsjahr 1961/62" (S. 18 ff.). Beilage zu den amtlichen Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung Nr. 2 vom 25. Februar 1963

Tabelle Berufswahl 2 Die häufigsten Berufswünsche der Mädchen 1961/62

| Beruf                                                                       | Von 1000 Mädchen wünschten<br>den nebenstehenden Beruf |         |         |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|
|                                                                             | 1961/62                                                | 1960/61 | 1950/51 |  |  |  |
| Büroangestellte,     Industrie-Verwaltungskaufmann,     Verwaltungssekretär | 174                                                    | 186     | 119     |  |  |  |
| 2. Groß- und Einzelhändler, Ein- und Verkäufer, Verkaufshelfer              | 144                                                    | 137     | 181     |  |  |  |
| 3. Hauswirtschaftshelfer                                                    | 78                                                     | 85      | 140     |  |  |  |
| 4. Friseurin                                                                | 78                                                     | 77      | 45      |  |  |  |
| 5. Schneiderin                                                              | 38                                                     | 39      | 194     |  |  |  |
| 6. Krankenschwester, -pflegerin                                             | 32                                                     | 32      | 19      |  |  |  |
| 7. Kindergärtnerin, -pflegerin                                              | 32                                                     | 28      | 11      |  |  |  |
| 8. Hilfsarbeiterin ohne nähere Angabe                                       | 21                                                     | 23      | 28      |  |  |  |
| 9. Sprechstundenhelferin                                                    | 18                                                     | 15      | 5       |  |  |  |
| 10. Lehrerin<br>an Volks-, Mittel-, Sonderschulen                           | 16                                                     | 4       | 3       |  |  |  |
| 11. Oberbekleidungsnäherin                                                  | 14                                                     | 14      | 15      |  |  |  |
| 12. Technische Zeichnerin                                                   | 13                                                     | 12      | 1       |  |  |  |
| zusammen                                                                    | 658                                                    | 652     | 761     |  |  |  |
| ohne bestimmten Berufswunsch                                                | 154                                                    | 155     | 146     |  |  |  |

Quelle: "Ergebnisse der Berufsberatungsstatistik in der Bundesrepublik Deutschland für das Berichtsjahr 1961/62" (S. 27 ff.) Beilage zu den Amtlichen Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung Nr. 2 vom 25. Februar 1963.

#### Tabelle Berufswahl 3

## Berufsfachschüler und Fachschüler

% im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) 1958 bis 1960

(ohne Ingenieurschulen und Technikerschulen)

|                                                           |                  | haben besud |         |          |         |          | icht die |          |            |          |         |         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|----------|---------|---------|
| In der Berufsgruppe                                       | Berufsfachschule |             |         |          |         |          | ļ        |          | Fachschule |          |         |         |
|                                                           | 1                | 958         | 1       | 959      | 1       | 960      | 1        | 958      | 1          | 959      | 1960    |         |
|                                                           | Anzahl           | in v. H.    | Anzahl  | in v. H. | Anzahl  | in v. H. | Anzahl   | in v. H. | Anzahl     | in v. H. | Anzahl  | in v.H. |
| Berufe des Pflanzenbaus<br>und der Tierwirtschaft         | 940              | 0,6         | 1 274   | 0,8      | 1 370   | 1        | 44 184   | 35,1     | 40 711     | 31,7     | 34 837  | 29      |
| Industrielle und hand-<br>werkliche Berufe                | 7 242            | 4,5         | 6 941   | 4,5      | 6 443   | 4,6      | 15 039   | 12       | 13 840     | 11,1     | 13 829  | 11,5    |
| Technische Berufe (Chemie<br>und technische Zeichner)     |                  | 0,9         | 1 411   | 0,9      | 1 614   | 1,2      | 11 892   | 9,5      | 11 688     | 9,4      | 10 692  | 8,9     |
| Handels- und Verwal-<br>tungsberufe                       | 115 395          | 71          | 109 903 | 71,2     | 100 209 | 72       | 8 851    | 7        | 8 735      | 7        | 7 887   | 6,6     |
| Berufe der Haushalts-,<br>Gesundheits- und<br>Volkspflege | 36 212           | 22,3        | 33 469  | 21,7     | 27 905  | 20,1     | 28 658   | 22,8     | 30 865     | 24,8     | 33 052  | 27,5    |
| Berufe des Geistes- und<br>Kunstlebens                    | 1 313            | 0,8         | 1 283   | 0,8      | 1 619   | 1,2      | 17 201   | 13,7     | 18 659     | 15       | 19 754  | 16,5    |
| insgesamt                                                 | 162 642          | 100         | 154 281 | 100      | 139 160 | 100      | 125 825  | 100      | 124 498    | 100      | 120 051 | 100     |

Quelle: Fachserie A, Bevölkerung und Kultur, Reihe 10, Bildungswesen, II. Berufsbildende Schulen, Jahrgang 1960, herausgegeben vom Statistischen Bundesamt Stuttgart und Mainz

Tabelle Berufswahl 4

## Lehrlinge und Anlernlinge nach Kammerbereichen

Bundesgebiet ohne Berlin (West)

|                                                          | 31. Dezember | 1960     | 31. Dezember 1961 |          |  |  |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|----------|--|--|
| Bereich                                                  | Anzahl       | in v. H. | Anzahl            | in v. H. |  |  |
| Industrie- und Handelskammern                            | 714 756      | 58,4     | 709 408           | 59,3     |  |  |
| darunter in:                                             |              |          | ,                 |          |  |  |
| kaufmännischen Verkehrs- und Dienstlei-<br>stungsberufen | 464 171      | 37,9     | 456 727           | 38,2     |  |  |
| industriellen und gewerblichen Berufen .                 | 250 585      | 20,5     | 252 681           | 21,1     |  |  |
| Handwerkskammern                                         | 431 501      | 35,2     | 412 154           | 34,5     |  |  |
| Landwirtschaftskammern                                   | 33 764       | 2,8      | 32 801            | 2,7      |  |  |
| Bundesbahn und Bundespost                                | 22 778       | 1,9      | 23 009            | 1,9      |  |  |
| Rechtsanwalts- und Notargehilfen                         | 11 100       | 0,9      | 12 854            | 1,1      |  |  |
| Bergbau                                                  | 9 874        | 0,8      | 6 398             | 0,5      |  |  |
| insgesamt                                                | 1 223 773    | 100,0    | 1 196 624         | 100,0    |  |  |

Die Tabelle ist mit der Übersicht auf Seite 138 rechts oben der BT-Drucksache 2012 wegen der anderen Einteilung nur beschränkt vergleichbar.

Tabelle Berufswahl 5

## Der Anteil des Handwerks an den Schulentlassungen im Bundesgebiet ohne Saarland und ohne Berlin (West)

|         |                 | Zugänge von Lehrlingen und<br>Anlernlingen<br>im Handwerk |                               |  |  |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Jahr    | Schulentlassene | Anzahl<br>(abgerundet)                                    | v. H. der<br>Schulentlassenen |  |  |
| 1951    | 836 139         | 178 000                                                   | 21,3                          |  |  |
| 1952    | 830 451         | 180 600                                                   | 21,7                          |  |  |
| 1953    | 835 882         | 187 700                                                   | 22,5                          |  |  |
| 1954    | 951 504         | 212 900                                                   | 22,4                          |  |  |
| 1955    | 869 281         | 199 800                                                   | 23,0                          |  |  |
| 1956    | 783 208         | 178 000                                                   | 22,7                          |  |  |
| 1957    | 710 329         | 161 800                                                   | 22,8                          |  |  |
| 1958    | 705 211         | 158 500                                                   | 22,5                          |  |  |
| 1959    | 614 816         | 144 700                                                   | 23,5                          |  |  |
| 1960 ¹) | 578 926         | 126 500                                                   | 21,8                          |  |  |
| 1961 ¹) | 664 181         | 138 600                                                   | 20,9                          |  |  |

Quelle: Jahresberichte des Deutschen Handwerkskammertages 1959/60 und 1961

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Berufswahl 1 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.

<sup>1)</sup> ab 1960 einschließlich Saarland

#### Lehrlinge und Anlernlinge

im Bundesgebiet 1) von 1950 bis 1961

| Jahr              |           | Gesamte V | Virtschaft ¹) |                            |                  | davon I                 | Handwerk                   |                         |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Stichtag          | Lehr      | linge     | Anlern        | Anlernlinge <sup>5</sup> ) |                  | linge                   | Anlernlinge <sup>5</sup> ) |                         |
| 31. De-<br>zember | - 1 - 1   |           | insgesamt     | Indexzahl<br>1950 = 100    | insgesamt        | Indexzahl<br>1950 = 100 | insgesamt                  | Indexzahl<br>1950 = 100 |
| 1950              | 934 023   | 100,0     | 36 903        | 100,0                      | 500 762          | 100,0                   | 8 025                      | 100,0                   |
| 1951              | 980 903   | 105,0     | 45 453        | 123,2                      | 492 974          | 98,4                    | 10 820                     | 134,8                   |
| 1952              | 1 085 646 | 116,2     | 50 783        | 137,6                      | 506 909          | 101,2                   | 13 749                     | 171,3                   |
| 1953              | 1 155 765 | 123,7     | 57 063        | 154,6                      | 514 581          | 102,8                   | 16 540                     | 206,1                   |
| 1954              | 1 266 295 | 135,6     | 62 835        | 170,3                      | 552 30 <b>7</b>  | 110,3                   | 16 081                     | 200,4                   |
| 1955              | 1 358 452 | 145,4     | 65 114        | 176,4                      | 5 <b>7</b> 6 510 | 115,1                   | 12 148                     | 151,4                   |
| 1956              | 1 398 684 | 149,7     | 59 456        | 161,1                      | 570 444          | 113,9                   | 4 072                      | 50,7                    |
| 195 <b>7</b>      | 1 352 889 | 144,8     | 53 456        | 144,9                      | 525 844          | 105,0                   | 3 115                      | 38,8                    |
| 1958²)            | 1 303 739 | 139,6     | 48 028        | 130,1                      | 492 093          | 98,3                    | 2 <b>7</b> 45              | 34,2                    |
| 1958³)            | 1 322 348 | 141,6     | 48 719        | 132,0                      | 497 896          | 99,4                    | 2 762                      | 34,4                    |
| 1959              | 1 262 155 | 135,1     | 43 029        | 116,6                      | 465 736          | 93,0                    | 2 590                      | 32,3                    |
| 1960              | 1 184 039 | 126,8     | 39 734        | 107,7                      | 429 615          | 85,8                    | 1 886                      | 23,5                    |
| 1961              | 1 158 028 | 124,0     | 38 596        | 104,6                      | 410 626          | 82,0                    | 1 528                      | 19,0                    |

<sup>1)</sup> bis 1958 ohne Saarland, ab 1958 mit Saarland, jeweils ohne Berlin (West)

Quelle: Beilagen zu Heft 11/1959, 11/1961 und Heft 12/1962 der "Arbeits- und Sozialstatistischen Mitteilungen" herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn.

Diese Tabelle ist mit Tabelle Berufswahl 2 der BT-Drucksache 2012 (S. 139) vergleichbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) ohne Saarland

<sup>3)</sup> einschließlich Saarland

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) In den Spalten "Gesamte Wirtschaft" sind die Lehrlingszahlen zusammengefaßt, die aus den Statistiken der Industrie- und Handelskammern, der Handwerkskammern, der Landwirtschaftskammern, des Kohlenbergbaus, der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost zu entnehmen sind.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die Abnahme der Anzahl der Anlernlinge seit dem Jahre 1954 geht zum Teil darauf zurück, daß die früheren Anlernberufe "Gewerbegehilfin im Bäckerhandwerk", "Gewerbegehilfin im Fleischerhandwerk" und "Gewerbegehilfin im Konditorenhandwerk" jetzt nicht mehr allgemein als solche gelten.

Tabelle Berufswahl 7

## Die Entwicklung der Ausbildungsverhältnisse in den Handwerksgruppen

im Bundesgebiet im Jahre 1961 einschließlich Saarland ohne Berlin (West)

|                                                                                                                          | Bestand am      | 31. Dezember    | Verände-                       | Anteil der<br>weiblichen<br>an den               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Handwerksgruppe                                                                                                          | 1961 1960       |                 | rung 1961<br>gegenüber<br>1960 | gesamten Aus- bildungsver- hältnissen 1961 v. H. |
| Bau- und Ausbauhandwerke                                                                                                 | 68 829          | 74 295          | - 7,4                          | 0,2                                              |
| Metallhandwerke                                                                                                          | 183 019         | 187 009         | - 2,1                          | 0,3                                              |
| Holzhandwerke                                                                                                            | 18 267          | 21 249          | -14,0                          | 1,5                                              |
| Bekleidungs-, Textil- und Lederhandwerke                                                                                 | 28 518          | 32 265          | -11,6                          | 79,6                                             |
| Nahrungsmittelhandwerke                                                                                                  | 30 432          | 34 624          | 12,1                           | 1,2                                              |
| Gesundheits- und Körperpflege,<br>Chemische und Reinigungshandwerke<br>Glas-, Papier-, keramische und sonstige Handwerke | 59 670<br>6 720 | 55 775<br>7 164 | + 7,0<br>- 6,2                 | 83,3<br>27,4                                     |
| Handwerkliche Lehrberufe                                                                                                 | 395 455         | 412 381         | 4,1                            | 19,1                                             |
| Kaufmännische Lehrberufe                                                                                                 | 15 171          | 17 234          | -12,0                          | 100,0                                            |
| Anlernberufe                                                                                                             | 1 528           | 1 886           | -19,0                          | 2,6                                              |
| insgesamt                                                                                                                | 412 154         | 431 501         | - 4,5                          | 22,4                                             |

Quelle: Veröffentlichung des Deutschen Handwerkskammertages in "Der Lehrlingswart" Nr. 23/62, S. 353

#### Entwicklung der Gesellenprüfungen

Tabelle Berufswahl 8

im Bundesgebiet 1)

|         |         | im bandesgebree                                           | ,                                                        |                                                       |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         |         | Abgelegte Gesel                                           | lenprütungen                                             | <u>'</u>                                              |
| Jahr    | Anzahl  | davon<br>bestandene<br>Gesellen-<br>prüfungen<br>in v. H. | davon<br>weibliche<br>Gesellen-<br>prüfungen<br>in v. H. | Veränderungen<br>gegenüber dem<br>Vorjahr<br>in v. H. |
| 1949    | 171 532 | 94,9                                                      | 16,4                                                     |                                                       |
| 1950    | 178 969 | 95,4                                                      | 15,8                                                     | + 4,3                                                 |
| 1951    | 177 773 | 95,9                                                      | 15,9                                                     | - 0,7                                                 |
| 1952    | 155 639 | 96,0                                                      | 17,3                                                     | 12,5                                                  |
| 1953    | 174 729 | 95,9                                                      | 15,4                                                     | +12,3                                                 |
| 1954    | 172 034 | 96,0                                                      | 15,8                                                     | - 1,5                                                 |
| 1955    | 173 978 | 95,9                                                      | 15,8                                                     | + 1,1                                                 |
| 1956    | 179 003 | 95,4                                                      | 15,7                                                     | + 2,9                                                 |
| 1957    | 196 685 | 94,6                                                      | 15,5                                                     | + 9,9                                                 |
| 1958    | 192 155 | 94,0                                                      | 17,2                                                     | - 2,3                                                 |
| 1959    | 171 823 | 93,0                                                      | 17,3                                                     | -10,6                                                 |
| 1960 ²) | 155 544 | 92,5                                                      | 18,2                                                     | - 9,5                                                 |
| 1960 ³) | 157 849 | 92,4                                                      | 18,3                                                     | _                                                     |
| 1961    | 151 289 | 91,4                                                      | 19,6                                                     | 4,2                                                   |

<sup>1)</sup> bis 1960 ohne Saarland und ohne Berlin (West); ab 1960 einschließlich Saarland ohne Berlin (West)
2) ohne Saarland
3) einschließlich Saarland

Quelle: Jahresbericht 1961 und Manuskript des Deutschen Handwerkskammertages.

Tabelle Berufswahl 9

#### Entwicklung der Meisterprüfungen im Handwerk

im Bundesgebiet 1)

| 1       |                            | Abgelegte Meist | erprüfungen                                             |                                                    |
|---------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Jahr    | ahr Anzahl de best Me prüf |                 | davon<br>weibliche<br>Meister-<br>prüfungen<br>in v. H. | Veränderung<br>gegenüber dem<br>Vorjahr<br>in v.H. |
| 1949    | 45 870                     | 85,0            | 6,6                                                     |                                                    |
| 1950    | 34 516                     | 84,8            | 6,2                                                     | -24,8                                              |
| 1951    | 32 307                     | 84,7            | 5,9                                                     | - 6,4                                              |
| 1952    | 33 087                     | 85,6            | 5,9                                                     | + 2,4                                              |
| 1953    | 34 716                     | 87,0            | 6,6                                                     | + 4,9                                              |
| 1954    | 35 316                     | 88,1            | 6,3                                                     | + 1,7                                              |
| 1955    | 37 452                     | 86,7            | 6,6                                                     | + 6,0                                              |
| 1956    | 37 265                     | 86,9            | 6,0                                                     | - 0,5                                              |
| 1957    | 36 173                     | 87,3            | 5,4                                                     | - 2,9                                              |
| 1958    | 36 998                     | 87,2            | 5,7                                                     | + 2,3                                              |
| 1959    | 37 358                     | 87,3            | 5,1                                                     | + 1,0                                              |
| 1960 ²) | 38 998                     | 86,7            | 5,8                                                     | + 4,4                                              |
| 1960 ³) | 39 341                     | 86,6            | 5,8                                                     | _                                                  |
| 1961    | 38 816                     | 86,7            | 5,5                                                     | - 1,3                                              |

¹) bis 1960 ohne Saarland und ohne Berlin (West), ab 1960 einschließlich Saarland und ohne Berlin (West)

Quelle: Bericht des Deutschen Handwerkskammertages

Diese Tabelle ist mit Tabelle Berufswahl 5 der BT-Drucksache 2012 (S. 141) vergleichbar.

<sup>2)</sup> ohne Saarland

<sup>3)</sup> einschließlich Saarland

## Lehrlinge und Anlernlinge in den Handelsberufen sowie Anlernlinge in Verwaltungs- und Büroberufen

Stand: 31. Dezember 1960 und 1961 Bundesgebiet ohne Berlin (West)

|                                                |             |         | Lehrlinge bzw | . Anlernlinge |           |         |  |
|------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|---------------|-----------|---------|--|
| Angestrebter Beruf                             | insg        | esamt   | män           | nliche        | weibliche |         |  |
|                                                | 1960        | 1961    | 1960          | 1961          | 1960      | 1961    |  |
| I. Lehrlinge                                   |             |         |               |               |           |         |  |
| Kaufmann im Groß- und<br>Außenhandel           | 78 771      | 77 586  | 43 738        | 41 977        | 35 033    | 35 609  |  |
| Einzelhandelskaufmann                          | 201 877     | 187 765 | 38 764        | 35 922        | 163 113   | 151 843 |  |
| Drogist                                        | 9 340       | 9 290   | 2 300         | 2 205         | 7 040     | 7 085   |  |
| Buchhändler                                    | 2 783       | 3 044   | • 662         | 697           | 2 121     | 2 347   |  |
| Kaufmann im Zeitschriftenverlag                | 1 203       | 1 233   | 444           | 477           | 759       | 756     |  |
| Bankkaufmann                                   | 19 910      | 23 181  | 13 129        | 15 715        | 6 781     | 7 466   |  |
| Versicherungskaufmann                          | 9 320       | 9 653   | 5 548         | 5 732         | 3 772     | 3 921   |  |
| Kaufmann im Reederei- und Schiffsmaklergewerbe | 862         | 926     | 752           | 827           | 110       | 99      |  |
| Speditionskaufmann                             | 7 552       | 7 940   | 5 502         | 5 847         | 2 050     | 2 093   |  |
| Werbekaufmann                                  | <b>52</b> 9 | 572     | 272           | 309           | 257       | 263     |  |
| Küper                                          | 380         | 336     | 380           | 336           |           |         |  |
| Musikalienhändler                              | 141         | 140     | 31            | 44            | 110       | 96      |  |
| Reisebürokaufmann                              | 1 134       | 1 255   | 323           | 346           | 811       | 909     |  |
| Tankwart                                       | 9 043       | 8 114   | 8 769         | 7 847         | 274       | 267     |  |
| sonstige kaufmännische<br>Lehrlinge ¹)         | 17 234      | 15 260  | 4             | 85            | 17 230    | 15 175  |  |
| Lehrlinge zusammen                             | 360 079     | 346 295 | 120 618       | 118 366       | 239 461   | 227 929 |  |
| II. Anlernlinge                                |             |         |               |               |           |         |  |
| Gewerbegehilfen<br>(Handelsberufe)             | 517         | 400     | 2             | 2             | 515       | 398     |  |
| Bürogehilfen                                   | 20 176      | 19 537  | 27            | 13            | 20 149    | 19 524  |  |
| Lochkartentabellierer                          | 45          | 48      | 35            | 32            | 10        | 16      |  |
| zusammen                                       | 380 817     | 366 280 | 120 682       | 118 413       | 260 135   | 247 867 |  |

<sup>1)</sup> ohne Industriekaufleute

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Berufswahl 6 der BT-Drucksache 2012 (S. 141) vergleichbar.

Quelle: Beilagen zu Heft 11/1961 (S. 15) und 12/1962 (S. 18) der "Arbeits- und Sozialstatistischen Mitteilungen", herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bonn

Tabelle Berufswahl 11

Entwicklung der Zahl der Ausbildungsverhältnisse im Groß- und Einzelhandel im Bundesgebiet

|         | Groß- und | Außenhandel | Einzelhandel |          |  |
|---------|-----------|-------------|--------------|----------|--|
| Jahr    | männlich  | weiblich    | männlich     | weiblich |  |
|         |           |             | dex<br>= 100 |          |  |
| 1955    | 158,6     | 205,6       | 142,9        | 211,1    |  |
| 1956    | 167,5     | 232,3       | 147,5        | 224,7    |  |
| 1957    | 167,5     | 244,8       | 143,9        | 222,3    |  |
| 1958 ¹) | 166,4     | 255,8       | 143,8        | 224,8    |  |
| 1959    | 166,5     | 256,4       | 145,6        | 214,2    |  |
| 1960    | 164,9     | 253,1       | 145,2        | 191,1    |  |

<sup>1)</sup> von 1958 an einschließlich Saarland ohne Berlin (West)

Quelle: Angaben des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung Diese Tabelle ist mit Tabelle Berufswahl 7 der BT-Drucksache 2012 (S. 142) vergleichbar.

## Lehrlinge und Anlernlinge im Bereich der Industrie- und Handelskammern

(außer Handelsberufen) nach Berufsgruppen Bundesgebiet ohne Berlin (West) Stand: 31. Dezember 1961

|                                                         | Lehr      | linge          | Anle        | rnlinge        |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|----------------|
| Berufsgruppe, Beruf                                     | insgesamt | davon weiblich | insgesamt   | davon weiblich |
| Tierpfleger                                             | 48        | 6              |             | _              |
| Blumenbinder(innen)                                     | 2 147     | 1 942          |             |                |
| Kalkjungwerker                                          |           |                | 11          |                |
| Steinbearbeiter, Keramiker, Glasmacher                  | 1 594     | 115            | 46          | 1              |
| Bauberufe                                               | 5 407     | 4              | 24          |                |
| Metallerzeuger und Metallbearbeiter                     | 18 833    | 105            | 711         | 26             |
| Schmiede, Schlosser, Mechaniker und verwandte Berufe    | 114 338   | 197            | 264         | 28             |
| Elektriker                                              | 25 334    | 4              | 92          | 34             |
| Chemiewerker                                            | 587       | 1              | 2 001       | 515            |
| Kunststoffverarbeiter                                   | 199       |                |             |                |
| Holzverarbeiter und zugehörige Berufe                   | 2 763     | 18             | 5           |                |
| Papierhersteller und -verarbeiter                       | 923       | 23             | 339         | 25             |
| Lichtbildner, Drucker und verwandte Berufe              | 16 480    | 321            | 2 431       | 2 218          |
| Textilhersteller und -verarbeiter, Hand-<br>schuhmacher | 5 445     | 3 555          | 9 195       | 8 370          |
| Lederhersteller, Leder- und Fellverarbeiter             | 412       | 32             | 559         | 401            |
| Nahrungs- und Genußmittelhersteller darunter            | 11 791    | 2 016          | 16          |                |
| Köche (Köchinnen)                                       | 9 586     | 2 012 .        |             |                |
| Warennachseher, Versandfertigmacher und Lagerverwalter  | 5         | 5              | 331         | 76             |
| Technische Sonderfachkräfte                             | 28 369    | 8 503          | 1 381       | 1 357          |
| Maschinisten und zugehörige Berufe                      | 600       |                |             | _              |
| Reinigungsberufe                                        | 50        | 2              | <b>7</b> 5  | <b>7</b> 5     |
| Friseure                                                | _         |                |             |                |
| Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufe             | 91 181    | 49 299         | 19 585 ¹)   | 19 540 ¹)      |
| darunter                                                |           |                |             |                |
| Industriekaufleute                                      | 80 219    | 41 269         | <del></del> |                |
| zusammen                                                | 326 506   | 66 148         | 37 066      | 32 666         |

<sup>1)</sup> Es handelt sich hier um 19 537 Bürogehilfen und 48 Lochkartentabellierer (vgl. Tabelle Berufswahl 10).

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Berufswahl 8 der BT-Drucksache 2012 (Seite 142) wegen der geänderten Systematik nur beschränkt vergleichbar.

Quelle: Beilage zu Heft 12/1962 (Seiten 11 ff.) der "Arbeits- und sozialstatistischen Mitteilungen", herausgegeben vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.

Tabelle Berufswahl 13

Lehr- und Industriemeisterprüfungen

|          | Lehrme                 | eister |                       | insgesamt |  |
|----------|------------------------|--------|-----------------------|-----------|--|
| Jahr     | graphisches<br>Gewerbe | übrige | Industrie-<br>meister |           |  |
| 1947     | 437                    | 110    | 35                    | 582       |  |
| 1948     | 602                    | 65     | 71                    | 738       |  |
| 1949     | 464                    | 59     | 100                   | 623       |  |
| 1950     | 397                    | 76     | 210                   | 683       |  |
| 1951     | 425                    | 62     | 513                   | 1 000     |  |
| 1952     | 494                    | 15     | 340                   | 849       |  |
| 1953     | 470 13                 |        | 592                   | 1 075     |  |
| 1954     | 680                    | 136    | 608                   | 1 424     |  |
| 1955     | 439                    | 27     | 1 321                 | 1 787     |  |
| 1956     | 459                    | 81     | 1 530                 | 2 070     |  |
| 1957     | 438                    | 170    | 1 619                 | 2 227     |  |
| 1958     | 709                    | 160    | 1 713                 | 2 582     |  |
| 1959     | 613                    | 194    | 2 346                 | 3 153     |  |
| 1960     | 651                    | 218    | 2 290                 | 3 159     |  |
| 1961     | 940                    | 216    | 2 631                 | 3 787     |  |
| zusammen | 8 318                  | 1 602  | 15 919                | 25 739    |  |
| in v. H. | 32,3                   | 6,0    | 61,7                  | 100       |  |

Quelle: Schriftenreihe des Deutschen Industrie- und Handelstages Heft 74/1960 Seite 42 und Heft 80/1962 Seite 73.

Diese Tabelle ist mit der Tabelle Berufswahl 10 der BT-Drucksache 2012 (S. 144) vergleichbar.

## Lehrlinge im Gaststättengewerbe

1958, 1960 und 1961 Bundesgebiet ohne Berlin (West)

|                                                       |                | 1958          |                |                | 1960          |                | 1961           |               |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Berufsgruppe                                          | ins-           | davon         |                | ins-           | davon         |                | ins-           | davon         |                |
|                                                       | gesamt         | männ-<br>lich | weib-<br>lich  | gesamt         | männ-<br>lich | weib-<br>lich  | gesamt         | männ-<br>lich | weib-<br>lich  |
| Kaufmannsgehilfen im Hotel-<br>und Gaststättengewerbe | 500            | 239           | 261            | 584            | 294           | 290            | 593            | 343           | 250            |
| Kellner(in)                                           | 3 883          | 3 501         | 382            | 3 402          | 3 078         | 324            | 3 045          | 2 865         | 180            |
| Hotel- und Gaststättengehilfe/gehilfin                | 1 574<br>8 885 | 18<br>6 062   | 1 556<br>2 823 | 1 799<br>9 355 | 11<br>7 057   | 1 788<br>2 298 | 1 845<br>9 586 | 32<br>7 574   | 1 813<br>2 012 |

Quelle: Beilage zu Heft 11/1961 (S. 9 ff.) und Heft 12/1962 (S. 11 ff.) der "Arbeits- und sozialstatistischen Mitteilungen". a. a. O.

Zahlen für 1958 aus BT-Drucksache 2012 (S. 144) übernommen.

Tabelle Berufswahl 15

## Lehrlinge im sonstigen Gewerbe

1958, 1960 und 1961 Bundesgebiet ohne Berlin (West)

|                                                 |        | 1958          |               |        | 1960          |               |        | 1961          |               |  |
|-------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--------|---------------|---------------|--|
| Berufsgruppe                                    | ins-   | davon         |               | ins-   | davon         |               | ins-   | davon         |               |  |
|                                                 | gesamt | männ-<br>lich | weib-<br>lich | gesamt | männ-<br>lich | weib-<br>lich | gesamt | männ-<br>lich | weib-<br>lich |  |
| Kaufmann im Zeitschriftenverlag                 | 1 148  | 418           | 730           | 1 203  | 444           | 759           | 1 233  | 477           | 756           |  |
| Kaufmann in der Grund-<br>stücks- und Wohnungs- |        |               |               |        |               |               |        |               |               |  |
| wirtschaft                                      | 1 039  | 382           | 657           | 1 137  | 466           | 671           | 1 153  | 495           | 658           |  |
| Werbekaufmann                                   | 502    | 243           | 259           | 529    | 272           | 257           | 572    | 309           | 263           |  |

Quelle: Beilage zu Heft 11/1961 und Heft 12/1962 der "Arbeits- und sozialstatistischen Mitteilungen". a. a. O.

Zahlen für 1958 der BT-Drucksache 2012 (S. 144) entnommen.

#### Tabellenteil zum Fünften Abschnitt

# Soziale Lage und Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer

Soweit die nachstehenden Tabellen mit denen der BT-Drucksache 2012 vergleichbar sind, ist dies angegeben.

Tabelle Soziale Lage 1

#### Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste 1) der Arbeiter

(Vollgeselle im Handwerk bzw. Facharbeiter in der Industrie)

im November 1962

nach Wirtschafts- bzw. Handwerkszweigen

| Wirtschaftszweig<br>(Industrie)               | Männer<br>DM | Frauen<br>DM | Handwerkszweig                        | Männer<br>DM | Frauen<br>DM | in v. H.<br>der<br>Industrie                 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------|
|                                               |              |              | Kraftfahrzeugreparatur                | 658,44       |              |                                              |
| Eisen-, Stahl-, Blech-,<br>Metallwarengewerbe | 743,35       | 516,23       | Schlosserei                           | 719,97       | _            | 96,85                                        |
| Holzverarbeitung                              | 716,58       | 519,66       | Bau- und Möbeltischlerei              | 678,91       |              | 94,74                                        |
| Bekleidungsgewerbe                            | 677,65       | 504,98       | Herrenschneiderei                     | 539,43       | 436,02       | 79,60 <sup>2</sup> )<br>86,34 <sup>3</sup> ) |
|                                               |              |              | Damenschneiderei                      | —            | 399,44       | 79,10                                        |
| Brotindustrie                                 | 731,13       | 473,60       | Bäckerei                              | 687,42       |              | 94,02                                        |
| Fleischwarenindustrie                         | 759,07       |              | Fleischerei                           | 755,51       | _            | 99,53                                        |
|                                               |              |              | Klempnerei, Gas-, Wasser-installation | 732,09       |              |                                              |
|                                               |              |              | Elektroinstallation                   | 713,45       | _            |                                              |
|                                               |              |              | Malerei und Anstreicherei             | 684,38       |              |                                              |

<sup>1)</sup> Bruttowochenverdienst multipliziert mit 4,345

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie M., Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen" Reihe 15 und 16. Diese Tabelle ist mit Tabelle Soziale Lage 1 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.

Tabelle Soziale Lage 2

#### Bruttomonatsgehälter der kaufmännischen und technischen Angestellten

im Durchschnitt aller Leistungsgruppen

im November 1962

| Handelszweig                                    | Männer<br>DM | Frauen<br>DM | Industriezweig                                             | Männer<br>DM | Frauen<br>DM |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Ein- und Ausfuhrhandel                          | 850          | 551          | Investitionsgüterindustrie (Metallverarbeitende Industrie) | 922          | 557          |
|                                                 |              |              | ,                                                          | *            | 337          |
| Binnengroßhandel                                | 812          | 514          | Verbrauchsgüterindustrie                                   | 898          | 553          |
| Einzelhandel                                    | 750          | 459          | Grundstoff- und Produktions-<br>güterindustrie             | 941          | 600          |
|                                                 |              |              | Energiewirtschaft                                          | 916          | 621          |
| Versicherungswesen<br>(ohne Sozialversicherung) | 831          | 584          | Bergbau                                                    | 1 036        | 613          |

Diese Tabelle ist mit Tabelle Soziale Lage 2 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie M., Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen" Reihe 15 und 16.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Männer

³) Frauen

Tabelle Soziale Lage 3

#### Bruttogehälter der kaufmännischen und technischen Angestellten

nach Leistungsgruppen

im November 1962

|                                                | Handelszweig Leistungsgruppe 1) Industriezweig |                    | Män-<br>ner |     | Frauen                                                                                    |                |              |            |            |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|--|
| Handelszweig                                   |                                                |                    | (sgruppe 1) |     | Industriezweig                                                                            | L              | eistungs     | gruppe     | ¹)         |  |
| g                                              | II                                             | III                | IV          | l V |                                                                                           | II             | III          | IV         | V          |  |
|                                                |                                                | D                  | M           |     |                                                                                           | DM             |              |            |            |  |
| Ein- und Ausfuhr- handel Binnengroßhandel      | 1 169                                          | <b>7</b> 98<br>829 | 487<br>461  | 383 | Investitionsgüter- industrie (Metallver- arbeitende Industrie) Verbrauchsgüter- industrie | 1 193          | 893          | 535<br>517 | 441<br>414 |  |
| Einzelhandel                                   | 1 063                                          | <b>7</b> 92        | 416         | 334 | maastiic                                                                                  | 1 207          | 001          | 017        | 414        |  |
| Versicherungswesen (ohne Sozial- versicherung) | 1 133                                          | 807                | 528         | 423 | Grundstoff- und Produktionsgüter- industrie                                               | 1 262          | 909          | 546        | 433        |  |
|                                                |                                                |                    |             |     | Energiewirtschaft Bergbau                                                                 | 1 313<br>1 278 | 963<br>1 014 | 583<br>566 | 428<br>399 |  |

<sup>1)</sup> Leistungsgruppe II: Angestellte mit besonderen Erfahrungen und selbständigen Leistungen in verantwortlicher Tätigkeit mit eingeschränkter Dispositionsbefugnis.

Leistungsgruppe IV: Angestellte ohne eigene Entscheidungsbefugnis in einfacher Tätigkeit, deren Ausübung eine abgeschlossene Berufsausbildung voraussetzt.

Leistungsgruppe V: Angestellte in einfacher, schematischer oder mechanischer Tätigkeit.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie M. "Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen" Reihe 15 und 16 (Bergbau: berichtigte Zahlen)

Diese Tabelle ist mit Tabelle Soziale Lage 3 der BT-Drucksache 2012 vergleichbar; Tabelle Soziale Lage 4 der BT-Drucksache 2012 konnte nicht fortgeschrieben werden.

Leistungsgruppe III: Angestellte mit mehrjähriger Berufserfahrung oder besonderen Fachkenntnissen und Fähigkeiten oder mit Spezialtätigkeiten, die nach allgemeiner Anpassung selbständig arbeiten, jedoch keine Verantwortung für die Tätigkeit anderer tragen.

#### Tabelle Soziale Lage 4

#### Lohn der Arbeiter in Großbetrieben

₀in v. H. des Lohnes der Arbeiter in Kleinbetrieben (1959)

| Wollspinnereien                              | 108,0 |
|----------------------------------------------|-------|
| Baumwollspinnereien                          | 106,9 |
| Papiererzeugung                              | 105,5 |
| Chemische Industrie                          | 119,5 |
| Gummiverarbeitung                            | 125,0 |
| Herstellung von feinkeramischen Erzeugnissen | 104,8 |
| Werkzeugmaschinenbau                         | 99,7  |
| Elektrotechnik                               | 111,7 |
|                                              |       |

Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe "Sozialstatistik" Heft 3/61

Eine Vergleichsmöglichkeit mit Tabelle Soziale Lage 5 der BT-Drucksache 2012 besteht nicht.

#### Tabelle Soziale Lage 5

## Gehalt der Angestellten in Großbetrieben

in v. H. des Gehaltes der Angestellten in Kleinbetrieben (1959)

| Wollspinnereien                              | 107,4 |
|----------------------------------------------|-------|
| Baumwollspinnereien                          | 99,3  |
| Papiererzeugung                              | 104,8 |
| Chemische Industrie                          | 113,8 |
| Gummiverarbeitung                            | 107,6 |
| Herstellung von feinkeramischen Erzeugnissen | 97,1  |
| Werkzeugmaschinenbau                         | 110,6 |
| Elektrotechnik                               | 115,4 |
|                                              |       |

 $\mathbf{Q}$ u elle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, Reihe "Sozialstatistik" Heft 3/61

Eine Vergleichsmöglichkeit mit Tabelle Soziale Lage 6 der BT-Drucksache 2012 besteht nicht.

Tabelle Soziale Lage 6

## Aufgliederung des gesamten Sozialaufwandes aller Wirtschaftsabteilungen

|                                                     |                                                                          |                  | davon in Unternehmen mit                                                 |                  |                                                                          |                              |                                                                          |                              |                                                                          |                            |                                                                          |                            |  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|                                                     | alle Unt<br>nehme                                                        | - 1              | üb <b>e</b> r 1000<br>Beschäftigten                                      |                  |                                                                          | 500 bis 999<br>Beschäftigten |                                                                          | 100 bis 499<br>Beschäftigten |                                                                          | 50 bis 99<br>Beschäftigten |                                                                          | 20 bis 49<br>Beschäftigten |  |
|                                                     | in v. H.<br>der be-<br>reinigten<br>Lohn-<br>bzw. Ge-<br>halts-<br>summe | DM<br>je<br>Kopf | in v. H.<br>der be-<br>reinigten<br>Lohn-<br>bzw. Ge-<br>halts-<br>summe | DM<br>je<br>Kopf | in v. H.<br>der be-<br>reinigten<br>Lohn-<br>bzw. Ge-<br>halts-<br>summe | DM<br>je<br>Kopf             | in v. H.<br>der be-<br>reinigten<br>Lohn-<br>bzw. Ge-<br>halts-<br>summe | DM<br>je<br>Kopf             | in v. H.<br>der be-<br>reinigten<br>Lohn-<br>bzw. Ge-<br>halts-<br>summe | DM<br>je<br>Kopf           | in v. H.<br>der be-<br>reinigten<br>Lohn-<br>bzw. Ge-<br>halts-<br>summe | DM<br>je<br>Kopf           |  |
| Gesamter Sozialaufwand                              | 44,4                                                                     | 1 969            | 55,7                                                                     | 2 633            | 40,6                                                                     | 1 756                        | 35,5                                                                     | 1 493                        | 31,5                                                                     | 1 325                      | 30,0                                                                     | 1 231                      |  |
| davon: gesetzlicher und tariflicher Sozial- aufwand | 28.1                                                                     | 1 244            | 30,5                                                                     | 1 442            | 26,3                                                                     | 1 138                        | 25,7                                                                     | 1 082                        | 25,1                                                                     | 1 054                      | 24,9                                                                     | 1 022                      |  |
| für Arbeiter                                        | 28,2                                                                     | 1 144            | 31,2                                                                     | 1 339            | 26,7                                                                     | 1 033                        | 2 <b>6</b> ,0                                                            | 1 000                        | 25,4                                                                     | 1 027                      | 25,0                                                                     | 1 006                      |  |
| für Angestellte                                     | 27,3                                                                     | 1 555            | 29,7                                                                     | 1 840            | 25,8                                                                     | 1 513                        | 25,1                                                                     | 1 392                        | 24,5                                                                     | 1 204                      | 24,7                                                                     | 1 108                      |  |
| zusätzlicher (frei-<br>williger) Sozial-            |                                                                          |                  | ,                                                                        |                  |                                                                          |                              |                                                                          |                              |                                                                          | :                          |                                                                          |                            |  |
| aufwand                                             | 16,3                                                                     | 725              | 25,2                                                                     | 1 191            | 14,3                                                                     | 618                          | 9,8                                                                      | 411                          | 6,4                                                                      | 271                        | 5,1                                                                      | 209                        |  |
| für Arbeiter                                        | 11,9                                                                     | 483              | 18,6                                                                     | 796              | 10,5                                                                     | 406                          | 6,6                                                                      | 254                          | 3,8                                                                      | 154                        | 3,2                                                                      | 135                        |  |
| für Angestellte                                     | 27,5                                                                     | 1 566            | 39,2                                                                     | 2 429            | 22,7                                                                     | 1 331                        | 17,8                                                                     | 987                          | 12,6                                                                     | 619                        | 10,5                                                                     | 395                        |  |

Quellen: Statistik der Bundesrepublik Deutschland Bd. 246, Wirtschaft und Statistik, Heft 7, 1960 und Dr. F. Spiegelhalter, Der unsichtbare Lohn, Luchterhand-Verlag 1961

## Tabellenteil zum Sechsten Abschnitt

#### Steuerliche und soziale Lasten

## B. Soziale Lasten

Beide nachfolgende Tabellen sind mit denen der BT-Drucksache 2012 nicht vergleichbar, da die verwendeten Quellen damals noch nicht zur Verfügung standen.

Tabelle Soziale Lasten 1

## Anteil der Arbeitskosten an der Gesamtproduktion in ausgewählten Industriezweigen 1)

1958

| Industriezweig                                        | Arbeits-<br>kosten ins-<br>gesamt<br>in v. H. der<br>Gesamt- | Löhne        | Gehälter | Lohn- und<br>Gehalts-<br>nebenkosten | Lohn- und<br>Gehalts-<br>nebenkosten<br>in v. H. der<br>Löhne und |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                       | produktion                                                   | in v. H.     | Gehälter |                                      |                                                                   |
| Hohlglaserzeugung, Handfertigung                      | 48,2                                                         | 76,1         | 10,4     | 13,5                                 | 15,6                                                              |
| Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau                   | 47,6                                                         | 62,8         | 12,4     | 24,8                                 | 33,0                                                              |
| Uhrenindustrie                                        | 37,0                                                         | 69,2         | 17,3     | 13,5                                 | 15,6                                                              |
| Buch-, Flach- und Tiefdruckerei                       | 34,7                                                         | 65,7         | 20,8     | 13,5                                 | 15,6                                                              |
| Eisengießereien                                       | 31,7                                                         | 68,8         | 16,1     | 15,1                                 | 17,8                                                              |
| Maschinenbau                                          | 30,4                                                         | 58,5         | 27,0     | 14,5                                 | 17,0                                                              |
| Hohlglaserzeugung, vollautomatische<br>Fertigung      | 30,3                                                         | 70,6         | 14,2     | 15,2                                 | 1 <b>7</b> ,9                                                     |
| Kesselbau                                             | 29,4                                                         | 56,5         | 28,2     | 15,3                                 | 18,1                                                              |
| Herstellung von Damenstrümpfen                        | 28,5                                                         | 65,3         | 20,7     | 14,0                                 | 16,3                                                              |
| Schiffbau                                             | 28,2                                                         | 70,6         | 14,2     | 15,2                                 | 17,9                                                              |
| Herstellung von Möbeln                                | 28,1                                                         | 69,8         | 16,0     | 14,2                                 | 16,6                                                              |
| Bau von Stahl- und Eisenkonstruktionen                | 27,9                                                         | 57,0         | 27,6     | 15,4                                 | 18,2                                                              |
| Herstellung von Herren- und Knaben-<br>oberbekleidung | 26,0                                                         | 69,2         | 17,3     | 13,5                                 | 15,6                                                              |
| Ledererzeugende und -verarbeitende Industrie          | 24,6                                                         | 70,3         | 15,9     | 13,8                                 | 16,0                                                              |
| Erdölgewinnung                                        | 24,0                                                         | 55,0         | 27,5     | 17,5                                 | 21,2                                                              |
| Baumwollweberei                                       | 23,2                                                         | 67,2         | 19,8     | 13,0                                 | 14,9                                                              |
| Herstellung von Bereifungen                           | 22,7                                                         | 60,3         | 24,7     | 15,0                                 | 17,6                                                              |
| Zellstoff, Papier und Pappe erzeugende                |                                                              | ·            |          | ,                                    |                                                                   |
| Industrie                                             | 21,0                                                         | 65,3         | 19,5     | 15,2                                 | 17,9                                                              |
| Chemische Industrie                                   | 19,2                                                         | 45,3         | 39,6     | 15,1                                 | 17,8                                                              |
| Zementindustrie                                       | 17,4                                                         | 54,0         | 21,3     | 24,7                                 | 32,8                                                              |
| Sägewerke                                             | 17,3                                                         | 71,1         | 13,9     | 15,0                                 | 17,6                                                              |
| Bau von Kraftwagen und deren Motoren                  | 17,0                                                         | 64,7         | 19,4     | 15,9                                 | 18,9                                                              |
| Eisenschaffende Industrie                             | 16,7                                                         | 65,3         | 16,8     | 17,9                                 | 21,8                                                              |
| Kammgarnspinnerei                                     | 16,6                                                         | 65,1         | 20,5     | 14,4                                 | 16,8                                                              |
| Brauereien                                            | 16,1                                                         | 57,1         | 26,1     | 16,8                                 | 20,2                                                              |
| Fleischwarenindustrie                                 | 10,2                                                         | 58 <b>,8</b> | 27,5     | 13,7                                 | 15,9                                                              |
| Margarineindustrie                                    | 7,3                                                          | 38,3         | 46,6     | 15,1                                 | 17,8                                                              |
| Getreidemühlen                                        | 4,8                                                          | 54,2         | 31,2     | 14,6                                 | 17,1                                                              |
| Molkereien                                            | 4,7                                                          | 53,2         | 34,0     | 12,8                                 | 14,7                                                              |
| Erdölverarbeitung                                     | 4,5                                                          | 28,9         | 48,9     | 22,2                                 | 28,5                                                              |
|                                                       |                                                              |              |          |                                      |                                                                   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Abweichungen von den Angaben in Tabelle Lohnkosten 1 beruhen darauf, daß die vorstehenden Zahlen für den Durchschnitt aller Unternehmensgrößen errechnet worden sind.

Quelle: Die Kostenstruktur in der Wirtschaft 1958, I. Industrie und Energiewirtschaft, Statistisches Bundesamt, Fachserie C: Unternehmen und Arbeitsstätten.

#### Tabelle Soziale Lasten 2

Lohn- und Gehaltssumme

in v. H. des Umsatzes Betriebe mit 10 und mehr Beschäftigten

| Industriegruppen<br>und -zweige                                              | Anteil der Lohn- und Gehaltsumme<br>am Umsatz<br>in v. H. |      |      |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
|                                                                              | 1959                                                      | 1960 | 1961 |  |  |  |  |
| Bergbau                                                                      | 44                                                        | 39   | 43   |  |  |  |  |
| Kohlenbergbau                                                                | 49                                                        | 43   | 46   |  |  |  |  |
| Eisenerzbergbau                                                              | 37                                                        | 35   | 44   |  |  |  |  |
| Metallerzbergbau                                                             | 56                                                        | 49   | 62   |  |  |  |  |
| Kali- und Steinsalzbergbau, Salinen                                          | 25                                                        | 26   | 28   |  |  |  |  |
| Erdöl- und Erdgasgewinnung                                                   | 18                                                        | 12   | 13   |  |  |  |  |
| Flußspat-, Schwerspat-, Graphit- und<br>sonstiger Bergbau, Torfindustrie     | 45                                                        | 44   | 44   |  |  |  |  |
| Verarbeitende Industrien                                                     | 17                                                        | 18   | 19   |  |  |  |  |
| Grundstoff- und Produktionsgüter-                                            |                                                           |      |      |  |  |  |  |
| industrien                                                                   | 15                                                        | 15   | 16   |  |  |  |  |
| Industrie der Steine und Erden                                               | 23                                                        | 23   | 23   |  |  |  |  |
| Eisenschaffende Industrie                                                    | 14                                                        | 14   | 16   |  |  |  |  |
| Eisen-, Stahl- und Tempergießereien                                          | 27                                                        | 27   | 28   |  |  |  |  |
| Ziehereien und Kaltwalzwerke                                                 | 13                                                        | 13   | 14   |  |  |  |  |
| NE-Metallindustrie                                                           | 13                                                        | 12   | 14   |  |  |  |  |
| Metallgießereien                                                             | 23                                                        | 22   | 23   |  |  |  |  |
| Mineralölverarbeitung, Braunkohlen-<br>und Torfteerdestillation, Olschiefer- |                                                           |      |      |  |  |  |  |
| verschwelung, -verarbeitung                                                  | 4                                                         | 3    | 3    |  |  |  |  |
| Kohlenwertstoffindustrie                                                     | 12                                                        | 12   | 14   |  |  |  |  |
|                                                                              | 15                                                        | 15   | 17   |  |  |  |  |
| Sägewerke und holzbearbeitende<br>Industrie¹)                                | 16                                                        | 16   | 17   |  |  |  |  |
| Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe                                     | 10                                                        | 10   | 17   |  |  |  |  |
| erzeugende Industrie                                                         | 15                                                        | 15   | 17   |  |  |  |  |
| Kautschuk und Asbest verarbeitende                                           |                                                           |      | •    |  |  |  |  |
| Industrie                                                                    | 19                                                        | 20   | 21   |  |  |  |  |
| nvestitionsgüterindustrien                                                   | 22                                                        | 23   | 23   |  |  |  |  |
| Stahlbau (einschließlich Leichtmetallbau)                                    | 25                                                        | 26   | 26   |  |  |  |  |
| Maschinenbau                                                                 | 25                                                        | 25   | 25   |  |  |  |  |
| Fahrzeug- und Luftfahrzeugbau                                                | 17                                                        | 17   | 18   |  |  |  |  |
| Schiffbau                                                                    | 22                                                        | 26   | 26   |  |  |  |  |
| Elektrotechnische Industrie                                                  | 22                                                        | 23   | 24   |  |  |  |  |
| Feinmechanische und optische sowie<br>Uhrenindustrie                         | 31                                                        | 32   | 32   |  |  |  |  |
| Stahlverformung                                                              | 21                                                        | 21   | 22   |  |  |  |  |
| Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie                                      | 22                                                        | 22   | 23   |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> auch Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten

#### noch Tabelle Soziale Lasten 2

| Industriegruppen<br>und -zweige                                             | Anteil der Lohn- und Gehaltsumme<br>am Umsatz<br>in v. H. |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|--|
| und -zweige                                                                 | 1959                                                      | 1960 | 1961 |  |  |  |  |
| Verbrauchsgüterindustrien                                                   | 21                                                        | 21   | 22   |  |  |  |  |
| Feinkeramische Industrie                                                    | 32                                                        | 32   | 33   |  |  |  |  |
| Glasindustrie                                                               | 25                                                        | 25   | 27   |  |  |  |  |
| Holzverarbeitende Industrie                                                 | 23                                                        | 23   | 23   |  |  |  |  |
| Musikinstrumenten-, Spiel-, Schmuck-<br>waren- und Sportgeräte-Industrie ¹) | 24                                                        | 24   | 23   |  |  |  |  |
| Papier und Pappe verarbeitende<br>Industrie                                 | 17                                                        | 18   | 19   |  |  |  |  |
| Druckerei- und Vervielfältigungs-<br>industrie                              | 29                                                        | 30   | 30   |  |  |  |  |
| Kunststoffverarbeitende Industrie                                           | 19                                                        | 19   | 20   |  |  |  |  |
| Ledererzeugende Industrie                                                   | 14                                                        | 16   | 16   |  |  |  |  |
| Lederverarbeitende Industrie                                                | 19                                                        | 20   | 20   |  |  |  |  |
| Schuhindustrie                                                              | 22                                                        | 23   | 24   |  |  |  |  |
| Textilindustrie                                                             | 18                                                        | 19   | 20   |  |  |  |  |
| Bekleidungsindustrie                                                        | 19                                                        | 20   | 20   |  |  |  |  |
| Nahrungs- und Genußmittelindustrien                                         | 8                                                         | 8    | 8    |  |  |  |  |
| Ernährungsindustrie                                                         | 8                                                         | 9    | 9    |  |  |  |  |
| darunter:  Molkereien und milchverarbeitende                                | _                                                         | 0    |      |  |  |  |  |
| Industrie 1)                                                                | 5                                                         | 6    | 6    |  |  |  |  |
| Brauereien und Mälzereien                                                   | 12                                                        | 13   | 14   |  |  |  |  |
| Tabakverarbeitende Industrie                                                | 5                                                         | 5    | 5    |  |  |  |  |
| Gesamte Industrie                                                           | 18                                                        | 19   | 20   |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> auch Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten

Quelle: Statistisches Jahrbuch 1962, S. 235

#### Tabellenteil zum Siebenten Abschnitt

# Verhältnis der Lohnkosten, der installierten Energie und des Energieverbrauchs zum Umsatz

#### Tabelle Lohnkosten 1

## Anteile der Personalkosten am Wert der Gesamtproduktion in der Industrie 1958 1)

(ausgewählte Industriezweige und Produktionsgrößenklassen)

|                                                                      | Anteil der Personalkosten |                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Industriezweig                                                       | in v. H.                  | bei Betrieben mit einer<br>Gesamtproduktion von<br>DM  |  |  |  |  |  |
| Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau                                  | 47,6³)                    |                                                        |  |  |  |  |  |
| Zementindustrie                                                      | $17,4^{3}$ )              |                                                        |  |  |  |  |  |
| Ziegelindustrie                                                      | 40,3                      | 2 Millionen bis 25 Millionen                           |  |  |  |  |  |
| Eisenschaffende Industrie ²)                                         | 16,73)                    |                                                        |  |  |  |  |  |
| Bau von Stahl- und Eisenkonstruktionen                               | 29,0                      | 10 Millionen bis 25 Millionen                          |  |  |  |  |  |
| Maschinenbau                                                         | 28,9                      | 10 Millionen bis 25 Millionen                          |  |  |  |  |  |
| Bau von Kraftwagen und deren Motoren                                 | 17,0³)                    |                                                        |  |  |  |  |  |
| Elektrotechnische Industrie                                          | 31,1                      | über 100 Millionen                                     |  |  |  |  |  |
| Herstellung von Foto-, Projektions- und kinotechnischen Erzeugnissen | 33,7                      | 10 Millionen bis 100 Millionen                         |  |  |  |  |  |
| Herstellung von Grubenbaubedarf                                      | 14,8                      | 5 Millionen bis 25 Millionen                           |  |  |  |  |  |
| Herstellung von Schneidwaren und Bestecken                           | 36,5                      | 2 Millionen bis 25 Millionen                           |  |  |  |  |  |
| Erdölverarbeitung                                                    | $4,5^{3}$ )               |                                                        |  |  |  |  |  |
| Chemische Industrie                                                  | 20,9                      | über 250 Millionen                                     |  |  |  |  |  |
| Hohlglaserzeugung, vollautomatisch                                   | 35,0                      | 2 Millionen bis 10 Millionen                           |  |  |  |  |  |
| Hohlglaserzeugung, Handfertigung                                     | 48,5                      | 500 000 bis 2 Millionen<br>2 Millionen bis 5 Millionen |  |  |  |  |  |
| Sägewerke                                                            | 17,6                      | 2 Millionen bis 25 Millionen                           |  |  |  |  |  |
| Herstellung von Möbeln                                               | 29,1                      | 5 Millionen bis 10 Millionen                           |  |  |  |  |  |
| Zellstoff, Papier und Pappe erzeugende Industrie                     | 17,0                      | über 25 Millionen                                      |  |  |  |  |  |
| Buch-, Flach- und Tiefdruckerei                                      | 33,7                      | 5 Millionen bis 10 Millionen                           |  |  |  |  |  |
| Baumwollspinnerei mit Weberei und Ausrüstung                         | 22,1                      | 25 Millionen bis 250 Millionen                         |  |  |  |  |  |
| Textilveredlung                                                      | 37,5                      | 10 Millionen bis 50 Millionen                          |  |  |  |  |  |
| Herstellung von Herren- und Knabenoberbekleidung                     | 24,1                      | 5 Millionen bis 10 Millionen                           |  |  |  |  |  |
| Getreidemühlen                                                       | 3,9                       | 10 Millionen bis 100 Millionen                         |  |  |  |  |  |
| Margarineindustrie                                                   | 7,3³)                     |                                                        |  |  |  |  |  |
| Brauereien                                                           | 15,7                      | 250 000 bis 1 Million<br>10 Millionen bis 25 Millionen |  |  |  |  |  |
| Sektindustrie                                                        | 8,6                       | 5 Millionen bis 100 Millionen                          |  |  |  |  |  |
| Zigarrenindustrie                                                    | 27,2                      | 5 Millionen bis 10 Millionen                           |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Abweichungen von den Angaben in Tabelle Soziale Lasten 1 beruhen darauf, daß die vorstehenden Zahlen sich auf die angegebenen Produktionsgrößenklassen beziehen (vgl. Fußnote 1 der Tabelle Soziale Lasten 1).

<sup>2)</sup> Hochofen-, Stahl- und Warmwalzwerke, Schmiede-, Preß- und Hammerwerke

<sup>3)</sup> Durchschnitt aller Unternehmensgrößen

Quelle: Unternehmen und Arbeitsstätten, Reihe 1; Kostenstruktur in der Wirtschaft 1958, herausgegeben vom Statistischen Bundesamt.

## Tabelle Lohnklasse 2

# Anteile der Personalkosten am Wert der Gesamtproduktion in ausgewählten Handwerkszweigen

im Jahre 1958

| Handwerkszweig                                             | Anteil der<br>Personalkosten<br>in v. H. |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zentralheizungs- und Lüftungsbauer                         | . 14,5                                   |
| Karosseriebauer                                            | . 30,8                                   |
| Kraftfahrzeughandwerker                                    | . 15,7                                   |
| Kraftfahrzeughandwerker, die überwiegend Handel treiben    | . 8,1                                    |
| Feinmechaniker                                             | . 28,7                                   |
| Uhrmacher, die überwiegend Handel treiben                  | . 5,6                                    |
| Schlosser                                                  | . 24,5                                   |
| Bau- und Möbeltischler                                     | . 24,3                                   |
| Schuhmacher                                                | . 14,8                                   |
| Schuhmacher, die überwiegend Handel treiben                | . 6,7                                    |
| Herrenschneider                                            | . 9,7                                    |
| Damenschneider                                             | . 30,9                                   |
| Müller                                                     | . 4,4                                    |
| Bäcker (ohne bzw. mit branchenüblich geringfügigem Handel) | . 10,2                                   |
| Fleischer (ohne Gastwirtschaft)                            | . 5,2                                    |
| Elektroinstallateure                                       | . 15,6                                   |
| Maler                                                      | . 45,8                                   |
| Schornsteinfeger                                           | . 29,9                                   |
| Herrenfriseure                                             | . 18,0                                   |
| Damenfriseure                                              | . 23,8                                   |
| Wäscher und Plätter                                        | . 36,7                                   |

Quelle: Wirtschaft und Statistik, Februar 1963